

4.44 11879. 9 Sh



### LIBRARY

Southern California
SCHOOL OF THEOLOGY
Claremont, California

Aus der Bibliothek von Walter Bauer

> geboren 1877 gestorben 1960





Rottfiennigen.

# 110 mlodia

### 'aluinme ain

breigneder ind ut

8578

Christian Carl Basias Chusten.

Antite who we

Bibelgeldichte.

The coins Mind Cottes and day Teler Jefer



pipgit)

Bibelgeschichte.

Oas ewige Reich Gorces und das Barüngeren Sprechers

Theology Library

SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT California

Princip, Inlivs Hollemann.

## Vorwort des Herausgebers.

ico teligen Berfogers in berndytch,

Bum vorliegenden neunten Bande des Bibelwerks möge man vor allem die "Borerinnerungen", S. CXIX, CXXIII, CXXXII—CXXXIV, und Band V, S. XIII vergleichen. Man wird finden, daß das hier Gebotene fast durchgängig dem dort Verheißenen entspricht. Nur die Ausführung dessen, was dort als "die Zeit des Vaters" und "die Zeit des Geistes" auftritt, ist verhältnißmäßig kurz ausgefallen. Denn was über "die Zeit des Geistes" vorlag, mußte um seiner fragmentarischen Gestalt willen in den Anhang verwiesen werden, und die Materialien zur Darstellung der "Zeit des Vaters" sind vollständig in das schon S. CXXXIV der "Vorerinnerungen" als Ergänzung herbeigezogene Werk "Gott in der Geschichte" übergegangen. Ein Entwurf zu neuer, für das Bibelwerk bestimmter Fassung desselben Stoss, wie er, geschrieben 1859 zu Cannes, mir vorliegt, ist zu stilzenhaft und unbestimmt, als daß er in diesem Bande irgendwo eine Stelle hätte sinden können. Ich begnüge mich damit, das Schema desselben mitzutheilen:

- A. Die Anfänge der Menschheit.
  Die Flut Die Bölkertafel Nimrod.
  Geschichtliche und ethische Bedeutung.
  Gegenstück: Zendavesta.
- B. Abraham. That des Gewissens — Absonderung. Gegenstück: Zorvaster.

C. Moses.

Sittengeset — Berheißung.

Rückschlag: Ritualismus.

Gegenstüd: Griechische Gesetzgeber - Solon.

D. Propheten.

Beugniß des Geistes wider Fleisch, Buchstaben und Ungerechtigkeit. Gegenstück: Homer und Sesiod — Bindar — Lyriker — Tragiker.

E. Johannes der Täufer.

Sittlicher Ernst — Idee der befreienden Bersönlichkeit — die prophetische Kraft der menschlichen Seele.

Gegenstück: Sofrates. — Seitenblick auf Buddha.

Obgleich sonach unwollendet, ist der Band, so wie er vorliegt, doch ganz als ein Werf des seligen Verfassers zu betrachten. Der Heraussgeber hat blos die hinterlassenen Papiere zurechtgelegt, die Stosse vertheilt und geordnet, Einzelnes geglättet und ausgeglichen, was im Ganzen nicht ausgehen wollte. Bom Werke selbst aber gehört nichts dem Heraussgeber an, der sich vielnnehr gegenüber demselben seine freie Stellung gar nicht mehr erst vorzubehalten braucht. Es gilt dies namentlich in Bezug auf den interessantesten Theil des Ganzen, das "Leben Iesu", welcher so ganz Eigenthum des Verfassers ist, daß wir es fast als eine Arbeit bezeichnen können, welche denselben während seines ganzen Lebens begleitet hat und auch in seiner jezigen theilweisen Unvollendung die Seiten darstellt, nach welchen derselbe bis zuletzt nicht mit sich abgeschlossen hat und ein Mann der Sehnsucht geblieben ist.

Rach "Borerinnerungen", S. CXIX, ist das "Leben Jesu" während des zweiundzwanzigjährigen Ausenthalts in Rom, namentlich zwischen den Jahren 1823 und 1834, entstanden, wenigstens im ersten Entwurf. Die Grundlage der hier gegebenen Darstellung aber fand erst im Mai 1850 zu London ihre Abfassung. Doch erlitt auch das Londoner Manuscript eine neue Umarbeitung in Nizza 1858 und besonders in Cannes seit Januar 1859. So hat z. B. das fünste Buch solgende Entwickelungsphasen durchgemacht: der erste Entwurf stammt aus den Jahren 1835—40; die erste Umarbeitung fand im Juli 1850 zu London statt, die letzte im Februar und März 1859 zu Cannes; und vom 2. bis 4. Mai desselben Jahres sinden wir den Bersasser abermal damit beschäftigt, an die spätern Partien dieses Buchs die letzte Hand anzulegen. Ebenso hat

der Verfasser aber auch den andern Partien bis zulest Fleiß und Sorge genug zügewandt. Der Text des ersten Buchs wurde in seiner zweiten Abtheilung bereits Ende Januar 1859, in seiner ersten erst am 20. Desember desselben Jahres zu Cannes endgültig sestgeset. Das zweite und dritte Buch ist auf Grund der sondoner Arbeit gleichfalls zu Cannes im Februar 1859 niedergeschrieben worden. Schon im April desselben Jahres sand eine abermalige Durchsicht des Ganzen statt, Einzelnes wurde noch später hinzugesügt und während des zweiten und letzten Ausenthalts zu Cannes wurde das Ganze vom 20. December 1859 bis 21. Januar 1860 noch einmal durchgearbeitet. Ja selbst zu Bonn legte der Verfasser noch Hand an. Der Titel ist am 8. September 1860 geschrieben, die erste Vorzede (S. 167, 168) datirt vom 9. September.

Bunfen hatte übrigens außer der umfaffenden Bearbeitung des Lebens Jesu noch ein "Lebensbild", d. h. eine, naturlich furger ausgefallene Stizze beabsichtigt, die er im April 1859 zu Cannes niederschrieb, beziehungsweise aus dem vorhandenen Stoffe ausschied. Go weit diese nene Arbeit gediehen war, wurde sie nach dem Tode des Verfassers als Manuscript für Freunde gedruckt, unter dem Motto: "Die Kritik gibt mehr Christenthum, nicht weniger. - Wer eine gottliche Idee erfaßt und bewußt ausführt, wird ihr gleich im Tode: nur das leben scheidet ibn." Gine Sauptaufgabe des Berausgebers bestand darin, die Abschnitte des "Lebensbildes" in den großen Zusammenhang des Ganzen einzureiben. Bie febr auf ein berartiges erganzendes Berhaltniß zwischen ber größern und fleinern Arbeit gerechnet war, ersieht man 3. 23. gleich aus dem erften Buche, worin die vierte Rummer des fechsten Abfchnitts erfter Abthei= lung ben durch nichts Borbergebendes irgendwie überfluffig gemachten Beitrag aus dem "Lebensbilde" darftellt. Aber auch, wenn der betreffende Abschnitt des Lebensbildes nur eine Zusammenfassung der vielfach auseinandergehenden Einzeluntersuchungen der größern Arbeit darftellt, wie dies im vierten Sauptstück des dritten Abschnitts im zweiten Buche der Fall ift, wird man eine folche Bereinigung der mannichfach divergirenden Strahlen in ein einheitliches Bild nicht überfluffig finden wollen. Bier sei nur noch bemerkt, daß das S. 169 fg. mitgetheilte "Borwort jum Leben Jefu", geschrieben am 14. Januar 1859 zu Cannes, ursprünglich für das fleinere Wert bestimmt war.

Für die Besitzer des "als Manuscript" gedruckten Fragments, und auch

Motiv für die Stellung, die er zum johanneischen Evangelium einnimmt. Erst dieses vierte Evangelium ließ ihn erkennen, "was in der Geschichte Verwirklichung des Gedankens Göttes ist" (S. 171). Was somit den Versasser so überaus günstig stimmt für das johanneische Christusbild, was ihn dasselbe bei seiner Darstellung zu Grunde legen heißt, das beruht ganz in denselben Wahrnehmungen und Beobachtungen, welche der neuern Kritik Anlaß wurden, dem johanneischen Berichte die eigentsliche Geschichtlichkeit abzusprechen. Gerade in diesem Stücke bildet also unser "Leben Jesu" das genaueste Seitenstück zu den Vorlesungen Schleiers machers.

Am deutlichsten erhellt die angedeutete Stellung des Berfassers zu den Grundfragen der Kritik aus dem ersten Buche, dessen kein und kunstreich durchgeführte Gliederung in einer, zunächst als Erklärung des johanneisschen Lehrbegriffs auftretenden Darlegung des tiefern Gedankeninhalts der evangelischen Borgeschichten gipfelt (S. 225 fg.). Daran schließt sich dann wieder eine interessante Darstellung der Auffassung an, welche der Berfasser überhaupt von den Grunddogmen des Christenthums geswonnen hat — vielleicht die klarste und durchsichtigste unter seinen dahin einschlagenden Kundgebungen (S. 232 fg.). Ueberhaupt aber stellt dieses erste Buch offenbar den durchgearbeitetsten und ausgeseiltesten Theil des ganzen Werfs dar, und wird auch Niemand der umsichtigen Bertheilung geschichtslicher und idealer Darstellung Beachtung versagen, wie dieselbe als Resultat der Erörterungen über die evangelische Borgeschichte zu Tage tritt.

Im zweiten Buche kommt freilich noch mehr wie im ersten darauf Alles an, ob man eine Combination der johanneischen und synoptischen Berichte überhaupt für möglich hält. Indessen auch so wird man die chronologischen Untersuchungen der Einleitung mit Interesse und Belehrung lesen, wenngleich sowol die scharssünnige Berwendung, welche S. 250 fg. der Reisebericht des Lucas erfährt, als auch die Zeitbestimmung des Todes des Iohannes S. 259 fg. nach wie vor zweiselhaft bleiben werden. Was S. 260 fg. über den geistigen Standpunkt des Tänsers gesagt wird, ist eine der unumgänglichsten Folgerungen, die sich aus der Anerkennung des johanneischen Berichts ergeben, freilich auch eine der beachtenswerthesten Instanzen gegen eine solche Anerkennung. Wie schmal der Pfad wird, auf welchen die Darstellung sich verwiesen sieht, wenn mit dieser unbedingten Bevorzugung des johanneischen Berichts vor dem synoptischen

sich vollends ein aus modernen Elementen gebildeter Wunderbegriff versbindet, wie der S. 9 fg. vom Verfasser entwickelte, erhellt am überraschendsten aus der Erklärung, welche S. 276 fg. das johanneische Gemälde der Verwandlung von Wasser in Wein erfährt: eine Partie, die den äußersten Gegensatz gegen alle, auch gegen die berechtigte Allegorisation darstellt. Im Uebrigen dürfte insonderheit auch die Unterbringung der synoptischen Versuchungsgeschichte in dem langen Ausenthalte Iesu in der jüdischen Landschaft, dessen Johannes Erwähnung thut, ohne ihn irgend auszufüllen, fernerer Beachtung werth erscheinen (S. 292 fg.); dann wenigstens, wenn man jener synoptischen Erzählung ihre Stelle zu Beginn des Verichts nicht aus rein idealen Gründen anweist.

Im dritten Buche, so sorgfältig es namentlich in seinen übersichtlichen und zusammenfassenden Abschnitten gefertigt ift, finden sich schon einzelne Partien, die offenbar die Arbeit der letten Sand vermiffen laffen. Gin= zelne Erzählungen, wie die vom barmberzigen Samariter (Luc. 10, 25-37) find so gut wie übersehen. Auch besteht an mehr als einem Orte die Darstellung blos aus Rritik der Quellen und daran fich anschließender Burechtlegung der betreffenden Abschnitte, die aber nicht mehr gleichmäßig historisch ausgebentet und verwerthet werden. So 3. B. S. 309-311. Ueberhaupt wirft das Ineinander von geschichtlicher und literarischer Rritik in Dieser Partie zuweilen störend auf Rlarbeit und Durchsichtigkeit ein. Auf ber andern Seite wird jeder Renner gestehen, daß gerade Dieses dritte Buch fur die Wiffenschaft vom Leben Jesu des Intereffanten und weiterer Brufung Burdigen sehr Bieles bietet. Es ift hier die Eingliederung der synoptischen Erzählungsreihen in den johanneischen Rahmen am forgfältigsten und glücklichsten zu Stande gebracht, und zwar vermöge einer Methode, der man Ueberlegung und Folgerichtigkeit weder an fich noch in ihrer Anwendung auf das Einzelne absprechen kann (val. die Uebersicht S. 324-326 mit den einzelnen Ausführungen). Bollständiger als irgend anderswo tritt in Diesem Theile aber vor Allem die Quellenkritik des Berfassers zu Tage, und zwar in ihren gesunden Grundlinien, fur beren wesentliche Richtigkeit Brief und Siegel auf alle Zeiten hinaus zu geben find. Reinen Augenblick läßt er sich täuschen durch die absichtsvolle Voranstellung des Auftritts in Nazareth durch Lucas (S. 316). Aber auch bei aller, S. 322 ent= ichieden ausgesprochener Bevorzugung der Marcus-Ueberlieferung, verdie Trockniß der die Thatsachen sichtenden ersten Abtheilung sich hindurchgeschlagen, wird mit doppelter Erquickung auf so grünen und frischen Stellen, wie z. B. S. 436 kg., 453, 457, verweilen. Wenn er aber auch dieses Buch, wie so manches andere, demselben Gegenstande gewidmete, aus der Hand legen wird mit dem deutlich sich ankündigenden Geschihle, daß das lösende Wort noch nicht gesprochen und das Leben Tesu zumal in seinen Ausgängen ein heiliges Räthsel bis zur Stunde geblieben ist, so ist dies eben dasselbe Bewußtsein um die große Schranke, dasselbe Wissen um die Unmöglichkeit des Wissens, in welchem er sich, wie mit den besonnensten und zugleich bescheidensten Vorschern auf der einen Seite, so mit der ganzen gläubigen Gemeinde auf der andern zussammensindet. Der Strom, aus dem das innerste, das religiöse Leben unsers Geistes schöpft, ist dermalen nicht ausgemessen, und seine letzten Quellen sließen aus einer Höhe, welche scheint, für die wirkliche Wissenschaft unbekanntes Land — vielleicht für immer — bleiben zu sollen.

Beidelberg, im September 1865.

Heinrich Inlins Holymann.

### Erste Abtheilung.

Die Weltgeschichte in der Bibel,

ober

Der weltgeschichtliche Bibelschlüssel und das Gemeindejahr in Bibelterten.

ligeförchtliche Bibélichtung nur van

### Erstes Zuch.

Der weltgeschichtliche Bibelschlüssel.



#### Erster Abschnitt.

Allgemeiner Begriff des weltgeschichtlichen Schlüssels,

die Erklärung und Anwendung der Schrift als der heiligen Geschichte der Menschheit.

Was würden wir von Aftronomen halten, welche da lehrten: "Die Gesetze der Bewegung der Himmelskörper, welche das Jahr regeln, sind nicht erkennbar: deshalb fordert und verdient der von den Aftrologen versaßte Kalender nicht allein gehorsame Annahme, sondern auch, als unsehlbar wahr, unbedingten Glauben?" Eigene Beobachtung von Sonne und Mond würden Misbrauch unbefugter Freiheit sein; Zweisel oder abweichende Lehren wären nicht erlaubt: aber die Behauptung, die Jahreszeiten und Sonnen= und Mondsinsternisse im Kalender entsprächen nicht der Wirklichkeit, müßte offenbar als Frevel, als todeswürdiges Berbrechen und Gotteslästerung angesehen werden. Was würden wir von solchen halten? Würden wir mehr ihre Thorheit verslachen oder ihre Thrannei verabscheuen?

Ober was würde unser Urtheil sein von Männern, welche gegen solche Aftrologen aufträten und als Lehrer der Weltweisheit so etwa lehrten: "Die Gesetze der Bewegungen der Himmelskörper sind aus den Regeln der Landvermessung zu erklären, und können mit Hülfe der dabei gebrauchten Berechnungen gefunden werden?" Da sie dabei die Erscheinungen, darauf es uns ankommt, jedenfalls unerklärt lassen müßten, so würden wir nichts von ihnen annehmen wollen, wenn sie uns auch Befreiung von jener Thrannei versprächen.

Sollten aber endlich einige weise Männer und tiefe Denker alles Ernstes behaupten, jene Gesetze seien aus der reinen Bernunft vermittelst der Bissenschaft des Begriffs zu verstehen, eine Beobachtung der Bahnen der Gestirne und eine darauf gegründete Berechnung sei eine ganz unnütze Unternehmung und könnte nur eine empirische Kenntniß hervorbringen, würden wir da nicht glauben, es sei diesen weisen Männern an der Birklichkeit und an unserm Bedürsniß, sie zu verstehen, gar wenig gelegen, und jene Aftrologen seien doch noch vorzuziehen, da sie uns den Kalender gäben?

1 \*

Jenes nun sagen auf dem Gebiet der Auslegung der Bibel die firchlichen Theologen, dieses die Philosophen, sei es als Rationalisten oder als dialektische

Metaphysiter.

Bas die Beobachtung und die darauf gegründete Erklärung und Berechnung in der Welt der natürlichen Erscheinungen, ist die kritische Sichtung und philosophische Erörterung der geschichtlichen Thatsachen auf dem Gebiet der heiligen Geschichte, welche wir die Offenbarung nennen. Bas ist Offenbarung im Allgemeinen? Bas ist die uns gewordene Offenbarung? So sühlen wir uns gedrungen zu fragen. Alle dogmatischen oder philosophischen Systeme einer geschichtlichen Erscheinung setzen es sich zum Ziel, eine gegebene Birklichkeit durch eine zusammenhängende begriffliche Auseinandersetzung zu erklären, und dadurch glaubhaft, vermöge des Glaubens an sie aber wirksam zu machen. Es muß also doch, sollte man denken, vor allem darauf ankommen, diese Wirklichkeit genau festzustellen, und nach den ihr einwohnenden Gesehen zu sorschen, um sie danach zu verstehen und auf unser eigenes und das gemeinsame Leben anzuwenden. Dergleichen thut auf dem Felde der Naturwissenschaft die Astronomie durch Beobachtung und Berechnung, nach den vermittelst solcher Beobachtung und Berechnung gesundenen Gesehen. Ebenso thut es die Chemie und Physis durch Zersetzung und Berschuhe.

Sollten nun zwar die Erscheinungen der Natur nach erkennbaren Gesetzen sich von uns erklären lassen, die des Geistes in der Geschichte aber sich einer solchen Erklärung und Erkenntniß entziehen?

Man follte benten, bas konne keinem Besonnenen glaubhaft erscheinen, ba ja ber erkennende Geift hier gerade auf seinem eigenen Gebiet ift. In der Natur werden ihm feste, unabanderliche Gesetze erkennbar als vernünftig, aber boch als etwas ihm Frembes. Denn ber Geist findet in bem Stoffe etwas, bas fich nicht in Begriffe auflöft, und überhaupt nicht auf bem Gebiet bes Gebankens fich bewegt, fonbern auf bem ber Ausbehnung ihm felbständig zur Seite fteht. In ber Geschichte aber ift berfelbe Menschengeist das einzig nachweislich Handelnde: was nicht von ihm, durch ihn geschieht, liegt eben außerhalb ber Geschichte. Alles aber, was ber Geift wirklich her= porgebracht bat, erweift fich als aus bem Bebanfen und vernünftigen Willen bervorgegangen und banach zu verstehen und zu beurtheilen. Go bie Sprache, fo Runft und Wiffenschaft, fo bie Anordnung ber menschlichen Gefellschaft. Wie in ber Ratur, nach ber uns vorliegenden vollendeten Geftaltung ber Erbe, wir nur eine raumliche Ent= wickelung entbeden, fo erbliden wir hier zugleich eine zeitliche. Es zeigt fich in allen jenen Erscheinungen ein Zusammenhang nach ber Folge ber geschichtlichen Entwickelung. eine urfachliche Berbindung bes Spätern mit bem Frühern. Durch biefen Zusammenhang und biefe Verbindung bilbet eine geschichtliche Reihe von Erscheinungen ein Ganzes. welches einen Anfang und Wachsthum zeigt, und burch Verfall zum Untergang gelangt. Jebe folde Reihe hangt wieder mit einer andern, gleichmäßig gegliederten, als Urfache ober Wirfung zusammen. Ebenfo bilben bie einzelnen Menschen neben = und nacheinander ein Ganges. Wir erkennen neben ben einzelnen Menschen noch eine Einheit in ihrem Gemeinsamen, und biefes heißt uns in feiner größten Auffaffung bie Menicha heit. Die Geschichte erhebt sich von ber perfonlichen zur Geschichte ber Menschbeit. und diese ift ber eigentliche Gegenstand ber in die Wirklichkeit eingehenden Philosophie bes Geiftes.

Wenn wir also auf dem Felde der Natur nur die Thatsachen als vollendete Erscheinungen zu betrachten hatten, nach ihren Gattungen und Arten, so werden wir auf dem Gebiet der Geschichte auch noch das Berständniß der Entwickelung suchen müffen.

wie im einzelnen Menschen, so in der Menscheit. Wenn wir dort nur gewordenes, in sich selbst starr und ausschließlich verharrendes Sein nebeneinander vor uns sahen; so haben wir hier ein Werden, eine Reihe der Entwickelung vor uns. Diese zu beobachten und das uns dadurch Vorliegende nach dem ewigen Gesetz von Ursache und Wirkung zu verstehen, wird unsere höchste Aufgabe sein. Das was in dieser Unterssuchung sich entwickelt, die Menschheit, kommt nicht zur Erscheinung; aber es gestaltet sich nachweislich in und aus Stämmen und Völkern, die sich aneinander reihen nach ihren Sprachen und Religionen, nach ihrer Kunst und Wissenschaft, nach ihren gesellsschaftlichen Ordnungen und Sitten.

Das weltgeschichtliche Verständniß wird also hier bedingt sein durch eine Anwendung der allgemeinen Gesetze des endlichen Geistes auf die besondern Begriffe von Sprache, Religion, Kunst, Wissenschaft, Staat. Die Behandlung und Sichtung der Thatsachen wird sich aber theils auf das Verständniß des Einzelnen richten, theils auf den Zussammenhang der Entwickelung der sich solgenden Erscheinungen. Jenes nennen wir die philologische, diese die historische Sichtung: beides zusammen die Kritik. Beiden steht die rein begriffliche Auffassung gegenüber. Die vollendete Darstellung oder gleichsam Herstellung des Geschehenen wird aber immer die geschichtliche Form haben müssen. Geschichte muß beides werden, Begriff und Thatsache, damit der Rosmos des Gesistes hervorgehe, wie der Kosmos der Natur aus Gedanken und Stoff hervorgeht.

Die Bibel nun stellt eine geschichtliche Reihe dar, welche mit einer großen mensche lichen Persönlichkeit abschließt. Die Bibel wird folglich als Geschichte zu betrachten sein, aber als eine solche, in welcher sich Religion, b. h. Gottesbewußtsein, wesentlich entwickelt, also die wahre. Dieses setzt vorans, daß sie nicht allein etwas für gewisse Zeiten und Bölker Wahres enthalte, sondern etwas Menschheitliches, Allgemeines, und daß darin ihre Einheit bestehe.

Auch andere Religionsgeschichten werden Gottesbewußtsein entwickeln, denn sonst hätten sie weder bestehen noch überhaupt entstehen können. Allein es spiegelt sich in ihnen nicht, oder nicht rein und ungetrübt das wahre, allgemeine, ewige Bewußtsein des Menschen von sich, von der Welt und von dem ewigen Gedanken beider, welches die Bibel darstellt. Der Grund ist ein vernünftig nachweisbarer.

Alle Religion fett ein Berhältniß bes Menschlichen zur Gottheit voraus, als zu ber erften Ursache bes Daseins; und zwar wird von biefer Gottheit gerebet als einem nothwendig mit bem Menschen als solchem Berbundenen. Diefes Berhältniß kann aber als ein vermitteltes erscheinen, sei es, baß bie Bermittelung burch Gestirne ober höhere Befen ober eine Gott und Menschen erft verbindende Rörperschaft bewerfstelligt wird. Run aber muß jenes Berhältniß bes Menschen zu Gott, seinem Begriffe nach, ein unmittelbares fein, um ein wahres zu fein, also ein wesenhaftes, in unferer Natur begründetes. Die wahre Religion wird alfo ein solches unmittelbares Berhältniß im Auge haben. Folglich kann biese mahre Religion nie etwas vom natürlichen Sein und Denken bes Menschen Gesondertes sein: nicht etwas Aeußerliches, also nicht etwas außer uns Geschenes und Geschenbes. Es wird fich bas Gottesbewußtsein in ihr offenbaren, wie bas Weltbewußtsein in ber Sprache: fie wird in ihrem wesentlichen Gehalte ber wefentliche Ausbrud ewiger Bahrheit fein; nicht trots ber geschichtlichen, alfo perfönlichen, politichen, zeitlichen, an Bergangliches, ja Zufälliges geknüpften Erscheinung, sondern vielmehr gerade burch dieselbe. Gott offenbart sich uns in ber Schöpfung und im Menschen, bort burch bie sichtbare Natur, hier burch bie Geschichte — und nicht anderswo oder anderswie.

In der Geschichte dieser endlichen Erscheinung des Gottesbewußtseins nun als einem Ganzen werden sich Gesetze der Entwickelung kundgeben, wie in der Entwickelung der Sprache oder irgendeiner andern jener Erscheinungen im Gebiete des Geistes.

Die Gesammtheit dieser Gesetze wird die sittlich-vernünftige Weltordnung darstellen, oder den Kosmos des Geistes, das Geistesall, wie die Gesammtheit der Erscheinungen und Gesetze der Natur das Weltall. Und zwar werden in diesem Kosmos Sprache und Religion, Religion und Sprache, als Darstellung des gesammten ungetheilten Gottes – und Weltbewußtseins den ersten Kang einnehmen, nicht blos der Zeit nach, als die ältesten Geschichten, sondern auch wegen ihrer Ursprünglichkeit und Allgemein- heit. In beiden wird eine Wechselwirkung der einzelnen Persönlichkeiten und der Gesammtheit sich kundgeben, denn sie sind vorzugsweise auf gemeinsames Versständniß und allgemeine Annahme berechnet, und müssen doch, wie alles Menschliche, von Sinzelnen ausgehen, welche ihr Einzelbewußtsein zum Gesammtbewußtsein ihrer Lebensgenossen machen, indem das Gesammtbewußtsein in ihnen Persönlichkeit gewinnt.

Der Glaube an eine solche sittlich-vernünftige Weltordnung wird die Grundlage jedes wahren religiösen Glaubens sein, welcher unter ben Menschen sich findet.

Dieses kann auch in folgender Weise ausgedrückt werden: Aller religiöse Glaube sofern er rechter Art ist, ruht auf der Grundannahme, daß das Gute das Wahre und das Wahre das Gute sei.

Der Glaube an Gott ist dem frommen Bewußtsein, welches zur Anbetung treibt, und die Menschen zu einer heiligen Gemeinschaft verbindet, nicht die Annahme einer metaphysischen ersten Ursache, mit welcher er innerlich vielleicht ebenso wenig zu thun haben könnte, wie der Stein mit dem, welcher ihn wirft, oder der Pfeil mit dem, welcher ihn abschießt — die Religion ruht auf dem Glauben, daß der dem Menschen eingepflanzte vernünftig-sittliche Trieb wesenhaft eins sei mit der Ursache der Welt, und daß die Welt die Gesetze offenbare, welche in jener sittlichen Bernunft liegen, und keine andere; daß aber der Mensch selbst in das Weltall gesetzt sei als ein Theil desselben, nämlich als das endliche Bewußtsein von der Ursache des Weltalls.

Da nun dem Endlichen als solchem, schon seinem Begriffe nach, als dem Bergänglichen, die Unvollkommenheit einwohnt, und da dieses Gefühl sich sowol im Bewußtsein des Einzelnen findet wie in dem Bewußtsein der Gesammtheit, so muß das Unendliche sich offenbaren in dem Unendlichen, Unbedingten als eine fortschreitende Kraft und Macht jenes schöpferischen ewigen Gedankens des Guten und Bahren in der Menschheit als einem Ganzen, also in immer größerer Ausbehnung.

Die Grundbegriffe bes biblischen Gottesbewußtseins find nun wesentlich und nothwendig die drei: Gott, Mensch und Menschheit. Aber diese brei werden zur Erscheinung gebracht als Offenbarung (ober Enthüllung); die Verbindung und der Verkehr des Menschen mit der Gottheit wird bewerkstelligt durch Opfer und Sühnungen, verbunden mit Gebet, und für alles dieses wird Glauben gefordert.

Das Verständniß dieser Begriffe wird in der Bibel eigentlich vorausgesetzt: selbst im Evangelium werden sie nur gelegentlich und geschichtlich erörtert.

Die alte Theologie nun nimmt an, daß die biblische Offenbarung eben nicht in die Geschichte gehöre und also nicht durch die Vernunft erklärlich sei; ihre Vorzüglichsteit und Einzigkeit thue sich kund durch Wunder, welche den ursachlichen Zusammenhang der Erscheinungen aufhöben. Die rationalistische Philosophie sträubt sich gegen die Ausbedung der Ursachlichkeit, dagegen unterordnet sie das in der Bibel Gesagte dem Machtspruch einer rein begrifflichen Betrachtung des Endlichen. Erst die neueste Phis

losophie hat angesangen, eine Brücke zu schlagen von dem Begriffe zur Wirklichkeit, und sich um die Bibel zu bekümmern wie um die Gemeinde, welche in dieser Wirklich-keit lebt.

Das eben Entwickelte zeigt, daß wenn die eine ober andere jener beiden entgegensgesetzen Ansichten die wahre wäre, die Religion der Bibel, also das Christenthum, nicht wahr sein könnte, oder wenigstens nur eine zeitliche, untergeordnete, vergängliche Bedeutung hätte.

Die Bibel nun weiß von einer besondern theologischen Auslegung jener Ausdrücke ebenso wenig als jene auf Erforschung und Erfahrung gegründete Philosophie der Weltgeschichte.

Sie spricht offenbar allenthalben ans der gemeinsamen Wirklichkeit heraus. Sie redet in der Sprache und nach der Borstellungsweise derzenigen, welchen sie berichtet, belehrend und ermahnend. Sie wendet sich an das Gewissen, d. h. an die das Sittliche anerkennende Bernunft und an den allgemeinen Menschenverstand, nicht an eine besondere Weisheit, die von Gewissen und Vernunft der Menschen getrennt wäre. Ja indem sie die falsche Religion, das irregeleitete Gottesbewußtsein der ungeheuern Mehrsheit der Zeitgenossen ebenso wohl Thorheit als Frevel nennt, nimmt sie offenbar an, daß wie das Böse unvernünftig, so das Vernünftige das Gute sei, das was Gott auf der Erde gefördert haben wolle und mit unwiderstehlicher Allmacht durchführen und herrschend machen werde.

Nun hat die Menscheit seitbem mehr als je Gewissen und Bernunft zu vereinigen und als Eins nachzuweisen gesucht, und ebenso Geschichte und Begriff, Glauben und Erkenntniß; ja das Christenthum und die Bibel sind die stärksten Hebel des daraus hervorgegangenen Bewußtseins der gesitteten Menscheit geworden. Diese Menscheit hat, in diesem Bewußtsein, größere Entdeckungen als je gemacht in Natur wie in Geschichte, und die Bernunft hat eine Herrschaft über die Welt und ihrer Erscheinungen gewonnen, und eine Erkenntniß der Wirklichkeit und ihrer Gesetze selbst in den maßelosen Räumen des gestirnten Himmels, daß jene theologische Betrachtung jeden Tag mehr als einsame Trümmer vergangener Zustände erscheint. Endlich ist aber auch in unserm Jahrhundert wieder eine so allgemeine Sehnsucht erwacht nach dem Evangelium und dem von ihm, wie von der ganzen Bibel verkindigten Gottesreiche auf der Erde, daß Einzelne, Gesehrte und Ungelehrte, Familien, Gemeinden, Stämme, Völker, sich in der Annahme begegnen, es müsse eine vernünstige Religion geben, wie es eine relizgiöse Vernunft gibt. Der Mensch kann auf die Länge keine Doppelheit, keine Getheilts heit, keine innere Zerrissenheit ertragen.

Es gibt also entweder gar keine Löfung des Räthsels, oder die Bibel ist geschichtlich, und ihr Geschichtliches ist erkennbar durch die Gesetze aller Ueberlieserungen, und zwar erkennbar der Gemeinde mehr als irgendeine andere, ja in gewisser hinsicht sie allein. Die Gemeinde ist aber die des Göttlichen in ihr sich bewußte und auf das Göttliche achtende Menschheit.

Weggeworfen also müssen werden jene nur theologischen Ansfassungen und Systeme, niedergerissen muß werden die Scheidewand zwischen Glauben und Erkenntniß, wie zwischen Gottesdienst und Leben: nicht damit Glauben und Gottesderehrung anshören, sondern damit sie erst recht lebenskräftig werden und das Berheißene und Goffenbarte verwirklichen "in Geist und in Wahrheit". Der Unglaube soll vertilgt werden mit dem Aberglauben, nicht durch den Aberglauben; Gott soll verehrt werden nicht durch Zwang, sondern durch die Aushebung des Zwangs als des Ungöttlichen: denn das

Ziel ist die Berklärung aller natürlichen Nothwendigkeit in die göttliche Freiheit des Geistes.

Und was hält die getrennten Theile der Menschheit gesondert? Was zerreißt den menschlichen Geist? Was verwirrt seine Vernunft? Was hemmt seine Freiheit? Was hat seit funszehn Jahrhunderten die sogenannte dristliche Welt dis auf den heutigen Tag mit Versolgung, Mord, Scheiterhausen und Blut erfüllt, mehr als alle Molochs-opfer und mehr selbst als die zerstörenden Kriege der Eroberer?

Fünf Worte und was baranhängt!

Diese fünf Worte und ihre Folgerungen werben also wol am füglichsten den Gegenstand unserer nächsten Betrachtung bilben.

#### Zweiter Abschnitt.

Die Bibel und die fünf Worte: Wunder, Eingebung, Glaube, Opfer, Versöhnung.

Nichts kommt so einzig dem innersten Gefühl der Menschendrust, der tiefsten und höchsten Erkenntniß und Wissenschaft entgegen als die Bibel, wenn wir die drei ewigen Grundlagen aller Religion betrachten: Gott, Mensch, Menschheit! Wer redet erhabener, eindringlicher, allgemein verständlicher von ihnen als die Schrift! Worauf so viel als auf ihr ruht alles Gottesbewußtsein und alle Gesittung, welche die christliche Welt von den andern Bölkern der Erde unterscheidet?

Sie spricht ebenso unverhohlen und unmisverständlich bie Einheit jener brei Wefenheiten aus, wie ihre Berfchiedenheit. Diefe Auffaffung ift bie innere Einheit ber in ihr herrschenden, ursprünglichen Weltanschauung, von Anfang bis zu Ende. Nur burch diese Anschauung sind sie verständlich, jene Blätter der Schöpfung, welche in kindlicher Erhabenheit melben, wie Gott ben Menfchen nach feinem Ebenbilbe gefchaffen, und wie dieser nur durch Selbstsucht und also Eigenwillen von dem göttlichen Wesen getrennt fei, immer jedoch unbeschadet des Unterschiedes zwischen dem Ewigen und Unend= lichen und bem Zeitlichen und Endlichen: alles biefes in klarem und bewußtem Gegenfate gegen die Irrwege der Doppelheit (Dualismus), ober des blinden Berhängniffes (Fatalismus), ober ber Getrenntheit (Deismus), ober ber Bermischung (Pantheismus), ober ber Welttrunkenheit (Atheismus), welche in ber alten Zeit gerabe ebenso bie Gemüther ber Menichen qualten und verwirrten und bie einige Menichheit gerriffen in das Cigenthum feindlicher dämonischer Kräfte wie jett — ja noch mehr. Aus biefem Bewuftsein des Gegensates gegen die Berirrungen der Weltlichkeit und Sinnlichkeit geht die Perfönlichkeit Abrahams hervor als wesentlich geschichtlich, und mit ihm bie alteste urkundliche That bes freien Gottesbewußtseins als in Gewissen und Vernunft wefentlich wohnend. Aus ihm entwidelt fich die Berfon und bas Gottesbewuftfein Moses, welcher Abrahams in Sklaverei gefunkenen Stamm befreite vom Joch bes Treibers und zu einem Gottesvolke bildete. Dies Bolk erkannte fich als Gottes Bolk, weil die Gesetzgebung Moses bas geschriebene Sittengesetz war; fein Gottesbienft, obwol vorbildlich, den Geist abspiegelte, ben Ginen in Gott und Menschen, nicht bie taufenbfach wechselnden Erscheinungen ber Natur und ihre vergötterten Kräfte und beren

ungöttliche Macht über den Menschen. Aus diesem Gottesbewußtsein ging hervor die Geistesstimme der Propheten, jener Männer des Geistes und der Freiheit. Es steht endlich vollendet vor uns, auf den Trümmern jenes jüdischen Staats, in der Person Jesu von Nazareth, des einzigen aller Menschen, der nur "des Menschen Sohn" sein wollte, aber in diesem Gefühl der Menscheit sich als Gottes Sohn erkannte, und mit Bewußtsein und Freiheit in den Tod ging für die Befreiung der Menschheit vom Bösen und von der unrechtmäßigen Gewalt zur Gründung eines Gottesreichs der Wahrheit und Freiheit.

Also verkindigen seine Lehre und die Bedeutung seiner erlösenden That in bewußter, lebensfrästiger Erkenntniß seine Jünger, insbesondere der Mann von Tarsus, der da aussprach: "In Gott leben, weben und sind wir", und der Jünger der Liebe, der erkannte und lehrte, daß das geschichtliche Zeugniß eins ist mit dem Zeugniß des Geistes, das Zeugniß des Geistes aber das höchste, weil Gottes selbst (vgl. Borerinnerungen, S. CLXXXVIII fg.). Und ist das etwa veraltete Weisheit? nicht durch bald zweitausendsährige Entwickelung des Geistes und seines Neichs der Freiheit bestätigte? nicht der Gegensat von der unkräftigen, eiteln und hochmüthigen Weisheit des 18. Jahrhunderts? nicht weit erhaben über die Philosophie Lockes und Newtons, welche von Gott weder zur Natur noch zum Geiste kommen konnten, denen die Welt ein Uhrwerk war, ein geschwungener, schief geworfener Ball? Mit der Bibel erhebt sich dagegen alle tiesere Philosophie, und der größe Seher der Neuzeit, der da singt:

Was war' ein Gott, ber nur von außen stieße, Im Kreis das All am Finger laufen ließe! Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in sich, sich in Natur zu hegen, Sodaß was in ihm lebt und webt und ist, Nie seine Kraft, nie seinen Geist vermißt.

Und wir follen bei Strafe ber Absonderung von des Herrn Gemeinde glauben, daß dieser Gott der Bibel durch geslügelte oder ungeslügelte Engel zu den Menschen geredet habe? Sie, die geistig von der Bibel "Boten Gottes" genannt werden, und die in der Schöpfung waltenden Kräfte persönlich versinnlichen sollten? Oder daß "der Alte der Tage" auf Wolken reite und als Mensch rede? Er, den alle Welten nicht fassen, des Alls einwohnender Geist, der ewig wollende und wollend schaffende, allerhaltende Gedanke außer aller Zeit, vor aller Zeit, außer allen Fesseln der Endlichkeit in Raum und Zeit, und doch die Seele der Welt und das Licht im Menschen!

Ja, Gott hat sich offenbart und offenbart sich noch täglich durch zwei ewig unbegreifliche und boch mit des Menschen Bernunft übereinstimmend sich erweisende Wunder:
die Schöpfung und die Geschichte, das Weltall und das Geistesall, den Kosmos der Natur und den Kosmos des Geistes.

Aber er hat sich nie anders dem Menschen offenbart als durch Menschen (geschichtliches Zeugnis) und im Menschen (das Zeugnis des Geistes), und wir legen jene Ausdrücke von Offenbarung und Bunder nur im Sinne der Bibel aus, wenn wir sie vernünstig auslegen. Bir müssen von unserm Standpunkte, um sie zu glauben und zu verstehen, sie geschichtlich fassen, aber weltgeschichtlich, also menschheitlich, also geistig. Was aber die sogenannten Zeichen und Bunder im Leben der Männer des Geistes betrifft, so ist es zuvörderst Sache der philologisch=geschichtlichen Kritik, auszumachen und sestzustellen, was wirklich berichtet werde, und von wem, und in welcher Form: wir müssen vissen, ob wir etwas seiner Natur nach Ungeschichtliches, nur sinnbildlich Dargestelltes vor uns haben? oder ob, wenn es geschichtlich ist, etwas von einem Augenzeugen Berichtetes, ober aus ber Ueberlieferung bes Bolks und ben findlichen. Stimmen bes Bolksliedes Gemelbetes? Und ba werben wir allenthalben bie Bibel wahr finden - wahr als Augenzeugniß, mahr als Ueberlieferung und Boltslied; ebenfo wahr als Sinnbild.

Die Bunder ber Theologen, welche die Urfachlichkeit eines Dinges aufheben, beben bamit auch die Wirklichkeit eines Dinges auf. Gie gehören ben Zeiten bes jubifchen Rationalismus an, und ebenso ift es mit dem Fallstrid, womit der judische Rationalismus fich felbst erwürgt hat und mit welchem er jetzt wieder den Geist der Menschheit und ber Bibel erftiden möchte: Die geiftlofe Lehre von ber theologischen Gingebung ober Inspiration. Schon wer von Eingebung eines Buchs spricht, beweist, daß er nicht die ersten Blätter ber Bibel gelesen ober verstanden hat! Anders war es doch noch, als man noch rebete von ber Eingeiftung in ben Männern, fei es ben Berven ber Bibel felbst ober ben Verfassern biblischer Bücher, Die von ihnen reben. Da fiel es boch noch manchem geistreichen und gebildeten Kirchenlehrer ein, zu bebenken und auszusprechen, dag ber Beift Gottes fich auch wirksam gezeigt habe in Sofrates und Plato, als Rraft ber Erleuchtung und Erkenntnig und als Rraft ber fittlichen Reinheit und Tugend! Der Grund aber von jenem judifch = mohammedanischen Irrthum ift, daß Die Bibel nichts von jener Eingebung weiß. Der Beift Gottes erfüllt heilige Manner und folde, die mit Beruf über Göttliches reben und schreiben. Wol aber in fehr verschiedenem Grade, je nach ber Erhabenheit und Geistigkeit bes Gegenstandes und ber Gefinnung. Die Apostel selbst unterschieden streng das Gotteswort, welches Glauben und Gehorsam forbert, und das Menschenwort, welches Achtung verlangt. Wohl weiß und redet die Schrift wie von bem Beifte Gottes, fo im Beifte Gottes, und regt beshalb unaufhörlich Geift an in ben verwandten, gottsuchenden und die Wahrheit und die Menschen liebenden Beiftern.

Glauben forbert bie Schrift für bas Gotteswort in ben Propheten und im Evangelium; aber welchen? Den Glauben, "ber ba Alles prüft und bas Befte behalt": b. b. bas Geistige, Wefentliche festhält; ben Glauben in bem Geifte Gottes, "ber ba Alles erforscht, auch die Tiefen der Gottheit"; den Glauben endlich, welcher mit fitt= lichem Ernst ber Gefinnung verbunden ist und die Bewährung ber Bibellehre sucht im sittlichen, bewußten, felbstverantwortlichen Leben. Der Gegenstand bes Glaubens aber kann nur biefes Göttliche fein, als ein Thatfachliches, ein That und Leben Geworbenes und als folches Bezengtes ober sich felbst Bezengendes, nicht die begriffliche Lehre barüber. Diefes Geschehene ober Geschehende kann auch nicht etwas uns Meuferliches fein: wie konnte es souft mit unferm Leben, wie mit unferer Ueberzeugung innig zusammenhängen und zusammenwirken? Rein, ber Gegenftand bes Glaubens ist nach ber Bibel weber etwas Abgezogenes, ein Begriff, ben wir in eine logische Faffung bringen und bann auflosen konnen, noch etwas Meugerliches. Der Gegenftand bes Glaubens ist "bas Unsichtbare, welches wir nicht sehen, bas Zukunftige, was noch nicht ba ift, aber kommen foll": nämlich ber Geift und bas Ewige, in welchem wir leben, beffen Reich gekommen ist, aber nur angefangen hat, und auch jetzt, nach acht= zehnhundert Jahren, noch lange nicht vollendet ist, obwol über ebenso viel Welttheile verbreitet wie bamals über Städte und Bezirke.

Der Glaube an "Lehren", die aus mahren oder angenommenen Thatsachen gebilbet find, an Glaubensfätze und an Lehrformeln, welche man falfch Glaubensformeln ober Glaubensbekenntnisse nennt, ift also ebenso wenig biblisch als gemeindlich, sondern nur firchlich und theologisch. Er ift nicht blos unvernünftig und widerfinnig für den

Philosophen, sondern unbiblisch und bem frommen Bewuftfein in der Gemeinde fremd

ober nur äußerlich angeheftet.

Was aber endlich follen wir fagen von den Opfern und Gühnungen, von welchen bie Bibel rebet, und was von ben Brauchen, Satzungen, Lehrformeln und Syftemen, welche bie Theologen baraus gezogen und bie Rationaliften aus Bibel und Chriftenthum zu verbannen und zu beseitigen gesucht haben? Wir treten bier auf ein heiliges Gebiet, auf bas ber Anbetung. Aber nicht auf ein ber Bibel eigenthum= liches, benn bie ganze vordriftliche Welt ift voll von Opfer und Guhnung. Aber nicht auf ein ber Bernunft und bem vernünftigen Gottesbewufitsein frembes. Denn in biesem Gottesbewußtsein erkennt eben ber Mensch bie willige hingabe bes Selbst als bas beiligste Gebeimniß seines Dafeins: ja bas Geheimniß ber ewigen Liebe, welche fich in bie Schöpfung fentte und als Gottheit, alfo bewußt, vor aller Zeiten Beginnen in ben Schmerz bes Dafeins, in bie Leiben ber Menschenbruft einging. Diefes, nicht mehr und nicht weniger, ift's, was ber biblifchen Darftellung bes Opfers und allen Opfergebräuchen und Lehren ber Borgeit ju Grunde liegt. Aber nur in ber Bibel ift die Reinheit und Einheit ber geistigen Bebeutung bewahrt, und bas vollkommene Opfer, im Leben und Tobe einer beiligen Berfönlichkeit bargeftellt, für alle Zeiten und Bolfer, ift, bag ber Mensch fich felbst überwinde in Liebe; aller Geheimniffe erhabenftes, baf biefes geschieht; aber ben Schluffel zu biefem Geheimniß hat jedes Menschenherz in sich.

Den leichtesten Weg von unserm jetigen Bewußtsein zum Verständniß bes Ausbrucks ber biblischen Opferibee bietet bas Gebet bar.

Es ift, auch nach biblischem Sprachgebrauch, eine sehr niedrige Ansicht bes Gebets, wenn wir barunter bas Erbitten irgenbeines wirflichen ober vermeinten Gutes für uns verstehen und hierin bas Ziel und Berftändniß bes Gebets suchen. Das Gebet ift, urwesentlich und schriftgemäß, ber Ansbruck ber Anbetung, als ber Singabe bes Ber= gens und Willens an Gott mit unfern felbstischen Bunfchen, hoffnungen und Anliegen. Die Begründung biefer That bes Beiftes aber ift in zwei einfachen, jedem driftlichen Bewußtsein zugänglichen Begriffen und Wahrheiten zu suchen. Ginmal in dem Bewußt= sein ber Abhängigkeit unsers und alles endlichen Daseins von Gott und jugleich ber Unvollfommenheit und Ungenügendheit, weil Ungöttlichkeit, alles Menschlichen in uns und außer uns. Dann aber in bem innern Triebe bes menichlichen Gemuthe, welcher bem Runfttriebe ber Thiere entspricht, und wonach ber Mensch fich innerlich gebrungen fühlt, das Innere durch etwas Aeuferliches zu bethätigen, ihm Ausbruck zu leiben. Mag und Form zu geben. Nicht wie seichte Philosophen es ausgebrückt haben, weil ber Mensch nicht blos eine geistige, sondern auch eine sinnliche Natur hat: benn ber menschliche Runfttrieb hangt mit bem Beift bes Menschen aufs innigste gusammen. Bielmehr beshalb, weil ber Mensch nicht blos ein benkendes, sondern auch wesentlich ein wollendes Geschöpf ist: weil ber Gedanke verwirklicht werden will burch die That.

Die Anbetung, beren Ausbruck bas Gebet, ist eben bie naturwüchsige, also menschheitliche, ursprüngliche That bes gottbewußten Geistes. Der Geist bewahrt und erhält sich dadurch sein geistiges Gottesbewußtsein, wie der Leib durchs Athmen sich lebendig erhält.

Was vom Gebet gilt, ist auch ganz auf bas Opfer anwendbar. Das Opfer ist in einer äußern sichtbaren Handlung, was das Gebet in der lauten oder stillen Sprache. Beide sind Zeichen, naturgemäße, ursprüngliche. Sie vereinigen sich im Begriff der Gelübbe, da sie immer ein Gelöbniß in sich schließen, mag nun das Dankgefühl vorwalten (Dankgebet, Dankopfer) oder das Gefühl der Getrenntheit (Bußgebet, Sühnopfer).

Die Sühnung ift alfo ber eine ber beiben Pole bes auf Gott gerichteten unmittel= baren Lebens bes endlichen Geiftes. Sie ruht auf bem Gefühl der Entfremdung von Gott, welche aufgehoben werden soll. Aber biefe Entfremdung von Gott ift und wird mehr ober weniger flar erkannt als eine Entfremdung des Menschen in der Welt von seinem eigenen, wahren Sein und Leben, als eine Empörung bes Selbstsüchtigen, als ein Abfall bes Einzelwesens, welches sid, felbst zum Mittelpunkt gemacht hat, statt ben wahren göttlichen Mittelpunkt zu verwirklichen in ber Endlichkeit. Daber kommt es. daß dabei auf Gott übergetragen wird, was im Menschen selbst ift, und biefe Uebertragung ist das Werk des Urtriebes der Menschheit, welchen fie zu bethätigen sich gebrungen fühlt, wie die Spinne ihr Gewebe, der Seidenwurm sein Grab. Wie die Sprache erfolgt biefe lebertragung bes Göttlichen in uns auf Gott, ben ewigen Gebanfen alles Dafeins, nach einem allgemeinen Gesetze ber menschlichen Ratur. Es ift nicht ber ewige Gott, welcher jene Sühnung, jene Aufhebung ber Getrenntheit verlangt, fondern unfer Gewiffen, welches fich ber Schuld bewußt ist gegenüber ber unendlichen Beiligkeit bes Ewigen. Das in Gott versenkte Gemüth anerkennt nicht allein fein Unrecht, sonbern seine eigene Nichtigkeit, und es fühlt, daß es hierdurch ber göttlichen Gerechtigkeit genug gethan hat, welche unfere Schuld verlett, beleidigt hat.

Das Gebet ist gerabe ebenso gut eine äußere That, ein Zeichen oder Sinnbild ber wahren Bethätigung. Aber worin besteht diese wahre Bethätigung? Man sagt gewöhnsich: im Leben, und man sagt wohl daran, wenn man es recht versteht. Aber besser doch, weil unmisverständlicher, sagt man: im innern Gelöbniß der Seele. Denn das wahre Opfer liegt ebenso wenig in irgendeinem Werke des Lebens als in einer That der Anbetung, sondern in der frommen Gesinnung, oder wie die Theologen sagen, im Glauben. Opfer und Gebet, und Werk und sinnbildliche That erhalten ihren Werth, ihre Kraft, den göttlichen Segen, wodurch Gott sie vollzieht, nur durch die innere Wahrheit, die That des Willens, welche Gesinnung wird, wie sie Wort und Sinnbild wird. Was alle Werke des Lebens ebenso wohl bezeichnen als Opfer und Gebet der Andacht, ist diese Willensthat, dieses Gelöbniß, das erkannte Unrecht gut zu machen innerlich, als Gesinnung. Das Leben erschöpft also keineswegs die Bethätigung, sondern nur die Gesinnung, nur der innerliche Glaube an die Wahrheit des Guten, an die Gütte des Wahren, an Gottes ewige Liebe.

Das Bewußtsein der Bereinigung mit Gott durch diese Gesinnung, diesen Glauben, also bei erkanntem Unrecht durch Buße oder Reue, ist somit die wahre Sühnung. Die Vollziehung dieses Opfers ist die wiedergewonnene Herrschaft des göttlichen Geistes in uns über die selbstsüchtige Natur des Einzelwesens als solchem. Dieses in Gott zu setzen, im gegenständlichen Sinne, und dann doch als menschliche Betheiligung auszussprechen und auszubilden als Beschwichtigung seines Jorns, ist nichts als die Mythologie der Scholastis, und der calvinistische Methodismus hat sie ausgebildet und ausgebeutet als Furcht vor Moloch, wie das Papstthum im Ablaß. Hieran leidet also die unverständige Lehre der alten und neuen Scholastis, und damit verdirbt sie sich und der Christenheit das Verständniß des Erlösers und seiner höchsten That, seines freien Entschlusses, sür das Wohl der Menschheit zu sterden ebenso wohl, als den Rathsschluß der ewigen Liebe selbst. Allein das siebzehnte Kapitel des Iohanneischen Evansgeliums genügt, diese Ansicht als das Misverständniß des Sinnbildlichen der Sprache sür die Wesenheit des Begriffs darzuthun und die eben angedeutete philosophische Darstellung als christliche zu rechtsertigen.

Wohin also hat uns die Anwendung des weltgeschichtlichen Standpunktes auf die Auslegung und das Verständniß der Bibel geführt? Ift uns die Heilige Schrift unter ben

Händen verloren gegangen als das heilige Buch der Menscheit, als der Leitstern der Gemeinde, als die Anslegung des einfachen driftlichen Volksbewußtseins? Der sind wir zum Mysticismus getrieben und haben die fehlenden Glieder der begrifflichen Reihe ersetzen müssen durch Herbeiziehung und Vergeistigung sinnbildlicher Ausdrücke der semitischen Ueberlieferung? Ich meine, ebenso wenig als daß wir irgendeinen Grund gefunden hätten, um die Vibel von der Weltgeschichte zu trennen und ihren Glauben von der Vernunft. Wir haben weder die Vernunft gefangen genommen unter den Glauben an die Theologen und ihre Lehrmeister, die Spnagogen der Rabbiner, noch die Vibel ausgeleert von ihrem arthaften religiösen Gehalt, um die ohnmächtige und ibeenlose Vernunft der Rationalisten auf den Thron zu setzen.

Sollen wir nun noch hier wiederholen, was unser erstes Wort war und unser letztes Wort sein wird, daß wir diese Anwendung der Philosophie der Weltgeschichte auf die Bibel der Gemeinde gerade ebenso wenig auf den Thron setzen wollen, auf welchem der Geist Gottes in der Gemeinde allein sitzen soll? daß alles Andere Götze wird auf dieser Stelle?

Dieses also übergehend, wollen wir jetzt lieber einen Punkt ins Auge fassen, der für die Auslegung der Bibel von ganz befonderm Belang ist, und mit welchem auch ernste, driftlich-gläubige und dabei vernünftig denkende Christen uns entgegentreten werden.

Dieses ift der Begriff der Eingebung und der Wunder.

Beide hängen viel inniger zusammen, als Theologen und Philosophen gewöhnlich annehmen.

Die sogenannten Bunder nämlich zerfallen bei näherer Betrachtung sogleich in zwei ganz verschiebene Klassen. Die eine sind Ereignisse und Thaten, welche im gewöhnstichen Lause der Dinge unmöglich sind oder scheinen. Unmöglich ist, daß, nach dem Buchstaben der Bollsüberlieserung im Buche Josua, die Sonne stillstand in ihrem Laus, oder im Buch der Könige, daß Elisa ein auf den Grund des Wassers gefallenes Eisen schwimmen machte. Wäre es nicht in beiden Stellen flar, daß wir nicht des Augenzengen oder gar des Helden und Propheten eigenes Zeugniß vor uns hätten, sondern daß die biblischen Bücher und geben, was sie vorsanden, nämlich die Volksüberlieserung, so würden wir unsern Glauben an die Bibel oder unsere Vernunft aufgeben müssen. Denn, wie wir oben gesagt, wer die Ursachlichkeit aushebt, hebt die Sache selbst in ihrem wesentlichen Begriffe auf, und wer die Naturgesetze aushebt, hebt eben Gott selbst auf, der in diesen Gesetzen wohnt.

Anders ist es mit solchen Wundern oder Zeichen, welche nur unmöglich scheinen, aber nicht sind. Daß Moses mit zwei oder dritthalb Millionen Menschen und ihren Heerzben und andern Habseligkeiten in Einer Nacht durch das Rothe Meer zog, in dessen Flut die versolgenden Aegypter ertranken, ist an sich nicht unmöglich, wenn man die Dertlichkeit untersucht und auf den Wink achtet, welchen die arglose biblische Erzählung selbst uns gibt, von dem die Ebbe verstärkenden Nordwinde. Allein wie die Begebenzheit uns erzählt wird, scheint es unmöglich, und würde auch unmöglich sein, wenn wir nicht die Natur der Fassung im Ange behielten, wonach das Natürliche nicht abgeleugenet und verwiesen, aber in den Hintergrund gestellt wird.

Wie die Sache steht, ift es jedoch eigentlich noch unvernünftiger, deshalb die Thatsache zu leugnen oder zu bezweifeln, als sie mit der Form der Erzählung in eins zu werfen. Die Mythologen sind am Ende die Irrationalisten und Unvernünftigen und die Theologen die Irreligiosen und Unfrommen.

Die Weltgeschichte weiß nichts anzufangen mit Ungeschichtlichem, seien es Berfonlich-

keiten ober Begebenheiten, die Philosophie nichts mit dem Unvernünftigen. Der Theolog sett sich über beides hinaus, ohne zu bedenken, daß er sich dadurch über den Gott in Natur und Geschichte hinwegsetzt, der Einzige, von welchem er etwas weiß, und der Einzige, an welchen die Menscheit glaubt.

Ganz anders verhält es sich mit gewissen Erweisungen der Kraft des Geistes eines Menschen auf die Seele und den Leib eines oder mehrerer andern, und mit dem Schauen in die Zukunft. Beides wird auch Wunder genannt, und steht in demselben Begrifsstreise, wie die wahre Lehre von der Eingebung oder der göttlichen Begeisterung der in dem Geistigen und Heiligen wirksamen Menschen.

hiervon muffen wir aber befonders reben.

#### Britter Abschnitt.

Die Weissagung und das judische Prophetenthum.

Der Begriff ber Weissaung muß aus zweierlei entnommen und ihr Verständniß von zwei Punkten aus angebahnt werden: einmal aus den Tiefen des Menschengeistes, durch eine besonnene Philosophie über die innern Thatsachen seines Gottesbewußtseins, und dann, rein historisch, aus den Thatsachen und Ausdrücken der Bibel.

Die Beissagung ist gerade so wenig als der Geist Gottes überhaupt eine ausschließlich jüdische Erscheinung. Sie hat aber in dem Prophetenthum Ifraels eine Reinheit bewahrt und eine Bermittelung mit dem besonnenen Leben des Geistes gefunden, welche einzig in der Beltgeschichte dasteht. Diese Erscheinung erklärt sich nur aus der Eigenthümlichkeit des jüdischen Gottesbewußtseins, wie wir dasselbe oben bezeichnet haben.

Die ältesten Propheten zeichneten ihre Schauungen nicht auf: sie hießen beshalb auch vorzugsweise "Schauer", während die schriftstellerischen "Begeisterte Nedner" genannt werden. Aaron heißt deshalb der Prophet (der begeisterte Nedner, Nabi) seines Bruders, gleichsam der Hypophet oder Dolmetscher, wie die Hellenen denjenigen nannten, welcher die Gesichte der Pythia in geordnete Nede und epische Form brachte.

Nicht allein aber Moses, schon Abraham war ein "Schauenber", also ein Prophet nach der Seite des weissagenden Schauens hin. Das hebräische Gottesbewußtsein wurzelt im Naturleben des Geistes, in jener Gemeinschaft mit dem Leben des Weltalls, von welchem die Vernunft und ihre Sinne im wachen Justande uns absondern, welches aber im Traumleben und in frankhaften Juständen oft hervortritt. Das biblische Gottesbewußtsein kennt zwei Arten von Schauungen: die in Träumen und die in Gesichten; diese letztern sind die Schauungen des Hellsehens. Aber die einzige Herrlichkeit des biblischen Schauens besteht darin, daß es aus diesem Naturgefühl hervorwächst zur Blüte des besonnenen Geistes, und zwar deshalb frei wird von der Leidentlichkeit dieses Naturgefühls, weil es sich des Gottes in der Brust, als des Geistes der Schöpfung und als sittliche Freiheit bewüßt ist.

Abraham und Moses waren Propheten im strengsten Sinne des Worts, denn sie schauten das Göttliche in der geschichtlichen Entwickelung, die vor ihnen lag. Sie glaubeten fest an dassenige, was ste für ihren Stamm und ihr Volk als heilige Sitte und Borschrift anordneten und einrichteten. Es war ihnen ja durch die innere Stimme klar

geworden und hatte sich ihnen in schweren Prüfungen als göttlich bewährt. Daher auch war es fähig, ein lebensträftiger Reim sür die Menschheit zu werden. Die Bropheten des Alten Bundes, deren Schriften auf uns gekommen sind, stehen in demselben Glauben, auf demselben Bewustfein, und ihre seherischen Aussprüche und Thaten bilden die hellen Punkte des Geistes in jenen dunkeln Jahrhunderten des Zwiespalts, des Drucks von innen, der Gefahr von ausen. Diese niedergeschriebenen Aussprüche beginnen bald nach der Spaltung des jüdischen Reichs und überleben seinen Untergang, ja sie nehmen ihren höchsten Flug mit der Zerstörung des sichtbaren Mittelpunktes des einheitlichen Gottesbewustseins der Menschheit.

Da jene Männer bes Geistes in Vergangenheit und Gegenwart bas Ewige schauen, so haben sie nothwendig einen weissagenden Blick für das Zukünftige. Bas sie von dem fortschreitenden Gottesreich auf Erden sagen, muß sich erfüllen im Geist, und also nicht einmal, sondern fort und fort: ja es muß sich steigend erfüllen, weil der geistige Kosmos als ein Ganzes, ebenso wohl als der natürliche in immerwährender Bewegung ist, fortschreitend und vorwärtsdrängend, selbst bei auscheinendem Stillstand oder Zurückweichen. Aber sie sagen und verkündigen nichts Zukünftiges und Geistiges, was nicht eine geschichtliche Grundlage in der Gegenwart und Wirklickeit hätte, wie diese ihnen und ihren Hörern auschaulich vorlag. Das ist eine Thatsache, wenn man ihre Worte nach den allgemeinen Regeln der Auslegungskunst erklärt: es könnte auch leicht philossophisch, also aus dem Begriff der Prophetic gesosgert werden. Nichts wird geschaut, als was im Keim schon da ist: das ist das erste Geset in der Kritik des Hellsehens.

Da die Entwickelung des Göttlichen in der Zeit vor sich geht, so schanen die Propheten auch Zeitliches in ber Zufunft vermöge jener Gabe ber Fernsicht, welche in unferer Zeit wieder jeder, der will, felbst an Bellsehenden beobachten fann. Dem alle Beiffagung aus Gefichten fann in ihrer natürlichen Burzel nicht wefentlich verschieden fein von jenem Schauen. Das Eigenthümliche bes gewöhnlichen hellsehens ift, baf eine andere Person von der schauenden Seele erfragt ober abmerkt, was biese schaut, ohne felbst sich bes Geschauten bewußt zu sein, und beshalb ohne sich bessen zu erinnern im wachen Zustande. Denn die Seele, welche also schaut und welche diesen Zustand erleitet, ift im geiftigen Belliehen oder bem prophetischen Schauen eine und bieselbe. Die Menschenseele hat Diese Fähigfeit Des Schauens gemein mit jedem lebenden Wefen: aber ale Menschenseele, ale die Belt im Rleinen, befitt fie diese Fahigteit nicht allein organisch in einem unendlich weitern Kreise, sondern es liegt auch in ihr die Fähigkeit, Urfache und Wirfung ale folde, ober bas Beheimnif bes Berbens, gu erkennen. Dem Thiere ift die ursachliche Berknüpfung fremt, selbst das klügste beobachtet nur den Zusammenhang in ber Zeit: es fieht nur Folgen, nicht Wirkungen. Das menfchliche Schauen kann oben deshalb auch allein aus feinem Naturtriebe herausgehen, und fich auf basjenige richten, was nicht zu feiner Gelbsterhaltung gehört. In diesem Sinne also kann fein Wesensunterschied stattfinden zwischen bem Schauen bes natürlichen, in feinem Selbst gefangenen Beistes und besjenigen, welcher auf bas göttliche Chenmag in den Dingen und die Einheit des Guten, Wahren und Schönen gerichtet ist. Aber ber natürliche Mensch schaut Ratürliches, ber geistige Geiftiges: jener Thatsachen bes natürlichen Zusammenhangs ber Dinge in ihrer weltlichen, stofflichen Gefondertheit, biefer ben Geift ber Thatsachen: nämlich bas Berhältniß von Bersonen und Greigniffen jum Reiche Gottes, b. h. jur geschichtlichen Entwickelung bes Göttlichen im Menfchen. Beide konnen also daffelbe Ereigniß als zukunftig ichauen, aber wie die finnliche ober felbstische Fernsicht nur die Ereignisse in ihrer thatsächlichen Aeußerlichkeit schaut und begreift; fo richtet fich bas Schauen gutlinftiger Begebenheiten bei ben Männern bes Geistes, den wahren Schauern, auf dassenige, was diese Thatsachen zu einem Ganzen verbindet und dadurch fähig macht, zu Ideen erhoben zu werden und als wirksame, bedeutungsvolle Ereignisse im Reiche des Geistes begriffen zu werden. Es ist nichts in der Natur, was nicht im Geiste wäre, aber der gottbewußte Geist schaut in der thatsächlichen Natur den ewigen Gedanken, der sich in ihr kundgibt. Es ist der Geist, welcher die vorwärtstreibende Kraft bildet in der sich räumlich und zeitlich entwickelnden Erscheinung, und dieser Geist ist dem selbstischen Menschen verschlossen. Der selbstische (oder wie die Bibel sagt: natürliche) Mensch kann im Tode nur den Tod sehen, dieser (der geistige Mensch) schaut in ihm das aus Tod keimende Leben: aber ebenso umgekehrt, im Leben den in ihm arbeitenden Keim des Todes.

Das Schauen des Geistes nun wird in der Bibel Beissagung genannt im weitesten Sinne, nämlich als ursprüngliche, nicht von außen, durch Gelehrsamkeit ober Borbedacht ober auch durch perfönliche Rücksicht bedingte Wahrnehmung des Geistes.

Bon biesen Beissagungen erscheinen die das Aeuserliche betreffenden dem unerleuchteten Bewußtsein als die schlagendsten; sie sind aber nach ihrer wesentlichen Bedeutung gerade die niedrigsten und geringern. Die Beissagung ist in demselben Maße bedeutender und höher, als ihr Gegenstand ein innerlicher, über Raum und Zeit erhabener ist. Denn diese Weissagung wird sich erfüllen, nicht in diesem Bolk oder Zeitraum oder in jenem, nicht in jener oder dieser Erscheinung, sondern in höherm oder niederm Maße durch alle Zeiten, durch alle Bölker hindurch. Aber nach dem ewigen Gesetz der Entwickelung wird nichts das Erbtheil und Sigenthum der Menschheit, wenn es nicht in einem Einzelwesen Persönlichkeit, bewußtes Leben geworden ist, Fleisch und Blut, um bildlich zu reden. Wiederum wird nichts persönlich, als um im Geist, und durch den Geist dieser Persönlichkeit in immer weitern Areisen Gemeinde zu werden: Jüngerschaft, Genossenschaft, Bolk, Menschheit. Die Menschheit (das ist das letzte Bort der Philosophie der Geschichte) ist bestimmt, sich und ihr Geschieß im Lichte des Göttlichen zu erkennen, und dieses Göttliche wiederum innerhalb der Schranken der Endlichseit darzustellen. Dieses Gesetz wird geahnt im Schanen.

Es ist ein großer Mangel der neuen Forschung, daß sie dieses rein schauende Element, diese Unmittelbarkeit des prophetischen Bewußtseins, nicht erkannt und, von bildlichen Ausdrücken entkleidet und geläutert von kindischen Begriffen, in der Auslegung der Bibel offen und bewußt angewandt hat.

Aber es würde gleich einseitig sein, wollten wir verkennen, daß dieses Fernsehen des Geistes in seiner Gesundheit nothwendig nicht ein vom wachen Leben abgesondertes bleibt, wie das Traumleben meist, das Hellsehen immer. Es ist seine Bestimmung, mit dem wachen in Berbindung zu treten und zuletzt Wirklichseit zu werden, vermöge der bewußten, vernünstigen, besonnenen, also begrifflichen Erkenntniß.

In dieser menschheitlichen Entwickelung bilden die Propheten des Alten Bundes ein höchst merkwürdiges Glied von allgemeiner Bedeutung und unvergänglichem, einzigem Werth. Sie selbst sind ebenso wohl Weise und Prediger als Schauer; denn sie sind sittlich besonnene, nicht sich, sondern das Gute, das Wohl der Menscheit suchende Geister.

Dieser Punkt ist nicht weniger wichtig als jener. Die biblische Weissaung versbindet durchgängig und ursprünglich Beides, obwol in verschiedener Mischung, und das Wort Prophetie selbst wird namentlich von Christus und seinen Aposteln nur in diesem allgemeinen Sinne gebraucht.

Hieraus folgt, daß man allerdings die Frage stellen kann: ob die Propheten in ihrem höchsten Fluge die Erscheinung Jesu von Nazareth als des Messias, des Gesalb-

ten (Chriftus) schauten, ihn erkennend als den wahren Menschen-Sohn und Gottes-Sohn? Aber die Antwort muß zuvörderst feine scholastische, fondern eine geschichtliche fein. Es fragt fich, ob bie bebräifchen Propheten ihn in feiner hiftorischen Erscheinung, in biefer ober jener Geftalt, in biefem ober jenem außern Gefchid gefchaut haben. Und die Antwort auf diefe rein thatfachliche Frage ift: Rein, in feiner einzigen Stelle. Alles hierher Gehörige ift nur als schwaches Bild, als Aeugerlichkeit zu betrachten; ernfthaft, alfo begrifflich burchgeführt ift's Spielerei ober Lüge. Aber es ift ebenfo gewiß, bag die Propheten Jesum in ber Ibee geschaut haben, und mehr und anders als alle vorschauenden Geifter ber Bölker. Denn fein Leben und feine erlöfende Lehre und That ging naturwüchsig bervor aus ber geiftigen Entwickelung und Auffaffung bes Judenthums. Die Förderung bes Reiches Gottes in ber Singebung bes Lebens bis zum Tode für Wahrheit und Recht, zu der Brüder, der Gottesgemeinde Beil ift das Ziel alles Schauens und Predigens der Propheten. Sie schauten dieses Gottesreich nicht als etwas vom gemeinsamen Leben des Bolks und der Bolker Gesondertes, sondern als deffen Heiligung. Das Gottesreich ift in der Gemeinde, ift das leben und Wirken des Bolts. Nichts liegt den Propheten ferner, als daß das Gottesreich in einzeln stehenden Berfonlichkeiten ftebe und lebe, ober gar eine hierarchische ober obrigkeitliche Anftalt fei. Sie schauen und fie predigen es vielmehr als die Läuterung und Bergöttlichung aller wirklichen Berhältniffe, von dem häuslichen bis zum politischen, eine Berwirklichung, die bestimmt ift, nicht in einem unbestimmten Jenseite, sondern hier auf diefer Erbe einzutreten als das Ewige im Zeitlichen, als das Unvergängliche, in welchem allein wir wahrhaft leben, und in welchem allein unfer Geift als bewußte Berfonlichkeit fortleben kann.

Ihre prophetische Bebentung steht alfo nicht in biefen ober jenen Meugerlichkeiten, mit welcher der Philosoph nichts anfangen, die der Historiker nicht nachweisen kann. Sie ist nicht begründet durch diese oder jene Stelle bes Alten oder Neuen Bundes, nicht durch diese oder jene bestreitbare Auslegung; nein, sie ruht auf der ganzen Natur bes Brophetenthums als eines Innerlichen und Geiftigen, alfo Bernunftigen. Sie ift deutlich, klar, unbestreitbar in dieser ihrer Entwidelung für jeden Menschen, der über sein inneres Gottesbewußtsein zur Alarheit gekommen ift. Er wird unfehlbar an Chriftus glauben, wenn er ihm verkündigt wird. Der Gegensatz ber sogenannten rationalistischen und ber fogenannten fpiritualiftifden Anficht und Schriftauslegung ift burchaus fein unbedingter, fondern ein fliegender, felbst bei einem und bemfelben Menschen. ber wahrhafte Rationalift oder Bernunftgläubige fann und foll ja eben dadurch zum Glauben gelangen an bas Göttliche, bag er an die sittliche Vernunft in der Wirklichkeit glaubt. Der Spiritualist aber kann sich unmöglich von der Bernunft lossagen, ohne die Bernünftigkeit des Geiftes zu leugnen. Auch ist es nur scheinbar und auf der Dberfläche, baß biefer Gegenfatz die Chriften entzweit und die Menschen überhaupt. Die wahre Urfache ber Entzweiung liegt auch nicht sowol im Mangel an redlichem und ernstem, also vernünftigem und besonnenem Auffassen des Geschichtlichen einerseits und an sittlichem Ernst andererseits. Sie liegt in der Selbstsucht der Menschen, Die sich überwiegend auf der einen Seite als Tyrannei der Machthaber und Herrschsucht ber Briefterschaft zeigt, auf ber andern als gewaltthätiger Umsturz. Beibe sind bie großen Erzeuger bes Unglaubens. Aber eine befonders große Berantwortlichkeit liegt auf Obrigkeit und Briefterschaft: Die einen, wenn sie durch Gewaltthätigkeit ben Glauben an die sittliche Weltordnung in den Gemuthern der Menfchen zerftoren, welche fie berufen find zu stärken; die andern, wenn sie das Innerliche, statt in Gottes Ramen au mabren im Geift, todten burch bas Meuferliche, und bas Göttliche, ftatt es herrschend zu machen durch dienende Liebe, herrschssichtig in das dunkte Gebiet der Selbstschen. Beide wollen oft kämpfen für Glauben, indem sie Aberglauben aufrecht halten als polizeiliche Zucht. Das nun ist gerade, was Christus bekämpft hat: das gerade Gegentheil von dem, was aller Religion zu Grunde liegt und aller Offenbarung in der Geschichte und im verwirklichten Reiche der großen Gemeinde Gottes.

Der wissenschaftliche Kampf des Rationalismus und Spiritualismus der sogenannten Philosophen und Theologen hat da, wo er geistig durchgekämpft wurde, die Wahrheit gefördert. Im Allgemeinen kann man sagen, daß in ihren besten Erscheinungen jener vorzugsweise die Freiheit betont hat, dieser den sittlichen Ernst; jener hat oft ein schönes Zengniß abgelegt für die Freiheit des an die ewigen Ideen der Menschheit gläubigen Geistes, dieser oft sich von jener Ehrsurcht durchdrungen gezeigt, ohne welche nichts wahrhaft erkannt und geschäfft werden kann. Bernunft und Gewissen sind eins: also gehören Bernunft, Erkenntniß und Gewissensfreiheit zusammen mit Gottessurcht und mit Glauben, der in Liebe wirksam ist.

In biefem Sinne, in biefer Bebeutung wollte Chriftus bas Gefet und bie Propheten verstanden wissen. Damit aber hat er uns ben Schlüffel nicht allein für die Auslegung ber Bibel, fondern auch für das Verständniß ber ganzen Weltgeschichte und ber fittlichen Weltordnung gegeben, welche fich in berfelben offenbart. Alle feine Auslegungen prophetischer Stellen weisen auf die geiftige Auffassung bes Geschichtlichen bin: Johannes ist Elia und boch nicht Elia. "Er ist Elia, wenn ihr wollt", b. h. wenn ihr es geistig versteht. Die Juden "bilden fich ein, bas ewige Leben in ber Schrift zu haben", und sehen boch nicht ben, welcher allein fie mit bem Ewigen in Berbindung feten konnte. Sie erkennen bas Böttliche nicht in ber unscheinbaren menschlichen Berfönlichkeit, weber in feiner eigenen hoben Gestalt, noch in ber feiner Junger, ihrer eigenen Diefe Anschauung auf ihr Wefen zurückgeführt und nach ihrer weltgeschicht= lichen Bedeutung verstanden, ruht auf der Annahme, daß das Reich Gottes (ber ewige Gebanke ber Liebe) in ber Geschichte zur Berwirklichung ftrebt und biefe Berwirklichung einmal finden muß in ber bas Göttliche wesenhaft barftellenden Berfonlichkeit. bamit burch sie das Gottesreich die Errungenschaft der Menschen, b. h. bas freie Werk Gottes in der Menschheit werde.

Die Jünger selbst glaubten Jesu, ohne ihn weltgeschichtlich, und also geistig und wirklich, zu verstehen. Doch erblicken wir in Petrus, Paulus und Johannes als Frucht ihres dristlichen Lebens und Wirkens ein steigendes Verständniß, wie des Christus, so der Propheten, und in allen apostolischen Schriftsellern jenen leitenden Geist, wenngleich oft sehr unvollkommen angewandt auf das Geschichtliche.

#### Vierter Abschnitt.

Die Bibelsprache und die philosophische Sprache,

beider Bereinigung in der weltgeschichtlichen Betrachtung der Schrift.

Wir haben die Bibel übersetzt für die Gemeinde, ein semitisches Buch der Juden für ein germanisch-ivanisches Bolf, welches bas geschichtliche Christenthum in fich aufgenommen und zu einem Theil feiner Bolksthumlichkeit gemacht hat. Denn diefes Chriftenthum ift das dem nationalen Zwang entrudte Judenthum, deffen Menschliches frei geworben ift durch ben Beift, aus dem es hervorgegangen. Wir haben in unferer Uebersetzung für jeden semitischen Ausbruck ben wörtlich entsprechenden beutschen, ger= manischen gesetzt oder beibehalten, und in kurzen Worterklärungen bas Fremdartige in Begriffen und Auffassungsweise bem gemeindlichen Verständniß näher gebracht burch Uebertragung in unsere Begriffsweise.

Eine folde wörtliche und boch bem Bolf verffandliche Uebersetzung ift jett in mancher Beziehung eine leichtere Unternehnung, als sie es noch vor breihundert Jahren war. Denn feitbem ift burch bie Bibelübersetzung, Bibellebre, Bibellied und biblifche Prebigt unendlich viel mehr Semitisches in den volksthümlichen Kreis unserer iranischen Begriffe und Ideen eingegangen, als einem Griechen und Römer, felbst einem Clemens und Augustinus, je möglich scheinen konnte. Borbereitet war diese Berschnelzung für das beutsche Bolk ganz besonders durch die theosophisch-philosophische, aber volksmäßige Bredigt und Betrachtung bes Chriftenthums feitens ber Gottesfreunde des 14. Jahr= hunderts und ben germanischen Meistergefang von Sans Sachs und seinen Vorgängern, ben Dichtern bes geiftlichen Minneliedes und ber vergeiftigten Ritterpoefie Gubeuropas. Aber die Luthersche Uebersetzung und Predigt ber Bibel ift und bleibt ber große Schritt auf diefer offenbar weltgeschichtlichen Bahn.

So groß und fo tief ift die geiftige Einbeit ber Bibel, bes Alten und Renen Bundes, und fo richtig gegriffen ift die Luthersche llebertragung ber geistigen Ausbrude ber Bibel in das reine, volksmäßige, unvertilgbare und allein mustergültige Deutsch, daß wir dem allgemeinen Beburfniß bes Berftandniffes in ber Regel immer am leich= teften burch Rudweisung auf ähnliche, anders gewandte, beutlichere Stellen zu genügen

vermochten.

Anders aber ist es mit einem Schlüssel, der sich an das begriffliche Berständniß wendet, also vollkommen oder unvollkommen, genügend oder ungenügend an jene dialektische Auffassung und Berknüpfung der Begriffe, welche die iranische Menscheit geschaffen und insbesondere der Hellene und Germane ausgebildet hat, und in welcher sich das allgemeine wissenschaftliche Bewustsein über Geistiges bewegt.

Bier begegnen wir einer boppelten Gefahr. Wenn wir bas Geschichtliche in ber Korm bes biblifchen Bortrags über die geistige Welt ganglich aufzulöfen versuchen in das Begriffliche, fo erhalten wir wefentlich nichts anders als ben Allegorismus ber Gnoffifer und ber Alexandriner, welcher bei Elemens und Drigenes in feiner geist= reichsten Form erscheint: wir mußten benn gur Scholaftit ober Muftit bes Mittelalters zurückfehren wollen. Aber jener Allegorismus liegt uns zu fern, und unser besonnenes Forfchen bat bas philologische und bigleftische Gewissen zu fehr ausgebildet, als bak er je wieber in irgendeinem Gemeindeleben Burgel ichlagen ober in ber Wiffenschaft fich ehrlich geltend maden könnte. Auch werden diejenigen nicht beffer fahren, welche es mit Anguftinus und bem firchlichen Mittelalter versuchen. Denn es begegnet bem redlichen Forider und bem unbefangenen Gemuth auch hierbei eine folde Billfürlichfeit, daß nicht einmal ber Untergang aller Naturwiffenschaft und alles geschichtlichen Gefühls und ber Mangel aller bialektischen Methobe bie Erscheinung hinlänglich erklären können. Bir feben im Mittelalter eble Beifter und tiefe philosophische und theosophische Bemuther in einen folden unfruchtbaren Weg eintreten, felbst Geifter und Männer wie Dante und Tauler. Jener allerdings verklärte die Scholaftit in Boefie, auf bem Grunde eines lebendigen Bewußtseins der Wahrheit der leitenden Ideen; diefer knüpft feine unhaltbaren muftifch = fcholaftischen Bibelerklärungen an eine fo geiftreiche biblische Anschauung und einen so tiefen sittlichen Ernst des driftlichen Lebens, bag man bei ihrer Weglaffung in jeder Predigt immer noch einen geistigen Kern behalt, an welchem man fich erbauen fann. In ähnlicher Weise haben wir auch in unsern Jahrhundert geiftreiche Manner jene icholastifch = muftifche Bibelerklarung üben und anpreifen gefeben. Ungeachtet ber Mangel an sittlichem Ernft und praftischem Christenthum bierbei nicht ersett werben konnte burch bie von ber naturphilosophie erboraten speculativen Ibeen, fo kann man diefe Bestrebungen bod nicht so ansehen und behandeln wie jenes grund= loje und heillofe Spiel, welches viele ihrer Junger in Deutschland und Frankreich mit jener mittelalterlichen Romantif und jenem neumobischen, fentimentalen Ratholicismus getrieben haben. Es lag jenen ungftischen Spielereien bei Männern wie Görres und Friedrich Schlegel ein ftartes Gefühl zu Grunde, baft bas Geschichtliche in ber Bibel und im Chriftenthum nicht zu erklären und zu halten und gum Grunde bes frommen firchlichen Bewußtseins zu machen sei ohne eine tiefere Schrifterklärung. Der Rationa= lismus hatte die Bibel nicht erklärt, fonbern ansgeklärt und auserklärt, und nichts übrig gelaffen als einen kalten Deismus, von beffen Falichheit ihre beffere Philosophie jene Männer überzeugte. Die Scholastik bot ihnen Ideen, sie war kirchlich und konnte. wo nicht verjüngt, doch aufgeputzt werden. Selbst in ber Bibel zu forschen und sich zu einem felbständigen Urtheil zu befähigen, dazu waren fie zu trage, oder aud, ber immer eifersuchtiger und anmagender werbenden Beiftlichkeit gegenüber, zu furchtfant und unfrei. Ihre leichtfertigen und leichten französischen Nachahmer wagten sich noch weniger an eine solche Unternehmung. Aehnlich ging es ben Männern, welche ben Anglikanismus zum katholischen Mittelalter zurückführen wollten. Newman verstand gar kein Hebräifch und war durch das Lefen der Bibel zur philologischen Verzweiflung und zum geschichtlichen Unglauben gekommen; Busen hatte in Deutschland gerade genug Hebraifch gelernt, um in England ein Licht zu scheinen, und bei unbedingter

Unfähigfeit zu fritischem Urtheil sich ber gang ungeschichtlichen Scholaftif und einer durchans geistlosen und gewissenlosen Exegese mit ebenso großem Hochmuth als Einfältigkeit ergeben. Mehr Ernst hatten allerdings die Lutheraner des 16. Jahrhunderts gezeigt, indem fie die gabme lutherische Scholaftif bilbeten, an welcher nie ein anderer Mensch als ein lutherischer Theolog oder Jurist hat Freude sinden können. Die Thrannei ihres von achtungswerthen Männern wie Bengel und von ernsten Mystikern wie Detinger getragenen Auslegungssustems brach in feiner eigenen Nichtigkeit gusam= men, sobald die geschichtliche Philologie es beleuchtete, und noch mehr als zugleich bie Ibeen der neuen Philosophie mit Besonnenheit barauf angewendet wurden. Bermann Dishaufen versuchte im Jahre 1824 in seinem achtungswerthen Buchlein: "Ueber tiefern Schriftsinn", einer tiefern Schriftauslegung auf ehrliche und besonnene Beije einen Platz zu gründen. Er verwirft die alte Ansicht, daß eine Bibelftelle einen doppel= ten Ginn haben könne, einen buchstäblichen und einen geistigen: mas allerdings nur eine Taschenspielerei oder eine unwillfürliche Bankbrucherklärung ist. Aber er meint, weil offenbar im Alten Bunde Bieles nur als symbolisch gegeben und ihm ein geistiger Sinn ausbrücklich zugeschrieben werbe (3. B. bei ben Gottesschauungen und bei ben mofaischen Opfern und andern gottesbienftlichen Gebräuchen): fo muffe man bei aller Unerkennung ber buchstäblichen, allein julaffigen Erklärung boch einen geiftigen Sinn in dem äußerlich Gefchichtlichen suchen, wie es ja auch die Schriftsteller bes Reuen Bundes gethan. Sieritber nun fagt er vieles Geiftreiche und Erbanliche, was aber weder dem Philosophen noch dem Philosogen irgendetwas beweist; er bringt nichts vor, was uns flar machen könnte, nach welchen Gefeten hierbei verfahren, wie Willfür ausgeschlossen und spielende Schwärmerei ober Pfafferei ausgeschlossen werden folle.

Wir können bas richtige Verftandnif uns vielleicht badurch am leichteften anbahnen, daß wir auf das Gegenbild ber Geschichte, die Ratur und ihre Auslegung seben. Rady Herbers Anschauung, welche auch die der deutschen Naturforscher ift, sowie Die von Cuvier, Agaffig und Richard Dwen ftrebt alle Thierbildung nach dem Menschengebilde. Die niedern Bildungen ftellen die Gegenfate der verschiedenen Sufteme bar, deren harmonische Einheit im Menschen erscheint. Anfatze, die über jene gegenfätliche Bilbung hinausgeben, finden fich schon in den untern Stufen. Diefe aufsteigende Bil= dung haben befonders Blumenbach und Cuvier in die Wiffenschaft eingeführt und fie in ihren Werken geltend gemacht. Ebenfo haben andere philosophische Naturbeobachter bie Aehnlichkeit und Berwandtschaft hervorgehoben, welche zwischen den Kunfttrieben und Ahnungen der Thiere und der Kunft und Wiffenschaft der Menschen herrscht. Allein es ist ihnen beshalb nicht eingefallen zu fagen, daß der Fisch erst recht verftanden werbe in seiner tiefern Bebeutung als Glied ber Schöpfung, wenn man ihn als Borbild bes Seemanns betrachte. Noch hat man fich erlaubt zu fagen, ber Biber bebeute einen Baumeifter, ober bie Spinne einen Meffünstler, ober die Nachtigall einen Tonsetzer, und danach mußte ihre natürliche Bilbung erklart werden. Dergleichen Spielereien würden dem Ernft der Wiffenschaft und dem gesunden Menschenverftande gu wibersprechend erscheinen. Es ift etwas gang Unberes, wenn Schelling fagt, bag in ber Spinne Architektonik ift, daß fie unbewußt wirkt nach ben Gefeten, welche ber Baufünstler erforscht und bewußt anwendet, ober daß die Thiere, welche in den himmels= räumen schweben, in sich bie Gesetze tragen, welche Reppler und Newton fanden und aussprachen. Jene symbolische Naturerklärung nun würde wesentlich daffelbe sein, was die alten jüdischen Rabbinen und Theosophen, unter welchen der alexandrinische Philo bei weitem als der größte erscheint, bei ber Bibelauslegung versucht haben durch= zuführen, und worin ihnen so viele driftliche Lehrer gefolgt find. Man kann biefe

Analogie nicht dadurch abweisen, daß man sagt, die Erscheinungen in der Menschensgeschichte ständen in einer nähern Berbindung untereinander, als Naturkörper und Thiere zu dem Menschen. Es handelt sich bei jener Analogie nicht um diesen Unterschied, es wird nur nebeneinander gestellt die falsche Methode in der Natur und in der Geschichte, eine Sache nicht aus ihrem Begriff zu erklären, sondern aus etwas außer diesem Beariff Liegendem.

Auch die richtige Methode auf dem biblischen Gebiet können wir uns auschaulich machen durch dieselbe Analogie der Natur und Geschichte. Tene Grundannahme der neuern Naturforscher und Naturphilosophen von einer Entwickelung in der Natur ist auch vorbilblich für die allein rettende und haltbare Ansicht, welche wir bemüht sind für die Bibel geltend zu machen, nämlich die weltgeschichtliche. Die Entwickelung, der Fortschritt wird nicht durch die einzelnen Bildungen der Geschichte wie der Natur bewerfstelligt, sondern durch den ewigen Gedanken des Kosmos, der Ordnung des Alls, welche durch das Einzelne hindurchgeht.

Die Natur ist vorbildlich: so ist die Geschichte; so ist die Bibel. Aber wie und

weshalb?

Die Bibel ist einmal vorbildlich, weil die Weltgeschichte ebenso vorbildlich ist im Gebiete des Menschengeistes, wie die ganze organische Bildung der Geschöpfe in der Geschichte der Erde. Die Vergangenheit bedingt nicht allein die Gegenwart und Zukunft, sondern das Vorwärtsstrebende, das Geistige in ihr ist vorbildlich für das Folgende.

Die Bibel ist ferner in einem besondern Grade vorbildlich als Urfunde des Gottes-

bewußtseins, also bes Mittelpunktes ber geistigen Menschenbildung.

Die Bibel ift endlich im höchsten, in einem einzigen Grade vorbildlich, weil das Innerliche, Unmittelbare des Gottesbewußtseins ihre Einheit ausmacht, im Gegensatzes nur übereinkömmlichen Meußerlichen, Mittelbaren, welches einem Volk, einer Zeit zusagt, allen Andern fremd ist, den Meisten aber geradezu unverständlich, gleichgültig, ja zuwider.

Die Frage ift nun, wie weit biefe Vorbilblichkeit gur Anslegung gehört und nicht zur erbaulichen ober geistreichen Ausbentung? Solche Ansbeutungen find an fich nicht verwerflich, wenn sie sich nicht für Auslegung, alfo für Ausbruck bes nothwendigen einwohnenden Sinnes ber Stelle ober bes Worts geben; ihr jedesmaliger Werth ober Unwerth wird offenbar vor allem bavon abhängen muffen, ob bie Ibee, beren Borbild ober Borfpiel aufchaulich gemacht werben foll, eine mahre und ber Bibel eigenthumliche fei ober nicht. Denn es wird auch hierbei noch zu unterscheiden sein, ob die angenommene Borbildlichkeit aus ber allgemeinen Ratur ber Weltgeschichte fließe, alfo aus bem allgemeinen, unendlichen, geiftigen Factor, ober ob fie eine Folge ber befondern, arthaften, gefchichtlichen Entwickelung ber Bibel felbst sei. Wenn Jerufalem und Zion Borbilder bes Beiligen in ber Menschheit find, fo find fie es nicht nach ihrer Dertlichkeit und Zeitlichkeit, sondern nach der Idee, welche sie darstellten, und also auch (nach dem Dbigen) im Gebanken bes Rosmos andenteten. Daß bas mojaische Geset im Bergleich mit ber Berheißung wie mit ber Botfchaft bes erschienenen Beile unfrei sei, soll von Paulus nicht baburch bewiesen werben, bag bas mofaische Gefels vom Berge Singi gegeben murbe, biefer aber in Arabien liege, bem Baterlande ber hagar, ber Unfreien. Der Beweis ift im gangen Briefe burchgeführt, bag bas Gefet die Freiheit ber altern Berheißung sowenig aufhebe als die des Evangeliums. Es ift aber eine Thatsache, daß Sinai und Hagar, das Borbild der unfreien Mutter, zu Arabien gehoren, und es ift bewiesen, daß bem Evangelium gegenüber das Gefetz das Unfreie fei, eben wie Sagar gegenüber ber rechtmäßigen Gattin. Diefes Beibe wird nun zusammengestellt

für die christich-jüdischen Rabbiner, welche das Gewissen der galatischen Christen verwüsten. Ihr haltet (fagt Paulus) viel auf Allegorien; hier ist eine für ench: Hagar ist das unfreie, dienende, irdische Terusalem, das in Arabien gegebene Geset; Sarah ist das freie, himmlische Verusalem. Ihr Inden aber seid nicht der Hagar Söhne, sont dern der rechtmäßigen Gattin Abrahams. Dieser Sinn geht ganz klar hervor aus der Stelle Gal. 4, 21—30, auch wenn man der im Text gegebenen Lesart solgt (s. 3. Gal. 4, 25).

Mes das ift nicht Auslegung, sondern Ausbeutung.

Mit dieser letztern hat die Bibelerklärung des Schlüffels so wenig etwas zu thun als die der Bolksbibel.

Aber auf dem Felde der wirklichen Auslegung hat der weltgeschichtliche Sinn sein Recht, und zwar ausschließlich. Er ist die wahre geistige Auslegung, gegenüber sowol der scholastischen und mystischen als der speculativen, d. h. den Wortwigen und Verstandesspielereien neuerer Philosophen.

Wir werben vielleicht am kurzesten hier zu einer fruchtbaren Berständigung gelangen, wenn wir von einigen allgemeinen Puntten ausgehen und dann unsere Meinung durch Beispiele erläutern.

Es gibt zwei Arten, sich über die göttsichen Dinge zu äußern: die philosophische und die geschichtliche. Die Philosophie kennt keine für sie beweisende Geschichte dessen, was nach dem abgezogenen Begriffe außer aller Geschichte ist, sondern nur dialektische Berbindung von Begriffen, mit welchen sie das Sinnliche, die Erscheinungen, anfast und an das Uebersinnliche heranzukommen strebt, je von dem Punkte des begrifflichen Bewustseins aus, zu dem sie gelangt ist. Diese begriffliche Lehre gibt Erkenntniß, aber nur von dem, was ist. Sie seizt den Glauben voraus, daß Erscheinungen nach Begriffen geordnet werden können; also noch viel mehr die Welt der Erscheinungen sehlst. Wo diese aufhört, geht sie in der Irre, sowie sie das System der begrifflichen Erkenntniß anwenden will. Es sindet sich, daß sie ebenso gut das Gegentheil sagen könnte von dem, was sie sagt, d. h. es würde auch keine sichere Erkenntniß ergeben.

Die Bibel bagegen bringt bas Göttliche in ben Fluß ber Geschichte, ober mit andern Worten: sie macht das im Gemüth des Meuschen Borgegangene ober Borgehende gegenftandlich. Gott ift ihr fein Begriff, fonbern ein Wefen, und gwar ein vollfom= menes menfchliches Wefen. Aus biefer Auffaffung folgt von felbst, daß Gott fpricht, baß er empfindet und leidet, was das auf die göttlichen Dinge gerichtete Gemüth fühlt, erfährt, leidet. Sier ist zweierlei zu merken: einmal, daß dieses die Mythologie auch thut, dann aber, daß fie es in einer ganz andern Weise thut. Die Mythologie bringt bie Gebanken und Empfindungen bes Menschen in Berbindung mit den Erscheinungen ber Natur und den Kräften, welche fich barin fundgeben ober icheinen fundzugeben. Das Gemuth bes Menschen wird also nicht in unmittelbare Berbindung gebracht mit ber Gottheit, sondern unter Die Berrschaft und Bermittelung ber natur gestellt. Daburch tritt das sittliche Element der Religion zurück hinter dem natürlichen, sinnlichen. Bräuche und symbolische Erzählungen, welche bald eine kosmische, aftronomische Form annehmen, bald eine perfönliche, menschliche, erscheinen als das Wefentliche der mythologischen Religion. Die Bibel allein halt die Ummittelbarkeit bes fittlich - vernünftigen Gottesbewußtseins fest. Wie jede Religion, und mehr als alle mythologischen, geht Diefes Gottesbemuftfein ber Bibel aus von ber Ginheit breier Betrachtungen Gottes, bie alle ben ewigen Bedanken gur Darftellung bringen follen. Diefe find: ber ewige Gebanke als Geift, ober Gott in seiner Unendlichkeit; ber ewige Gebanke als Natur, ober Gott als Weltfeele; ber ewige Gedanke als Menich, ober Gott als endliches Bewuftfein bes Geiftes und ber Natur.

Das durchgängige Festhalten und die organische Durchbildung des Unendlichen und Ewigen als des wirksamen Wesengrundes alles Seienden ist eine ebenso einzelnstehende Erscheinung, als die Annahme jener Einheit allgemein ist. Sie ist eine That des sittlichen Geistes, der vom Gewissen geleiteten Gesinnung und ist deshalb Offenbarung des Ewigen im höchsten und wahrsten Sinne.

Die geschichtliche Darstellung der Bibel nun ist die einzige der Natur des Menschen gemäße, nicht blos weil sie allen zugänglich und verständlich ist, sondern auch, weil sie allein uns etwas Thatsächliches gibt, und nicht blos Gedanken, und weil sie durchaus geschichtlich ist, nicht sinnbildend oder allegorisch, nicht ersonnen, sondern erlebt. Sie ist aus dem Gottesbewußtsein frommer und erleuchteter Männer hervorgegangen, in welchen dieses Gottesbewußtsein eine persönliche Gestalt gewonnen hatte. Die Kraft der göttlichen Wahrheit in diesem Gediet ist aber so groß, daß, einmal ausgesprochen und bethätigt, sie nicht untergehen kann. Vernunst und Gewissen müssen früher oder später Zeugniß dasür ablegen, und nur, was ihnen entspricht, kann Eigenthum der Menschheit werden. Hier kommt wirklich ein weltgeschichtliches, mit der vollendetsten, rein menschlichen Persönlichkeit schließendes Leben zur Erscheinung, das in sich zusammenhängt, sür Leben und Tod begeistert und an der Spite der menschlichen Bildung einherschreitet. Die mythologische Religion ist ein geistreiches, oft tiessinniges Spiel und kann Naturbegeisterung hervordringen und weltstürmenden Fanatismus, aber nicht sittlichen Ernst noch besonnenes Geistesleben.

Es muß also bieser biblischen Darstellung eine ewige und göttliche Wahrheit über die göttlichen Dinge einwohnen.

Eben deshalb aber muß dieser Gehalt sich auch begrifflich darstellen lassen. Also in derjenigen Ausbrucksweise, welche wir vorzugsweise die hellenisch = germanische nennen können oder die philosophische.

Jeber auf die Gottheit bezügliche Ausdruck muß einem philosophischen Ausdruck entsprechen, der als sein philosophischer Deuter (Exponent) angesehen werden kann, und zwar nicht allein auf dem ethischen Gebiet, sondern auch auf dem metaphysischen.

Die Bibelsprache kann nicht untergehen in der philosophischen; denn sie geht nicht auf in dieselbe, die Thatsache wird nicht erschöpft durch den Begriff; gleichwie die Anbetung der Gemeinde nicht untergehen kann in der philosophischen Betrachtung, obwol der Gegensatz beider, als unbedingt, aufhören kann, ja aufhören soll.

Aber die lebendige Verbindung des frommen biblischen Gottesbewußtseins mit dem philosophischen ist von der größten Wichtigkeit. Ohne sie wird das Schriftthum uns biblisch; die Philosophie und das staatliche Leben ungemeindlich, also undriftlich.

Wir werben immersort sagen und predigen können, daß Gott zu Abraham sprach, daß Gott zürnte, daß es Gott gereute; aber wir werden die geeigneten Formen zu sinden haben, um deutlich zu machen, daß hier von Gott im Menschen die Rede ist, um jene Lehre, jene Worte, jene Gemüthsbewegungen zu unterscheiben von dem Endlichen, Selbstsüchtigen, Zufälligen, was mit den betheiligten Persönlichkeiten versbunden war.

Ebenso werden wir die Engel (d. h. Boten) sein lassen, was sie sind: Auregungen des Göttlichen in uns, durch Bermittelung der Ausenwelt, sei es der Natur oder der Menschen. Die Mittelbarkeit und die Göttlichkeit derselben ist das Wesentliche. Ob aber das zu Grunde liegende Geschichtliche ein Traum oder ein Gesicht oder nur eine Borstellung, oder ob die Erzählung nur die Form der Ueberlieserung sür eine göttliche Fügung, ein göttliches Geschick war, das hat die Auslegung bei einer jeden Stelle zu

entscheiben — ober unentschieben zu lassen. Es kommt barauf auch wesentlich gar nicht an. Nur stelle man die Sache nicht so, daß entweder die biblische Erzählung zum Ammen-märchen, oder wir gezwungen werden, an Gespenster und gesiederte Jünglinge zu glauben. Auch müssen wir es als leere Mystik verwerfen, die verschiedenen Namen und Klassen der Engel anders aufzufassen, als was sie offenbar sein sollen: sinnbildliche Andentungen der höhern und niedern Kräfte in der Schöpfung und Geschichte, welche auf kein gegenständlich wahres, speculatives Gedankensystem zurückgeführt werden können.

Wer nicht mit uns annehmen will, daß die Söhne der Clohim (Götter) die schönen Menschentöchter der Urwelt heiratheten, soll uns wenigstens nicht für Irrgläubige halten, wenn wir seinen Glauben an die Bermählung und Kinderzeugung geistiger Wesen mit menschlichen Mädchen für einen Wahnglauben halten.

Die Bhilosophie kann mit dem Falle der Menschen, als Ursache oder Beranlassung der Sünde und der Sinnlichkeit, sowie des geschlechtlichen Berhältnisses, in der äußerlichen, geschichtlichen Form nichts ansangen. Das Menschengeschlecht hat auf dieser Erde nie anders organissirt, noch anders gesinnt bestehen können als jetzt. Aber der Mensch in der ewigen Idee Gottes als endliche Darstellung der göttlichen Bernunft (Logos) kann der ursprüngliche Mensch heißen. Nach unserer Auslegung der Bibel heißt er in ihr wirklich so, und wir möchten glauben, es wäre besser, ein solches Berständniss anzubahnen, als es für gottlos auszuschreien. Bir wollen aber aus dieser geistigen Auslegung so wenig einen Glaubensssatz gemacht oder sie als solchen gefaßt sehen, als das Gegentheil. Daß die entgegenstehende Ansicht aber auf Misverständnissen beruht, ebenso wohl als sie unvernünftig und kindisch ist, das glauben wir beweisen zu können.

Dagegen hat, unserer Auffassung gemäß, Niemand ein Recht, an die sechs Schöpfungstage zu greifen, als Gegenstand einer geistigen Auslegung. Sie sollen und können offenbar nicht als Sinnbild von sechs Epochen ober sechs Ideen gemeint sein. Alle Bersuche, die kindliche Darstellung der Idee der bis zum Menschen fortschreitenden Schöpfung innerhalb der sechs Wochentage als eine Symbolik zu deuten, sind ebenso fruchtlos als die, sie mit den Ergebnissen der Geschichte der Erde und den Lehren der Sternkunde in Sinklang zu bringen. Die siebentägige Woche hängt vom Mondeslaufe ab und ist älter als jene Darstellung. Ebenso hängen Sabbath und Gottes Schöpferzuhe zusammen.

Am wichtigsten ist für uns die andere, menschliche Hälfte sinnbildlicher Ausdrucke. Bas ist in philosophischer Ausdrucksweise Rechtsertigung und Gerechtigkeit vor Gott? was Glaube? was Fleisch und Geist? was Erlösung und ewiges Leben?

Die einfachste Weise, anschaulich zu machen, wohin die weltgeschichtliche Betrachtung in dieser Beziehung führt, scheint ein semitisch-japhetisches Wörterbuch zu sein. Statt dessen wir hier wenigstens eine kurze Zusammenstellung des Berhältnisses beider Darstellungsweisen, der geschichtlichen, biblischen und der begrifflichen, dialektischen, nach den oben angedeuteten verschiedenen Sphären.

Auf ber ersten Stufe erscheint Gott noch als gegenwärtig in dem Aenkerlichsten, im Zeitlichen, im Ereigniß und den dabei in Frage kommenden Kräften und Wirfungen. Dabei ist zunächst das Naturereigniß als solches (Sturm, Blitz, Donner, Fener u. a.) ins Auge zu fassen. Die Naturerscheinung kann nämlich als göttlich (geistig) dargestellt werden

- 1) als Theil ber durch die Schöpfung in Bewegung gesetzten Kräfte; vgl. Bf. 29;
- 2) als einem besondern göttlichen Gedanken und Zwecke bienend. So, wenn Gott Sodom und Gomorra zerstört, ober von Paran kommt u. f. w. Schon etwas Anderes

wieder ist es, wenn Gott als in das Menschenleben des Einzelnen äußerlich eingreisend dargestellt wird, sei es mittelbar, wie wenn er seinen Engel sendet, sei es unmittelbar (in Erscheinung und Nede), wenn er zu Noah, zu Abraham, zu Woses spricht.

Eine zweite Stuse ist erreicht, wo Gott im Gemüthsleben des Menschen gegenwärtig und wirksam erscheint. Das Göttliche im Menschen, im Gegensatz zu dem Sinnlichen oder dem bewußt Selbstischen in ihm wird Gott genannt und auf Gott zurückgeführt. Die allgemeine Berechtigung dazu liegt in jener Grundannahme der Einbeit des göttlichen Gedankens und der menschlichen, geschichtlichen Berwirklichung. Die besondere ist aber das Bewußtsein des Göttlichen im Gemüthsleben. Dieses ist wiederum ein zweisaches: einmal das Bewußtsein des Berichterstatters, und das persönliche des Mannes Gottes selbst. Daher das Sintreten der bewußten Persönlichseit in Abraham einen Wendepunkt in der Geschichte des hebräischen Gottesbewußtseins bildet. Sein Losereißen von dem herrschenden Dienst Molochs ist eine That, auf welcher alle weitere Entwickelung ruht; durch sie offenbart sich zuerst die Unmittelbarkeit des Verhältnisses der Menschen zu Gott, und es kann mit vollster Verechtigung der Gott im Menschen zum Deuter der Geschichte des Gottesbewußtseins gemacht werden.

Das ist Berechtigung und Sinn von Ausbrücken wie: Es gereuete Gott; Gottes Zorn entbraunte; Gott vergab ihm seine Sünde.

Es ift hier nichts zu entschuldigen, nichts zu verhüllen. Die Bibel konnte gar nicht anders sprechen, vom Standpunkte des weltgeschichtlichen Gotteslebens und seines Bewußtseins im Menschen aus. Was sie sagt, ift die vollste Wahrheit.

Man kann bieses nicht einfacher und tieser aussprechen, als der gottselige Verfasser der "Deutschen Theologie" es vor 500 Jahren gethan hat, wenn er sagt (Kp. XXXV, sonst XXXVII):

"Gott, als er Gott ift, so mag weber Leid noch Betrübniß ober Misfallen in ihn kommen, und wird doch Gott betrübet um des Menschen Sünde. Da nun dies nicht geschehen kam in Gott ohne Creatur, so muß es geschehen, da Gott Mensch ist, ober da Gott in einem vergotteten Menschen ist. Sieh, da ist Sünde Gott also leid, und mühet ihn also sehr, daß Gott daselbst gern wollte gemartert werden und leiblich sterben, auf daß er Eines Menschen Sünde daburch vertilgen möchte."

Wir würden biefes, nach bem Obigen, etwa fo ausbrücken können:

Der Mensch erfährt, daß das Borherrschen des selbstischen Wesens im Handeln das Göttliche im Gewissen verletzt, beleidigt, also Entfremdung hervorbringt vom Göttlichen, als dem mit Recht Erzürnten. Er erfährt auch, daß die Naturnothwendigkeit der sich immer fortpflanzenden Folgen der Sünde in seinem Bewußtsein gebrochen und aufgehoben wird durch die aufrichtige Anerkennung des Bösen als der Schuld. Durch den Glauben an dieses Bewußtsein entsteht neuer Muth und neue Kraft zum Guten; dieses Gefühl, abgespiegelt als unbedingtes Bewußtsein, gibt den Ausdruck: daß Gott die Strafe gereut — daß er die Sünde veraibt.

Ebenso ist es auf der Seite der Erkenntnis. Das im Kampf des Lebens bewußt erkaunte und ausgesprochene Sittengesetz macht sich geltend als Gottes Gesetz. Es sind nicht übereinkömmliche Borschriften der Menschen: es ist Gottes Stimme. Gott sprach: Du sollst keine andern Götter neben mir haben, und so das ganze Zehngebot.

Die Ausbehmung dieses Ausbrucks auf Aenferliches, wie Formen des Gottesdienstes, gesellschaftliche Einrichtungen, Rechtsentscheidenigen u. dal. ist schon entsernter vom ursprünglichen Gottesbewußtsein. Die Berechtigung ist hier nicht mehr eine unmittelbare, sondern eine vermittelte. Jene Einrichtungen sind nicht an sich ein Nothwendiges, aber

es lebt im Gesetzgeber die Ueberzeugung, daß sie für die gegebenen Zustände zwecksmäßige Anwendungen jener Gebote seien, d. h. des ausgesprochenen und angewandten Sittengesetzes. Und mit dieser Stuse beginnt der Widerstreit des Aeußern und Innern, der Form und des Geistes, und die Lösung liegt nur im fernern Wirken des Geistes in der Gemeinde.

Auf einer britten und letzten Stufe endlich erscheint Gott als ewiger Gedanke ber Welt und ber Geschicke ber Menschheit.

Hier begegnen wir zuerst der Abspiegelung des ewigen Gedankens des Alls als zeitlicher Schöpfung. Der in die Welt gesetzte bewußte Menschengeist erkennt sich als endlichen Grund der Welt, und dieser Gedanke führt ihn nicht zum Wahnsinn, solange sich daneben das sittliche Bewußtsein der eigenen Unvollsommenheit und Unzulänglichkeit erhält und der Mensch nichts als sein Eigenes anspricht, außer Sünde und Nichtigkeit. In dem vernünftig-strommen Bewußtsein also, aus welchem die Bibel hervorgegangen, wird der ewige Gedanke dargestellt als That des im Menschen wirklich gewordenen Gottes. Die Bibel nuß daher Gott sagen lassen: "Lasset uns Menschen machen", nämlich insofern die Erscheinung der wirklichen Menschen seine Idee und die der Naturkräfte in Gott voraussetzt. El, der Allmächtige, spricht zu den Elim oder Elohim, und wird daher auch selbst Elohim, die Starken, d. h. die Stärke, Kraft genannt.

Das Erwachen des Gewissens im Menschen muß also hier als Erkenntniß eines Abfalls von Gott erscheinen, und dieser Ausdruck hat in jenem Bewußtsein und in der Besenheit des ewigen göttlichen Billens seine volle Begründung wie sein höchstes Berktändniß.

Aus dem Beachten jener Stimme des Gewissens als einer nicht menschlichen, sonbern göttlichen, geht das hervor, was die Bibel Rechtsertigung oder Gerechtigkeit vor Gott nennt. In dem fortdauernden Kampse spiegelt sich das Selbstische, dem Geiste Feindliche als Fleisch, als selbstische Sinnlichkeit oder als Natur; daher die Ausdrücke: natürlicher Mensch, geistlicher Mensch.

Am Ende des Zeitlichen steht der Bibel nicht allein der natürliche Tod, sondern Gericht, ewiges Leben, wie dessen Gegentheil, die Bernichtung oder Verdammniß. Die Berechtigung hierfür liegt in dem Glauben, daß der Geist, als des Ganzen erste Ursache, nicht untergehen kann, ohne daß Alles untergehe und nichts sei. Die Unsterblichkeit des perfönlichen Geistes ist der Ausdruck der Ewigkeit des Lebens in Gott, dem ewigen Gedanken und Willen alles Seienden.

Die letzte Erscheinung der wirklichen Welt, der Tod, erscheint also in dieser Form nothwendig als Rücklehr zu Gott oder zum Bater.

Denn das Berhältniß von Bater und Sohn ist die natürlichste und nothwendigste Bezeichnung des Verhältnisses des Unendlichen zum Endlichen.

Die Sprache der Bibel ist also die Sprache des Geistes in göttlichen Dingen, wie die Sprache im gewöhnlichen Sinne der naturgemäße, ja einzig für den gemeinsamen Berkehr geeignete und berechtigte Ausdruck des Denkens der Außenwelt ist.

Wer sich anders ausbrücken will als die Bibel, fällt auf dem geschichtlichen Gebiet oder dem Gebiet der Vorstellungen entweder in den mythologischen Irrthum oder in einen vernichtenden Mysticismus. Dieses thun die buddhistischen Bücher, jenes alle andern heiligen Bücher, Sagen und Gebräuche.

Der philosophische Denker, welcher zum Bewustfein des Gedankens an sich, getrennt von der Wirklichkeit, gelangt ist, hat dem gegenüber seine eigene Sprache. Diese steht mit solchen mythologisch-mystischen Behandlungen des Gedankens in Widerstreit, nicht aber mit der Darstellungs = und Ausdrucksweise der Bibel. Vielmehr wird die Bollendung der Wissenschaft des Gedankens darin bestehen, daß er seine Wirklichteit in jener Darstellung sindet, als Weltgeschichte des Gottesbewußtseins, und die Wirklichkeit des auf Grund jener Wissenschaft zum Bewußtsein gelangten Lebens in der Anbetung. Also im höchsten Sinne in der Gemeinde. Dadurch bethätigt der Denker naturgemäß sein philosophisches Bewußtsein ebenso wohl als jeder andere Mensch. Und so ist das beiderseitige Verhältniß zur Bibel im Wesentlichen dasselbe.

# Fünfter Abschnitt.

Die Eingebung und die weltgeschichtliche Kritik.

Wir haben erkannt, wie hoch das Gottesbewußtsein der Schrift in ihrer Ganzheit und Einheit erhaben sei über die Formeln der Theologen, welche die Fülle ihres geistigen Lebens eingeengt in ein Denk= und Gewaltsuftem, und der Rationalisten, welche sie ausgeleert baben durch Berneinung ober Berfennung bes Ewigen in ber zeitlichen Erscheinung, Wir haben nichts zu verdrehen oder zu verhüllen, wir haben uns nicht in allegorische ober mustische Träumereien zu verlieren, um jedes Wort der Bibel über die göttlichen Dinge nachzusprechen und zu predigen, ohne dabei Bernunft und Gemiffen zu verlengnen. Die Gemeinde fpricht bas Wahre und Sochste aus, wenn fie bie Sprache ber heiligen Ueberlieferung rebet, die Sprache der heiligen Geschichte der Menscheit, ja Gottes in ber Menschheit. Wer sich in diesem Bewuftsein erhält, mag er babei auf jenem Standpuntte bes weltgeschichtlichen Bewuftfeins ber Biffenschaft fteben ober nicht, ber beugt sich ehrfurchtsvoll im Gefühl eigener Nichtigkeit vor ber Herrlichkeit bessen, der Alles in Allem ist; aber in seiner Kraft schaut er im Glauben mit dem Apostel ber Heiben das Berfinken aller Tempel der Aeußerlichkeit und das Zerschlagen aller ibrer Bötzen und das Zerbrechen ihrer Stützen. Wie der Apostel angesichts der Tempel Athens und Roms, fann er, die Beilsbotfchaft von Chriftus in der Sand, auch auf ben Untergang bes Beftebenben feben, benn bas Leben Gottes hat ben Sieg errungen über die Sklaverei der Welt und über den Tod der Natur.

Die weltgeschichtliche Kritif wird sich bewähren, wenn wir im festen und freudigen Glauben wegwerfen und zerschlagen alle die geistlosen und hohlen Redensarten von offenbarter Geschichte, von eingegebenen Erzählungen über Bileams Eselin und Josuas Gebot an die Sonne, und den wahren geschichtlichen Gehalt des uns Ueberlieferten mit denselben Augen und derselben vernünftigen und gewissenhaften Kritis aufsuchen und an seine Stelle in der Weltgeschichte zu setzen suchen, womit wir alle andern Urkunden des Menschengeschlechts prüsen und richten. Der vernünftige Forscher kann irren, aber nur, weil er die Vernunft nicht in aller Fülle und Sicherheit anwendet; aber die Gemeinde kann in nichts Wesentlichem irren, wenn sie dem ihr einwohnenden Geiste folgt. Wird sie irre an diesem Geiste, so sei der Fluch auf denen, welche sie durch Verleugnung des Göttlichen, durch Gewalt oder Trug oder beide zur Verzweislung gebracht, welche der Wahnsinn der sittlichen Vernunft ist.

Bare die Bibel ein ,, eingegebenes Bud,", wie ber Koran, fo mare fie Gin Bud, ein vom himmel gefallenes, also ohne Lesarten und Gefchichte, wie biefer. Gie fonnte noch viel weniger als biefer geschichtliche Bahrheit geben ober ursprünglichem Gottesbewußtsein entsprechen. Das ift eben ber einzige Borzug ber Bibel und bas Geprage ihrer Göttlichkeit, baf fie eine Sammlung von Urfunden und Bolfbuberlieferungen ber verschiedensten Zeiten ift, beren Ginheit in ber Ginheit eines mehr als taufenbjährigen nationalen Gottesbewußtfeins besteht. Die Sammlung ift eine allmähliche; Die uns porliegende Faffung hat die lette Sand erft im perfifden Zeitalter erhalten und ift im großen mattabäischen Zeitalter nicht ohne Rachsproffen und Bufate geblieben. Aber allenthalben ift bas zu Grunde liegende Alte fo tren und gewiffenhaft bewahrt, bag mir allenthalben erfennen fonnen und uns aufgefordert finden gu forschen, welcher Art und Beit die ursprüngliche Erzählung fei. Alfo in ben fogenannten gefdichtlichen Buchern (bem Gefet und ben Berichten von ben altern Propheten): ob urfundliche, nadte Berzeichnung ober mundliche Ueberlieferung, ob Bericht eines Augenzeugen ober fpatere Forfdung und Melbung vorliege. Chenfo in ben Schriften ber Propheten: welches ihre Gegenwart, ihr Horizont war? Was barin ihr Eigenes, was bes Sammlers ober Berausgebers fei?

Und so wird es uns möglich, aus den Schriften des Alten Bundes den Kern der Ueberlieferung herauszuschälen, seien es urfundliche Berzeichnungen oder Bolkslieder und Sprüche, oder der geschichtlich geordnete Text einer Sammlung, wie z. B. beim Buche Jesaja, Sacharja, Jeremia.

Und was ist das Ergebniß, wenn wir dieses thun? Sehen wir da etwa, daß unser Tempel nicht auf Felsen, sondern auf Kohlen gebaut war, oder gar auf Sand? Daß der ritcksichtslosen Forschung nichts übrig bleibt als ein Todtliegendes, ein Mythus oder ein uns unbedeutender Spruch oder uns gleichgültiges gewöhnliches Ereigniß?

Gerade das Gegentheil! Der Kern zeigt göttliches, ursprünglich menschheitliches Gepräge, seine Bearbeitung rebliche, nur misverstandene Ueberlieferung und Sammlung.

Statt "eingegebener" Bücher, von Maschinen geschrieben, haben wir begeisterte Männer als die Helben und als die Seher und Schreiber der Bibel. Nicht muthische Abspiegelungen der Borzeit in einem spätern Gemeindebewußtsein, sondern persönliche Menschen von unserm Fleisch und Blut.

Statt einer vom Leben der übrigen Menschheit abgeschlossenen jüdischen Geschichte haben wir ein Buch, welches als heiliger Mittelpunkt des Gottesbewußtseins der Menscheit deit dasteht — uns heilig, nicht weil unwerständlich, sondern weil verständlicher als irgendeine andere Urfunde unsers Geschlechts. Wir sinden hier geistiges Leben, aber in einer Wirklichteit von Personen und gesellschaftlichem Zustande; wir haben Wirklichteit von uns, aber eine, deren bewußter Mittelpunkt das allgemeine Menschheitliche ift.

So schließt der weltgeschichtliche Schlüssel nicht alterthümelnde Gelehrsamkeit auf, sondern Bolksmäßiges. Er hat es nicht mit einer Berhüllung zu thun, sondern mit einer Entpuppung; nicht mit einer Berslüchtigung, sondern mit einer Fostigung; nicht mit einer Erstarrung in Formeln, sondern mit einem Flüssigunachen des Erstarrten und zur Kinderei Herabgewürdigten.

Der weltgeschichtliche Standpunkt entfremdet die Bibel nicht der Gemeinde, sondern eignet sie ihr an: sowol das Geistige für den einzelnen Denker, als das Gemeinheitsliche für die Gemeinde.

Wie der Aberglaube nur Fanatismus hervorbringt und dann Verdumpfung und zuletzt Unglauben, so bringt der Glaube Begeisterung und Ehrfurcht hervor, weil er auf dem Glauben an Begeistertes hervorgegangen ist.

Der Glaube an die Bibel, an die Begeisterung in ihr hat schon an sich ein versichiedenes Maß nach dem Gegenstande, den das biblische Buch behandelt und nach dem Beruse des Schreibers selbst. Aber die Art der Behandlung darf der gewissenhaften Beurtheilung nicht entzogen werden, weder bei den geschichtlichen, noch bei den prophestischen Büchern.

Und da findet sich als Einheit des Ganzen nur zweierlei. Hinsichtlich des Gottesbewußtseins das Festhalten der Einheit Gottes. Es ist der Eine Gott Himmels und der Erde, welcher sich Abraham und Moses offenbart, und von dem Glauben an welchen sich sogar noch ein Bewußtsein sindet in dem Buche Esther, welches alte Rabbinen das "gottlose" Buch nannten, weil nicht einmal der Name Gottes darin vorkommt.

Hinsichtlich des geschichtlichen Gehalts ist schwerlich eine andere Einheit zu sinden, als in dem Festhalten des Geschichtlichen, gegenüber dem Mythischen. Dieser Borzug hängt mit jenem eng zusammen, ist aber nicht hoch genug anzuschlagen. Die Ausstellungen gegen das zweite Buch der Könige sallen großentheils weg, wem man die unrichtige Borstellung beseitigt, daß es beabsichtige ein Geschichtsbuch zu sein. Es ist eine (allerstings verwirrte) Erweiterung von Zeittaseln mit vergleichenden Regierungsangaben der Könige von Juda und Ifrael, einzig behufs der Nachweisung der prophetischen Elemente in dieser Königsreihe, also vom theotratischen Standpunkte. Die Chronif hält diesen Standpunkt mit viel geringerer Geistigkeit sest und zeigt Unklarheit über die alte Zeit und große Leichtgläubigkeit. Etwas Dürstigeres kann man sich allerdings nicht denken, als die geschichtlichen Nachrichten jenes zweiten Buchs der Könige, und so sind einige wirklich geschichtliche Nachräge des entsprechenden Buchs der Könige, und so sind einige wirklich geschichtliche Nachräge des entsprechenden Buchs der Chronif eine dankenswerthe Eraänzung.

Das Element ber Begeisterung nun in ber ganzen Sammlung biefer Schriften ist in dem Glauben an den Gott des Geistes in allen Filgungen der Hebräer zu suchen gegenüber den Religionen der Lüge und der Täuschung.

Die hohe Gestalt des Moses ragt über Allen hervor, wie sie auch in der Verehrung des Bolks lebte, wie die des Elia unter den ältern und des Jeremia unter den jüngern oder schriftstellerischen Propheten. Aber auch die neben diesen drei hohen Gestalten stehenden Persönlichkeiten sind von einziger Hoheit, wenn wir auf die Reinheit und Höhe ihres Gottesbewußtseins sehen.

Diese Herrlichkeit aber tritt ganz klar erst aus der geschichtlichen Sichtung der Bücher und der Herstellung des Kerns hervor.

Wir haben dabei zu unterscheiden die Gebiete, wo wir vollen geschichtlichen Zusammenhang der Begebenheiten vor uns haben, von den bei weitem häufigern Fällen, wo uns thatsächliche Geschichte gegeben wird, aber keine zusammenhängende.

Ebenso werden wir eigentliche Zeugenschaft nicht vom spätern Sammler erwarten. Aber das werden wir zuletzt fagen muffen: es liegt auch bei geschichtlichen Misverständnissen nie ein Betrug zu Grunde; das allgemeine Gottesbewußtsein hat das Bolksegefühl und die Priesterschaft davon frei gehalten, und die allgemeine Wirkung des göttlichen Geistes ist in diesem Punkte erkennbar.

9

# Anhang.

Gedanken und Glossen über Offenbarung, Eingebung und Schrift.

#### I. Offenbarung und offenbarte Religion.

1) Offenbarung ist ein Offenbaren des Göttlichen: sie ist wahr, weil das Göttliche wahr ist. Gott ist die Wahrheit, und der Geist Gottes im Menschen macht sie dem Menschen so weit offenbar, als es dem in der Endlichkeit befangenen Geiste möglich ist sie zu fassen, und als die Entwickelung der Menschheit und des Einzelnen erfordert.

2) Der Geist Gottes offenbart sich bem Menschen in Vernunft und Gewissen, zus vörderst in dem Weltall, in welches er sich gesetzt sindet, indem ihm dieses als ein nach ewigen und gütigen Gedanken geordnetes Ganzes erscheint, dessen Theil er ist.

- 3) Mit der Offenbarung durch die Natur stimmt die in der zeitlichen Entwickelung des Menschengeschlechts, in der Weltgeschichte, indem beide dem Menschen Wahrheit und Güte zeigen, als das Gesetz des Geistes, und daß das Wahre gut sei, sowie das Gute wahr. Die geschichtliche Offenbarung aber ist dem Menschen die nähere, da sie die Entwickelung seines eigenen Wesens, als des bewußten endlichen Geistes der Schöpfung darstellt, er also den Schlüssel zum Verständniß in sich selbst hat.
- 4) Jede äußere Offenbarung setzt aber die innere Offenbarung in des Menschen Geifte voraus. Dieser Geift aber ist wesentlich ebenso Bernunft wie Gewiffen.
- 5) Es gibt burchaus nicht und hat nie gegeben eine geschichtliche Offenbarung, außer burch des Menschen Geift. Gott hat nie zu den Menschen geredet außer burch Menschen, d. h. durch den Geift, welcher im Menschen ift.

Der Unterschied ist nur dieser, daß wenige Menschen ihr Gottesbewußtsein anders haben als im Gefühl, und also nicht mittheilbar in vernünftiger Weise. Diesenigen nun, welche das Gottesbewußtsein als das Göttliche erkennen und als das Gemeingut aller Menschen und den Grund ihrer Gemeinschaft, werden sich daher dieses Göttlichen als einer unmittelbaren Offenbarung bewußt — sei es im gewöhnlichen, wachen Leben oder im Augenblick der darüber hinausgehenden innern Erregung, und werden dadurch fähig, ihren Mitmenschen das Göttliche zu offenbaren, das Gottesbewußtsein in ihnen zu wecken, zu seiten.

6) Jebe Offenbarung wird also die Wahrheit in dem Mage enthalten, als sie bem Geiste Gottes gemäß ist.

7) Dieses ist gleichbedeutend mit dem, daß sie die Wahrheit in dem Maße entshalten wird, als sie menschheitlich ist, d. h. nicht blos persönlich oder volklich, also unklar und zufällig.

In bemfelben Maße also wird eine geoffenbarte Religion fähig fein, Beltreli= gion zu werben.

Das geringste Maß folglich wird die Offenbarung und darauf gegründete religiöse Gemeinschaft haben, welche den Menschengeist betrachtet als gefangen in der Nothwendigkeit und den Zufälligkeiten der Natur, mithin die vollkommene Freiheit des Geistes verkennt.

8) Das größte Maß der Wahrheit und Allgemeinheit wird also derjenigen Offenbarung und Gemeinschaft beiwohnen, welche die sittlich-vernünftige Freiheit des Geistes als das Höchste setzt, und dieses nicht auf eine Lehre, noch weniger auf eine Form und andere Aeußerlichkeit baut, sondern auf eine die göttliche Vernunft als die ewige Liebe bewußt darstellende Persönlichkeit gründet.

Ein folder Stifter ber allgemeinen religiösen Gemeinschaft unter ben Menschen muß eine geschichtliche Perfönlichkeit sein, und bies fest schriftliche Ueberlieferung voraus.

Also wahre Offenbarung und Weltreligion setzen, um sich zu entwickeln und zu erhalten, eine heilige Schrift voraus.

#### II. Schrift und Eingebung.

- 1) Jesus Christus ist der wahre Sohn Gottes und fähig, ein ewiges Reich der Glaubensgemeinschaft zu gründen, namentlich verschieden von allen andern gewesenen oder künftigen Religionsstiftern, weil er sein Bewustsein als die Einheit des Göttlichen und Menschlichen erkaunt und diese Einheit durch sein Leben verwirklicht hat.
- 2) Die Perfönlichkeit Jesu ist also ber Mittelpunkt der religiösen Geschichte ber Menschheit, das Ende der alten Welt und der Ansang der neuen.
- 3) Jesus war sich bewußt der Einheit des Gottesbewußtseins der hellenischen Welt und der jüdischen, als auf Einer innern Offenbarung ruhend, und erkannte die Unzulänglichkeit des jüdischen Gottesbewußtseins, eben wie die Verderbtheit des heidnischen.
- 4) Jesus erkannte aber sein Borbild und das Lorbild der fünftigen allgemeinen geistigen Gemeinschaft der Menschen in den heiligen Schriften seines Bolks, als die in Gesetz und Bropheten von ihm zeugten.
- 5) Diese Schriften ruhen auch auf einer Uroffenbarung und Ueberlieferung, aus welcher zuerst, absondernd und läuternd, das Gottesbewußtsein Abrahams und die von ihm gegründete Glaubensgemeinschaft seines Stammes hervorging, und weiterhin, versmittelst dieses abrahamischen Gottesglaubens in Vernunft und Sittlichkeit, das mosaische Gesetz als geschriebenes und mit Satzungen umzäuntes Sittengesetz.

Das Alte Testament enthält die einzige reine, wenngleich beschränkte und bruchstücksweise überlieferte Kunde von den göttlichen Anfängen des Menschengeschlechts. Diese Ueberlieferung ruht aber auf einer weitverbreiteten Erinnerung der Urvölker Mittelasiens.

- 6) Wenn also die Schrift des Neuen Bundes uns die Geschichte Jesu und seiner Jünger gibt, und also die Gründung der driftlichen Gemeinschaft, so erhält die Erscheinung Christi ihre weltgeschichtliche Stelle und Erklärung zunächst nur durch die Schrift des Alten Bundes, die Bibel Jesu und seiner Apostel.
- 7) Die Bibel bildet also eine Einheit in Christus, prophetisch vorbildend burch die frühere Entwickelung des Gottesbewußtseins im Alten Testament, und geschichtlich erzählend, lehrend, vordeutend im Neuen.

8) Um verstanden zu werben, muß sie also in dieser Einheit, und zwar vom weltgeschichtlichen Standpunkte betrachtet und ausgelegt werden.

Dies ift bisjetzt so wenig geschehen, daß der größte Theil der Bibel, obgleich volls ständig geschichtlich erklärbar und geistlich anwendbar im höchsten Sinne, entweder ganz unverstanden ist oder misverstanden, und zwar von den protestantischen Kirchen ebenso wohl wie von den römisch-griechischen, wenngleich in verschiedenem Grade und mit arökerer Verschuldung der Protestanten.

- 9) Da der Geist Gottes sich in der Weltgeschichte offenbart, und da die Schrift die einzige geschichtliche Darstellung dieser Offenbarung ist in einer auf Jesus Christus führenden Entwickelung, so muß diese Schrift vom Geiste Gottes durchdrungen sein in demselben Maße, als sie von Christus zeugt und das allgemeine Gottesbewußtsein ausspricht und weltgeschichtlich darstellt.
- 10) Diese Eingebung bezieht sich zunächst auf die Helden des Gottesbewußtseins, dann auch auf ihre Geschichtschreiber, jedoch, da sie eine vernünftige und sittliche sein muß, nach dem Maße der persönlichen Erkenntniß; nach göttlicher Ordnung muß sie unter allen Bedingungen der geschichtlichen Erscheinung, in Sprache, Sitte, Gewohnheit und Bildung stehen.
- 11) Die gewöhnliche Inspirationslehre ist also nicht allein eine ganz rohe und ungeistige Auffassung, sondern auch eine ungeistliche, gegen Vernunft und Gewissen wie gegen Geschichte und Sprache streitende. Sie verwickelt in Widersprüche, nöthigt zu Lügen und erniedrigt die Religion Jesu Christi zu einem magischen Aberglauben, das Gottesbewußtsein der Menschheit zu einem misverstandenen Indenthum.

Dieses ist wiederum besonders flar geworden in den unwürdigen, sinnverwirrenden und Unglauben erzeugenden Auslegungen der Propheten und der Apokalppse unserer Zeit.

12) Die wahre geiftliche Auslegung ruht auf der weltgeschichtlichen und ift die von Christus selbst gelehrte und geübte.

# Zweites Buch.

Das Gemeindejahr in Bibelterten.

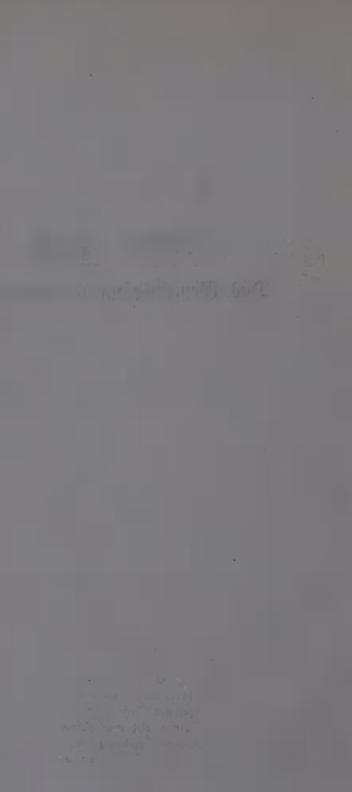

# Einleitung.

Das Sonnenjahr ist das dem Menschen vorgestellte Sinnbild der Zeit, des Umschwungs der Dinge um ihren ewigen Ruhepunkt, Gott. Der Mittelpunkt dieser Zeit, der Geschichte, ist das Reich Gottes auf Erden. Des Reiches Gottes Mittelpunkt ist Christus. Die Geschichte der Menschheit ist also in ihrem Wesen die Geschichte Gottes: an den beiden Endpunkten der Zeit steht die Ewigkeit, und am Ansang und Ende der Geschichte steht Gott. Wir seinen also voraus, daß man die ganze Geschichte, insonders heit die biblische, als eine Einheit erkennt, und das Sonnenjahr als die Darstellung des Laufs der heiligen Weltgeschichte, deren Mittelpunkt Christus ist. Hiervon ausgehend kann man sich einen dreisachen Cyklus oder Kreis von weltgeschichtlicher geistiger Bibelslesung ausbauen.

Dieses ift die von der ältesten Christenheit tief aufgefaste und sinnreich für die feierlichen Gemeindeversammlungen ausgedildete Idee. Indem sie die weltgeschichtliche Bedeutung des Bollmondes der Frühlingsnachtgleiche (schon durch das Gedächtnis des rettenden Auszugs geheiligt) in Leiden und Auserstehung Christi fand und zum Mittelpunkte des Jahrestreises machte, gelangte die Kirche bald dahin, den ersten Theil des bürgerlichen Jahres der Darstellung des Lebens Iesu zu weihen, den andern der Bergegenwärtigung des Lebens des Geistes in der Gemeinde der Gländigen, welches sich an Pfingsten anschloß. Der weltgeschichtliche Geist Christi und der Gemeinde fand sich aber weiter auch getrieben, eine solche geschichtliche Reihe des Zeitlichen, zu Ansang und zu Ende mit der Ewigkeit in Berbindung zu bringen, aus welcher die Zeit hervorgeht und in die sie wieder ausläuft. Demnach bestimmte man die ersten Wochen des christlichen Jahres zur Betrachtung der vordereitenden Heilsanstalten und die letzten zur Verlesung derzeingen evangelischen und apostolischen, sowie der prophetischen Bibelstellen, welche sich auf die letzten Dinge, Tod, Gericht, ewiges Leben beziehen.

Das Gerüft bieses urgemeinblichen Gebankens ist uns in ben sogenannten Berikopen oder evangelisch apostolischen Abschnitten geblieben; die prophetischen Stellen sind versichwunden, und im Einzelnen ist sehr Bieles durch die spätere ungeistige und spielende Auffassung des Lebens Jesu, sowie durch eingeschobene zufällige Feste verdunkelt. Aber deshalb ist die Grundanschauung der Kirche nicht zu verkennen, noch weniger sind die Berikopen zu beseitigen. Umgekehrt wird man vielmehr wohlthun, diesen Sonns und Festtagschklus wieder aus der Idee aufzubauen, sich soweit als thunlich an die mehr als tausendährige Sitte der westlichen Christenheit auschließend.

Um jedoch das Ewige und Weltgeschichtliche der im Jahreskreise betrachteten heiligen Geschichten zur gehörigen Gestung zu bringen, wird es räthlich und zweckdienlich sein, die leitenden Grundideen des Glaubens, wie sie sonntäglich angeregt werden, die Woche hindurch zu verfolgen: in sogenannten Leseabschnitten oder Lectionen. Dabei soll aber die Gemeinde nur lesen, was allgemein menschlich ist; denn nur das ist göttlich und ewig. Dieses allgemein Göttlichen hat der Alte Bund wie der Neue im Uebersluß: beide zusammen sind ein göttlicher Kern in geweihter Schale, die aber doch Schale bleibt. An diesen Mittelpunkt kann sich dann, nach des Einzelnen Bedürfniß und Kräften, das Lesen des ledrigen anschließen. Aber der Sonntag muß den Grundton der ganzen Woche angeben, sodaß jede Woche ein möglichst scharf in sich abgegrenztes Ganzes bildet.

Die Rüstzeit (Abvent) wird in dieser Weise zu behandeln sein als weltgeschichtliche Darstellung der Heilsanstalten von der Schöpfung dis zur Verkündigung. Ebenso die einleitenden Wochen der Geschichte des Lebens Jesu und die stille Woche, sowie die Ofter= und Pfingstwoche, und endlich die Schluswoche des Jahres.

Für das Bedürfniß derjenigen Chriften nun, welche Anleitung zum täglichen Bibel- lefen verlangen, bietet fich ein doppelter Cuflus dar.

Die Geschichte bes Neuen Bundes kann in jenen Nahmen leicht eingetragen werden, indem man die Evangelien in der Zeit von Weihnachten dis Himmelsahrt liest, die apostolischen Sendschreiben und Geschichten in der zweiten Hälfte des Kirchenjahres nach der dreisachen Grundeintheilung: der Zeit des Betrus, des Paulus und des Johannes. Die letzten Wochen, welche der Erwägung der letzten Dinge geweiht sind, nimmt die Offenbarung des Johannes mit dessen Sendschreiben ein. So werden die Schriften des Neuen Bundes in ihrer natürlichen Ordnung vor die Augen geführt, die Hauptstellen aber kommen auch noch für sich, jede an ihrem Orte, vor.

Auf dieselbe Weise bildet sich leicht ein alttestamentlicher Kreis, welcher im Sonntagschklus nur durch den Advent dargestellt wurde. Auch in der neutestamentlichen Lese-tasel sind einzelne alttestamentliche Stellen nicht zu umgehen. Auf der Tasel aber, die dem Alten Bunde als solchem gewidmet ist, nimmt die Geschichte bis zur Zerstörung Jerusalems, mit den prophetischen und dichterischen Betrachtungen dieses Zeitraums, die erste Hälfte des Kirchenjahres ein, der Rest die zweite. So erhält dort die Genesis den Advent, hier Maleachi und Daniel die Schluswochen.

# Anfang.

#### Die Rüftzeit.

Dies ist die Zeit des Baters, die der Berufung und Erwählung, der ewigen und zeitlichen, der judischen und heidnischen.

Sie umfaßt also, was zwischen Schöpfung und Berkündigung liegt, von Thaten Gottes am Menschen und im Menschen.

Dies ist die Ehe (Familie, Staat, Kirche) — der Sündenfall, oder das Losereißen vom göttlichen Mittelpunkte, zugleich des Bundes Gottes mit den Gefallenen Ursache — die Berufung der Zerstreuten, oder der Bund Gottes — das Gesetz — die Propheten, oder die Seher vom Messias und seinem Reiche — der Täusfer, oder die Buspredigt.

Bon den Perikopen der Kirche sind daher schon hier alle am Platze, sonderlich die auf den Täufer bezüglichen der beiden letzten Sonntage. Der Einzug in Jerusalem, als Spitze des Ganzen, ist eine unübertrefsliche und lebendig gebliebene Idee der Kirche: das Ende der Dinge und das Gericht ist im zweiten Advent-Evangelium vorgestellt, um das Kirchenjahr in seiner ganzen Bedeutung, in Aufang und Ende, zu zeigen; allein da das Gericht seinen nothwendigen Platz am Ende des Kirchenjahres sindet, so kann diese Symbolis nicht als eine vollendete angesehen werden. — Die alttestamentlichen Lectionen umfassen gerade die Genesis!

Im Einzelnen wäre noch Folgendes zu bemerken: Gleich am ersten Adventsonntage ruft die Epistel zum ernsten Kampf auf, während das Evangelium den Einzug des Königs erzählt, in dessen Reiche und für dessen Neich wir streiten sollen.

Die Schöpfung der Belt, nach dem ersten Buch Moses, und der ihr entsprechente Eingang des johanneischen Evangeliums eröffnen die Lectionen.

Der Grundton der johanneischen Berkündigung vom ewigen Bort klingt fort in dem Breise der Weisheit, die bei Gott war (aus den Sprüchen).

Grundgebanke bei dem Ganzen ift die Schöpfung als das Sichtbarwerben bes Reiches Gottes auf Erden, als Verklärung seiner Herrlichkeit und Liebe.

Die Einsetzung der She ist der erste Act Gottes nach der Schöpfung: denn in ihr sind nicht allein Staat und Kirche in ihrer irdischen Erscheinung vorgebildet, soudern auch das geheinnisvolle Band, das unser jetziges geistiges Leben mit Gott verlnüpft, die Sinheit des Herrn mit seiner Gemeinde, sowie des Schöpfers mit der Schöpfung,

bes Geiftes mit ber Natur. Die Che ift ber menschliche Anfang bes Reiches Gottes und ber Schöpfung erstes Nachbild.

In dem weiter sich anschließenden großen Ereigniß des Sündenfalls ist das Thun Gottes weder zu verkennen noch zu erklären: Gott wollte durch des Menschen Freiseit verklärt werden, und im Falle ist die Erlösung. Zeuge dafür sind die sich ausschließenden Lectionen, die Gottes ewigen Bund mit den Gefallenen behandeln. Der Bund Gottes auf der Erde mit Roah und den Erzvätern ist die Gewähr des Bundes mit den zerstreuten Menschenkindern. Darum sieht in der Lection des zweiten Adventssonntags diesen alttestamentlichen Abschnitten die Rede des Paulus zu Athen gegenüber. Die Lectionen der Boche erläutern die ewige Bedeutung der Patriarchenbilder weiter durch Ansührungen des Römers und des Hebräerbriefs.

Dagegen gibt die Morgenlection des britten Abventsonntages den Dekalog.

Das Gesetz vom Berge Sinai ist die als Gottes Wort heller gemachte Schrift im Gewissen des sündhaften Menschen, den Ruf zur Heiligkeit und die Strafe der Sünde verkündigend, damit die Erlösung gesucht und Gott gepriesen werde. Ihm entsprechen in der Geschichte der übrigen Menschheit die Anordnungen von Sühnungen, Reinisgungen und Sühnopfern, und die Stimmen der Weisen von des Menschen Ehrsucht vor dem Heiligen und Rechten.

In der Woche werden die Führungen Gottes und die sinnbildlichen Anordnungen beim anserwählten Bolke erzählt und erklärt.

Auch hier nuß als Mittelpunkt die Ibee des Reiches Gottes festgehalten werden. Wie die Gebote das Sittengesetz in volksthümlicher Beise aussprechen, so sind die Ordnungen des levitischen Gottesdienstes und die ethischen Borschriften und Sitten im menschlichen Verkehr das an die Einheit Gottes geknüpfte Bild der heiligen Gebräuche und der Rechte aller Bölker, und Vorbild des Gottesdienstes in Geist und Wahrheit, den Christus dem Vater darbrachte und noch in der Gemeinde darbringt.

Wie aber Sünde und Gesetz, so sind allen Bölkern die Weissaungen gemein: das Uhnen des Ewigen im Sichtbaren, der Glaube an die Lösung in der Berwickelung. Aber dem Bolke Gottes ward verliehen das Ahnen schauender Männer von der allgemeinen Erlösung der Creatur und dem ewigen Reiche des Herrn. Ebenso ist alle Geschichte prophetisch, aber die Führungen des Bolkes Ifrael sind es vorzugsweise. Diesenigen Weissaungen nun, die sich auf seine äußere Geschichte beziehen — wie die Gesangenschaft der siedzig Jahre — gehören nicht in den Kreis der kirchlichen Lesungen: sie sind da, aber nur für die Unmündigen und Fleischlichen sind sie bedeutend, im Vergleich mit den höhern. Jenem dagegen gehören zu die Verheißungen und Schauungen nach dem Gesetz, welche sich auf Christus und sein Reich beziehen, wie sie Moses und David zu Theil wurden und wie Joel sie verkindigte.

Die vierte Abventwoche ist daher mit Beissagungen der Seher des Evangeliums gefüllt, am Sonntage selbst aber eröffnet mit Perikopen und Lectionen, die sich auf den Täuser beziehen.

"Es ist Clia, wenn ihr es annehmen wollt", sagt der Herr, d. h. wenn ihr, wie bei aller Weiffagung, den Geist und nicht den Buchstaben auffaßt, wie Chriftus selbst nur durch den Geist im Alten Bunde offenbar wird.

Iohannes ist der Borläuser des Sohnes Gottes bei den Juden; bei der Griechenwelt war es Sokrates, auch er mit schauender Krast ausgestattet, auch er das Einkehren des Geistes in die eigene Brust predigend und die Heiligung des innern Menschen: Beide am Abend ihres Bolks, Beide Märthrer. Den Schluß der vierten Adventwoche, oder vielmehr der Adventabschnitte übershaupt, auch wenn diese letzte Woche nicht voll ist, bildet immer die Lection der Berstündigung und des Lobgesaugs der Maria.

Maria ist in der Geschichte die in gläubiger Ergebung harrende Menschheit, die unter dem Gesetz und dessen Fluche lebt, aber dem gütigen Gott vertraut; im Geiste ist sie jede fromme Menschenseele, welche das Wort Gottes in sich aufnimmt, daß es in ihr lebendig werde und Frucht bringe.

# Mitte.

### Die Chriftzeit.

Dies ist die Zeit der Menschwerdung Gottes im Einzelleben, oder die Zeit des perstönlichen Lebens des Sohnes auf Erden, des Anfangs Ziel und des Endes Beginn und Borbild, der Menschen Verföhnung und Rechtfertigung.

Die Grundidee der Kirche in der Anordnung des Kirchenjahres zwischen Weihnachten und Oftern ist nur durch verwirrende Einmischung der buchstäblichen Zeitrechnung des Lebens Chrifti verdunkelt. Sowie softsteht, daß das Leben Chrifti in ungefähr drei Monaten von Geburt bis Auserstehung vorgesihrt werden soll, ist die Berücksichtigung von besondern Zeitepochen in diesem mehr als dreißigsährigen Leben unzulässig. Dahin gehört die Darstellung im Tempel, als am vierzigsten Tage nach Weihnachten (2. Februar), und die Verkündigung, als am 25. März.

Sowie die fremdartigen Rückfichten ausgeschieden werden, ergibt sich als Gedanke ber Kirche klar folgende Abtheilung:

- I. Die Chriftzeit: sie ist von Spiphanias begrenzt.
- 11. Die Epiphaniaszeit: ursprünglich der Betrachtung der Taufe Christi gewidmet, als der ersten offenbaren Theophanie, weshalb auch die Anbetung der Beisen, als erste Offenbarung an die Heiben, und das Wunder in Kana, als erster Beweis der göttlichen Kraft, hierher gezogen wurden. Da diese Zeit durch die Vorbereitung auf das Leiden (Fastenzeit) begrenzt wird, so ergibt sich als bleibender Grundgedanke sir Epiphanias, Christi Leben als des lehrenden Propheten und somit die Taufe als der passenbste Ansangspunkt.
- III. Die Fastenzeit oder Leidenszeit: ursprünglich zehn Wochen, dann sechs vor Oftern (70 und 40 Tage), der Betrachtung des leidenden. Messias gewidmet.
- IV. Die Ofterzeit: 40 Tage bis Himmelfahrt und 50 Tage bis Pfingsten, welche letzten zehn Tage bie Borbereitung auf bie Ausgießung bes Geiftes bilben.

Die alttestamentlichen Lectionen für diesen Zeitraum umfassen die Geschichte der Juden von Moses dis zu dem Auftreten der großen Propheten, und zwar wird die Christ- und Epiphaniaszeit dis zu David führen und zugleich auch das Buch Hirbumschließen, während die Fastenzeit den geschichtlichen Bericht dis zum Falle des Neiche der zehn Stämme fortsetzt. Die eigentliche Osterzeit aber bringt die Geschichte zu Ende (Hissia dis Zedekia) und verbindet damit die Lectüre der kleinen Propheten und der salvmonischen Schriften.

#### I. Die Weihnachtszeit.

A. Die Weihnachtswoche (25. - 31. December).

Hier nuß Alles auf den Grundgebanken ber Menschwerdung des Wortes auferbaut werden, damit alles Zufällige und alles Spielende ausgeschlossen bleibe.

Daher ist vom Beihnachtsfest (erster und zweiter Festtag) jede Erwähnung von Stephanus und Ivhannes dem Evangelisten (als des ersten Blutzeugen und des geliebten Jüngers) zu entsernen.

Der Schlug ber Woche ift als ber bes Jahres mit Dankfagung gu begeben.

In dieser Woche, sowie in der Ofter- und Pfingstwoche, mussen alle Hauptstellen gelesen werden, welche die Person des menschgewordenen und des auferstandenen Heilandes, sowie die Idee der Kirche und ihrer Geschichte anschaulich machen.

#### B. Die Reujahrswoche (bis zum 3. oder 9. Januar).

In jedem Falle, außer wenn Weihnachten auf einen Sonntag fällt, kommt ein Sonntag zwischen diesem Feste und Neujahr vor. Sein Evangelium ist die Rede' Simeons zur Maria und die Erzählung von Hanna: eine Perikope, die wir auf den Neujahrstag verlegen und hier durch die Geschichte von der Geburt und Namengebung Jesu nach Matthäus ersetzen.

Die Grundider des Tags der Beschneidung ist die Unterwerfung unter bas Gesetz, wordn sich auch aufs natürlichste die Erwägung des Ansangs des bürgerlichen Jahres schließt.

Die Weihnachtszeit, und damit die Betrachtung ber Menschwerdung Gottes und bes Berhältnisses bes Gesetzes zum Evangelium, dauert also wenigstens acht volle Tage.

Der nächste Sonntag nach Neujahr muß für die Feier des Epiphaniassestes genommen werden, das vielfach nicht mehr am 6. Januar statt hat. Das Fest beginnt einen neuen Abschnitt in der liturgischen Behandlung und darf deshalb nicht fehlen. So fällt also nothwendig der Sonntag zwischen Neujahr und Epiphanias weg.

#### II. Die Epiphaniaszeit.

#### A. Epiphaniassonntag.

Der Gegenstand, die Theophanie bei der Taufe, leitet auf zwei Grundideen: das Berhältniß der Taufe des Johannes zur Taufe Christi, und die Beziehung der christlichen Taufe zu dem Gottesreiche und zum Glauben. Alle diese können am ersten Sonntage nach dem neuen Jahre erschöpft werden. Dieser also wird Spiphaniassonntag.

Die Perifope des schönen Festes selbst haben wir in der zweiten Tafel zusammen mit der Flucht nach Aegypten, der alten Perisope für den ausgefallenen Sonntag awischen Neujahr und Epiphanias, als Lection für den Neujahrstag bestimmt.

#### B. Die Epiphaniaszeit.

(5-10 Sountage, einschließlich der Epiphaniaswoche. -4-9 Sountage, ausschließlich derselben.)

Die Erzählungen der apostolischen Sammler der Aussprüche des Herrn zerfallen in zwei große Haupttheile: das Leben und Lehren des Herrn vor der Reise zum Leiden nach Terusalem, und sein Lehren und Leiden von dem Antritt dieser Reise bis zu seinem Tode. Dieser große Abschnitt ift allen brei Evangelisten gemein und entspricht den zwei entscheidenden Sauptepochen in Chrifti Leben und der Darftellung feiner Lehre.

Diffenbar ift es also wünschenswerth, daß jener erfte Abschnitt möglichst anfchaulich

und vollständig zum Bewuftfein gebracht werbe in ber Epiphaniaszeit.

Man verwendet daher je brei Wochen auf Darstellung dieser Beriode nach Matthäus und nach Lucas, eine auf ben Bericht bes Marcus. Dies bie täglichen Lectionen für

fieben Wochen.

Diefen Erzählungen nun entsprechen bie erften gehn Rapitel im Evangelium Johannes, welche bas Leben bes Berrn bis zur letten Reife nach Jerufalem, furz vor ben Leidensoffern, erganzend und verbindend burchgeben. Diefe Erzählungen find, wie bie meiften johanneischen Berichte, bisher nicht fo allgemein in ber Rirche benutt, als bie Berrlichkeit ihres Inhalts es erforbert: fie werben also in zwei Wochen zu gertheilen fein, wovon die zweite mit den Reben nach der Speifung, mit der Reise nach Berufalem zum Laubhüttenfeste beginnt und mit den Reden in Jerufalem folließt.

Es ift nun ein wichtiger Bunkt, bas Berhaltniß ber Perifopen ju biefem Lectionenfreise ins Auge zu faffen. Im Allgemeinen ift ihre Auswahl in diefem Abschnitt hochft sinnvoll. Die evangelischen Abschnitte find fammtlich aus diesem erften Theile ber

Gefcichte bes herrn genommen und paffen vortrefflich zu jenem Kreife.

#### III. Die Leidenszeit (Kaften).

Die gewählte Anordnung ber Lectionen ift folgende:

Erste Woche. Erzählung nach Lucas.

3meite Woche. Marcus.

Dritte Woche. Matthäus. 1) Bis zum Leiben.

Matthäus. 2) Das Leiben. Bierte Boche.

Fünfte Woche. Johannes (mit Ausschluß des Leidens).

Die Leidenswoche. Harmonie der Leidensgeschichte nach Johannes Unleitung, vertheilt zwischen Palmfonntag, Gründonnerstag und Charfreitag.

Hierdurch wird erreicht, daß das Leiden, und was ihm vorherging, nach ber Darstellung jedes der Evangelisten einzeln in den ersten vier Wochen vorgeführt wird.

Johannes Erzählung schließt das Ganze und liefert die eigentliche Leidensgeschichte

erganzt von den übrigen, soweit sie etwas Eigenthumliches berichten.

In der Leidenswoche ift zum ersten mal die johanneische Erzählung der letten Tage vollständig zur Berlefung gebracht und zugleich die harmonie der evangelischen Erzählungen mit Bermeidung ber bisherigen Widersprüche und Wiederholungen anichaulich gemacht worden.

Auch der Oftersonnabend, als Uebergang vom Leiden zur Herrlichkeit, ist zum ersten mal mit Beseitigung aller unhaltbaren prophetischen und sinnbildlichen Anführungen liturgisch behandelt.

## IV. Die Ofterzeit.

Der ganze Zeitraum ber funfzig Tage zwischen Auferstehung und Ausgießung bes Beiftes ward von ben alten Chriften als Giner betrachtet, als bie Zeit ber ofterlichen Freude im herrn. Davon legen auch die Perikopen ein sicheres Zeugnift ab. Sehr sinnig sind die letzten Reden des Herrn bei Johannes hierher gezogen.

Wenn wir nun bas Einzelne ins Auge faffen, fo ergibt fich offenbar ale Auf-

gabe für die Osterwoche die Darlegung der großen göttlichen Thatsache der Auferstehung Chrifti nach allen ihren Beziehungen; ebenso für die Woche vor Pfingsten die Sendung des Geistes, als Verheißung und Vollendung, sowie die Heiligung; endlich hat die Himmelfahrtswoche ihren Charakter durch das Fest. Es bleibt also noch übrig, den Charakter der dazwischenliegenden vier Wochen nach Ostern sestzussellen. Dieser kann wol in Beziehung auf Christus kein anderer sein als seine Eigenschaft als Hohepriester und König.

Es scheint also am natürlichsten, diese Zwischenzeit mit einer Borausnahme des für die letzten Dreifaltigkeitswochen bestimmten Hebräerbriefs einerseits, andererseits mit einer Biederholung des schon in einzelnen Partien gelesenen Johannes-Evangeliums auszufüllen. Dieses schließt sich passend an jene Perisopen an, welche sich auf des Herrn Berklärung und seine fortgesetzte Berbindung mit den Gläubigen beziehen. Sie ersorbern um so mehr eine sehr genaue Erwägung, als sie in der Leidenswoche gar nicht näher konnten berücksichtigt werden. Insonderheit muß mit diesen Neden an den beis den Tagen nach himmelsahrt übergeleitet werden auf den Tröster und die Heiligung.

In der Woche vor Pfingsten dient der erste Brief des Johannes dazu, um die Idee der christlichen Gemeinschaft in ihrer ganzen Tiefe vorzubereiten.

#### Oinde.

# Die Kirchenzeit, oder die Zeit des Geistes.

Dies ist die Zeit des vollendeten Gnadenbundes und der unmittelbaren Bereitung des Reiches Gottes: die Zeit der Heiligung, die Zeit der streitenden Gemeinde Gottes, mit dem andeutenden Schlusse des Kirchenjahres und der Zeitlichkeit.

Die bisherige Ausbildung dieses großen Theils des Kirchenjahres ist unvollständiger und unbefriedigender als die irgendeines andern. Richt daß die Grundidee des christlichen Bewußtseins nicht flar genug wäre, das Leben der Kirche darzustellen, an das Fest ihrer Gründung sich anschließend und mit den letzten Dingen endigend. Daher auch das Fest der Dreisaltigkeit höchst sinnvoll dem ersten Sonntage nach Pfingsten zugetheilt ist. Allein dabei ist's auch geblieben: die Aposteltage, mit dem Fest der Scligen und dem der Engel unmittelbar vorher, sind todt geblieben, schon weil uns die meisten Persönlichkeiten unbekannt sind, eben wie ihre Geschichte; die Heiligentage sind schon an sich verwerslich.

Boy den etwa 25 Wochen dieses Zeitraums mussen die drei letzten den drei letzten Dingen: Tod, Gericht und ewiges Leben um so mehr vorbehalten werden, als das Kirchenjahr vielfach mit dem Todtenfeste schließt, welches nur so einen wahren göttlichen Gehalt gewinnen kann.

So stehen also die zwei ersten und die drei letzten Sonntage nach Trinitatis sest. Die dazwischenliegende Zeit ist dem Leben und Bewustsein der streitenden Kirche geweiht. Der leitende Gedanke derselben ist das Leben der apostolischen Kirche, wie es ans der Apostelgeschichte und den apostolischen Briefen uns bekannt ist. Das Lesen derselben gehört also mit Nothwendigkeit in diese Zeit.

Dieses Lesen nuß aber ein geschichtliches sein: cs muß das Leben der Kirche in ihrer wirklichen Entwickelung uns vor die Scele führen.

Offenbar ist also, daß die Apostelgeschichte in dem unmittelbar auf die Geschichte der Ausgießung folgenden Theile beginnen, und daß die Offenbarung der zukunftigen Schicksale der Kirche den drei letzten Wochen zugetheilt werden nutf.

Unter den Aposteln treten vier vor den übrigen hervor: Betrus, Paulus, Jacobus und Ivhannes. Der erste ist offenbar der Mund und das Bewußtsein der Kirche in ihrer ersten Spoche, und der letzte ist der Jünger, dem der Herr auf seine Zukunft zu bleiben geboten hatte. An Petrus Wirssamkeit schließt sich die von Paulus unmittelbar an, und jene Ordnung ist also die geschichtliche. Die Folge von Vetrus, Paulus

und Iohannes stellt auch, nach Schellings geistvoller Entwickelung, die großen Hauptsepochen der christlichen Kirche dar: Petrus die Spoche der Kirche, als des Leib gewordenen Glaubens an den Sohn Gottes — Paulus die des lebendigen und seligmachenden Glaubens als des innern Lebens des Wiedergeborenen — endlich Iohannes die der Alles umfassenden und versöhnenden und heiligenden Liebe. Petrus ist also das Symbol der alten Kirche; Paulus das der Reformation; Iohannes der Kirche, die sich aus den Trümmern beider bilden soll.

Was Petrus betrifft, so gehört ihm bekanntlich der erste große Theil der Apostelsgeschichte — die ersten zwölf Kapitel zu. Diese mit den Briefen des Apostels nehmen also nothwendig die beiden ersten Sonntage nach Trinitatis ein. Die nächsten, etwa siebzehn Wochen, bilden eine passenbe Zeit für das Verlesen des Restes der Apostelsgeschichte und der paulinischen Briefe.

Da sich diese fast mit unbestreitbarer Sicherheit so weit an die Erzählung der Apostelgeschichte anreihen lassen, als zur Feststellung ihrer natürlichen Ordnung nothwendig ist; so werden die Briefe an diese Erzählung angeknüpft werden müssen.

Auch hier muß jebe Woche eine gewisse Einheit darstellen und der Sonntag schon dieselbe andeuten. Dies muß durch die Sonntagslectionen erreicht werden; denn die Berikopen der Kirche zwischen Trinitatis und den drei letzten Sonntagen haben keine Beziehung auf jene Entwickelung der Kirche, enthalten aber Reden und Thaten des Herrn und Stellen der Briefe, welche in dem Bewußtsein eines großen Theils der Kirche leben.

Von alttestamentlichen Lectionen werden die aus dem ersten Jesaja (assprische Zeit) vier Wochen, die aus Feremia (babylonische Zeit) sieben, die aus Ezechiel (Zeit des Falles von Ferusalem) vier, die aus dem zweiten Jesaja (Zeit der Gesangenschaft und Rückschr) vier Wochen einnehmen. Drei Wochen sind der persischen Zeit und ihren Propheten zu widmen, und die letzten Wochen des Kirchenjahres füllen als Uebersblick über die ganze Geschichte Israels Psalmen und die letzten Propheten (Maleachi und Daniel) aus.

## Erste Abtheilung.

#### Der Kirche göttliche Grundung und göttliches Leben.

Pfingst = und Dreifaltigkeitswoche.

Die beiben ersten Sonntage ber Kirchenzeit bedingen und ergänzen sich wechselseitig und mussen also zusammen betrachtet werden.

Pfingsten stellt sich unverkennbar dar als die göttliche Gründung der Kirche durch den heiligen Geift, dessen offenbares Wirken in der durch Christus versöhnten Menschheit ebenso mit jenem Tage beginnt, wie das Leben des Sohnes mit der Menschwerdung, und wiederum in der Taufe. Der Dreisaltigkeitsssonntag bietet also nichts Neues, sondern spricht nur das Bewußtsein der bisher ersahrenen und durch den Geist vollendeten Offenbarung der Gottheit auß: des Baters, der die Menschheit gerufen und erwählt — des Sohnes, der sie versöhnt — des Geistes, der sie geheiligt und immerdar heiligt, dis der Sohn sie als Kirche in seinen geistigen (zweiten) Leib verklärt, dem Bater übergibt und die göttliche Entwickelung ihren Kreislauf vollendet hat und nun ihre ewige Einheit allein darstellt.

# Zweite Abtheilung. Der Kirche apostolische Entwickelung.

#### 1. Petrus (mit Jacobus und Judas).

A. Die erste Epoche ber jungen Kirche schließt mit dem Märthrerthum des Stephanus und der daraus hervorgehenden Berbreitung ster Kirche außerhalb Judaa und Samaria.

Sie ist enthalten in den ersten acht Kapiteln der Apostelgeschichte vom Ende des zweiten an, sodaß sie gerade den Lectionenkreis einer Boche ausfüllen. Die Geschichte steht hier allein, denn es gehören in diese Zeit keinerlei apostolische Schriften. Diese Lectionen dienen daher am besten zur Ausfüllung der Dreifaltigkeitswoche selbst.

B. Saulus Bekehrung eröffnet den Kreis der Lectionen der ersten Woche, zugleich mit dem Anfange des ersten Briefes des Petrus. Die Apostelgeschichte geht fort in den Lectionen und schließt mit der Befreiung des Apostels, von welchem Zeitpunkte an Paulus Wirken der alleinige Gegenstand der Apostelgeschichte wird. Jenes apostolische Schreiben aber vertheilt sich leicht mit dem (sogenannten) zweiten Briefe des Petrus in die weitern Lectionen der Woche.

Petrus erscheint in beiden Lesungen als das Bewustsein der Kirche als solcher. Durch göttliche Offenbarung wird ihm klar, daß die Heiden ebenso gut als die Juden berufen sind Reiche Gottes, und des Herrn wunderbare Gnade erzeigt sich ihm sichtlich in dem Kerker. Paulus lebt in dieser Zeit seiner Borbereitung theils in der Einsamkeit Arabiens, theils unter den Brüdern in Asien.

C. Der leitende Grundgebanke in Betrus für das Reich Gottes ist die Heiligung in Gottesfurcht und Gerechtigkeit. Dies nußte nothwendig zur möglichst hohen Schätzung der jüdischen Theokratie und der Borschriften des Gesetzes führen, im Geiste Christi, aber äußerlich jüdisch. Diese Richtung tritt nun noch stärker hervor im Jascobus, dem Berkasser des Sendschreibens an die Indenchristen der Zerstreuung, und in dem seines Bruders Judas. Beide Briefe füllen ungefähr eine Woche aus.

D. Db nun diese Briefe des Jacobus und Judas in eine frühere oder eine spätere Zeit gehören, in Bergleich mit Paulus, so müssen sie der innern Berwandtschaft wegen mit Petrus zusammengestellt werden. Denn das Kirchenjahr soll auch in der Betrachtung der apostolischen Zeit vor allem daszenige anschaulich machen, wodurch diese ein Urbild der ganzen weitern Geschichte und Entwickelung der Christenheit ist. Iener, in Petrus, Jacobus und Judas ausgedrückte Charakter und die in ihnen vorherrschende Richtung ist aber ein wesentlich in der menschlichen Natur und ihren ewigen Gegenstäten begründeter. Er stellt, wie Schelling so geistreich von Petrus nachgewiesen, das Zeitalter der alten Kirche vor der Resormation in seinem echt christlichen apostolischen Elemente dar.

#### II. Paulus (mit bem Sebräerbriefe).

Der zweite Theil ber Apostelgeschichte, vom breizehnten Kapitel bis zum Schluß im achtundzwanzigsten Kapitel, gehört ganz bem Wirfen bes Apostels ber Beiden zu.

#### A. Paulus Miffionereifen bis zur Gefangenichaft in Rom.

#### 1. Aufenthalt in Rorinth.

(Die Briefe an bie Theffalonicher.) Bierter Sonntag.

Paulus zwei erste Glaubensbotschaften heben an mit der großen Erklärung an die Juden Kleinasiens, die das Wort von sich stießen mit Lästerung: "Wir wenden uns zu den Heiden", und schließen mit der begeisterten Rede im Areopag, worauf er sich nach Korinth begibt. Hier läßt er sich nieder, seines Handwerks wartend, mit Juden und Heiden verkehrend, und schreibt während seines ungefähr zweisährigen Aufenthalts zweimal an die Gemeinde in Thessalonich, die er besucht hatte, ehe er nach Athen ging. In diese Epoche gehört die erste Berathung der Apostel, Jünger und Brüder in Jerusalem, welche der zweiten Missionsreise voranging.

#### 2. Des Paulus Aufenthalt in Cphefus und dann wieder in Rorinth.

(Briefe an die Galater, Korinther und Römer.) Fünfte bis zwölfte Woche.

Dieser Zeitraum umsaßt Paulus ferneres Leben als reisender Glaubensbote vor der letzten Abschiedsreise durch Aleinasien nach Jerusalem und der Berhaftung, die ihn nach Rom führte, dem gewählten Ziele seiner irdischen Lausbahn im Westen. Die hierhergehörigen Abschnitte der Apostelgeschichte umsassen nur zwei Kapitel, das achtzehnte und neunzehnte. Um desto reicher ist dieser Zeitraum von etwa drei Jahren in den Schreiben des Apostels. Die vier hierhergehörigen Briefe sprechen eine bestimmte Epoche in Paulus innerm Leben und in dem der Kirche aus.

#### B. Die Briefe aus der Gefangenschaft. (Epheser, Koloffer, Philemon, Philipper.) Dreizehnte bis funfzehnte Woche.

Den Zeitraum eröffnet die reiche Beschreibung der Reise von Korinth über Milet nach Terusalem und die Schickale des Apostels dis zur Ankunft in Rom als Gesangener, woselbst er zwei Jahre in der Haft blieb. Bekanntlich schließt die Apostelgeschichte mit dieser Angabe.

Diefe letten acht Kapitel füllen bie erste Woche aus: bie herrliche Abschiedsrede an die Aeltesten in Milet fällt auf den Sonntag.

Die folgenden Sonntage bringen die brei innigen apostolischen Schreiben an die Gemeinden von Sphesus, Kolossä und Philippi zur Verlesung, nebst dem an Philemon, welches mit den beiden ersten gleichzeitig ist.

Diese Senbschreiben haben wieder einen gemeinschaftlichen Charafter und bezeichnen wieder einen bestimmten Bunkt in der Entwickelung des paulinischen Geistes.

# C. Die Schreiben an Timotheus und Titus, mit dem Briefe an die Hebräer.

Sechzehnte bis neunzehnte Woche.

Wenn wir eine zweite Gefangenschaft, welche mit dem Märthrertode des Apostels endigte, annehmen, so ist das erste Schreiben an Timotheus während der Zeit der letzten Missionsreise geschrieben, die nun immer mehr eine Regierung der Kirchen wird, die er gegründet ober gestärkt: also zwischen zwei Haften; ebenso der Brief an Titus. Der

1 %

zweite Brief an Timothens ift bann aus ber zweiten Haft in Rom geschrieben, nach Ephesus, wie ber erste, und zwar nach ber ersten Bertheibigung vor Gericht.

Ist ber Brief an die Hebraer paulinisch, so gehört er nothwendig in die allerletzte Zeit. Timothens ist unterdessen verhaftet und wieder in Freiheit gesetzt. Jerusalem steht noch mit seinem Tempel und Priesterthum; allein eine neue Zeit kündigt sich an. Die ersten Führer der Gemeinden sind dahingegangen und haben durch ihren Tod den Glauben besiegelt; es gilt jetzt Christum "gestern und heute und in alle Ewigkeit" zu verherrlichen. Dies Alles paßt nicht auf Paulus; aber das Schreiben selbst zeigt einen zwar verwandten, paulinisch gebildeten, echt apostolischen Mann, aber nicht Paulus — wahrscheinlich den von ihm hochzehaltenen und in gleichem Ansehen mit Petrus und Baulus stehenden Apollos.

Auch biefe Briefe haben innerlich eine Ginheit, und bezeichnen bie britte Epoche

der apostolischen Kirche.

#### III. Johannes.

Der viertlette Dreifaltigkeitssonntag. (Die brei Briefe bes Johannes.)

Johannes, der geliebte Jinger, reicht mit seinem irdischen Leben in die zweite große Epoche der Christenheit, die Zeit nach der Zerstörung Jernsalems hinein. Durch dieses Ereigniß ward die Kirche sich als der sichtbare Leib des Herrn und alleiniger Tempel Gottes bewußt und begann an ihre irdische Fortbildung und Einheit zu denken. Als die Briefe geschrieben wurden, waren die Apostel, die bedeutendsten wenigstens, schon heimgegangen, und aus apostolischen Abgeordneten wurden bleibende, persönliche Borsteher der Gemeinden.

Aber die Lehre des Jüngers der Liebe reicht bis in die letzten Zeiten, als das Ziel der Kirche: die Lehre von der Liebe zu Gott in den Brüdern und zu den Brüdern in Gott.

# Dritte Abtheilung.

#### Der Rirche Bollendung.

Die drei letten Sonntage des Kirchenjahres, oder die letten Dinge. (Tod — Gericht — Ewiges Leben.)

Die letzten Zeiten und des Herrn Erscheinung ist für jeden Christen, der nicht das Ende dieser Zeitlichkeit erlebt, der leibliche Tod: und so sind Fedem, wann er auch leben mag in der Kirche, drei Punkte der unsichtbaren, neuen Welt vorgestellt: das Ende — das Gericht — das ewige selige Leben.

Ieder dieser brei Punkte erheischt also eine eigene Betrachtung: jedem ist also einer der drei letzten Sonntage des Kirchenjahres, als des Bildes Gottes in der Zeit, zugewiesen.

# Der Zibelleser.

Drei biblische Lesetafeln, nach dem Gemeindejahr eingerichtet.

Erste Tafel.

Der sonntägliche und Festkreis. Die Perikopenordnung.

# Erster Sonntag des Advents.

Evangelium. Matth. 21, 1-9.

Da sie nahe bei Jerusalem kamen gen Bethphage, auf den Delberg, da sandte Jesus zwei seiner Jünger, und sprach zu ihnen, Gehet in den Flecken, der vor ench liegt, und alsbald werdet ihr eine Eselin sinden angebunden, und ein Füllen bei ihr; löset sie beide ab, und bringet sie mir. Und so ench Jemand etwas sagen wird, so sprechet, Der Herr bedarf ihrer; alsbald wird er sie gehen lassen. Das geschah aber alles, auf daß erfüllet würde, was gescht ist durch den Propheten, der da spricht, Saget der Tochter Zion, Siehe, dein König kommt zu dir sanstmüthig, und reitet auf einem Esel, und auf einem Füllen, dem Jungen der lastbaren Eselin. Die Jünger aber gingen hin, und thaten, wie ihnen Iesus besohlen hatte; brachten die Eselin und das Füllen, und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich auf dieselben. Das meiste Volk aber breitete seine Kleider auf den Weg; Andere hieden Zweige von den Bäumen, und streueten sie auf den Weg. Das Bolk aber, das voranging und die welche ihm nachsolgeten, schrieben und sprachen, Hossanna! Heil dem Sohn Davids! Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn! Hossanna in der Höhe!

#### Epiftel. Röm. 13, 11-14.

Ihr kennet die Zeit, daß die Stunde für uns nun da ist, auszuwachen vom Schlafe. Denn das Heil ist uns jetzt näher, denn da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe gekommen. So lasset uns ablegen die Werke der Finsterniß, anlegen aber die Wassen des Lichts. Lasset uns anständig wandeln, als am Tage; nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Geilheit, nicht in Streit und Erimm; sondern ziehet an den Herrn Jesus Christus, und wartet des Leibes, nicht um seine Begierden zu erregen.

# Zweiter Sonntag des Advents.

Evangelium. Luc. 21, 25-36.

Und es werden Zeichen geschehen an der Sonne, und an Mond und Sternen; und auf Erden wird den Bölkern bange sein, und sie werden nicht aus noch ein wissen über dem Brausen des Meeres und seinem Wogen; indeß Menschen ihren Geist aufgeben vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen sollen; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und alsbann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in einer Wolke, mit großer Macht und Herrlichkeit.

Benn aber biefes anfängt zu geschehen, so richtet euch auf, und hebet eure Baupter

empor, barum bag sich eure Erlösung nahet.

Und er sagte ihnen ein Gleichniß, Sehet den Feigenbaum und alle Bäume an: wenn sie schon ausschlagen, so wisset ihr von selber, wenn ihr es sehet, daß der Sommer schon nahe ist. Mso auch ihr, wenn ihr dieses geschehen sehet, so wisset, daß das Neich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, Dies Geschlecht wird nicht vergehen, die daß es alles geschehe. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Aber hütet ihr euch, daß eure Herzen nicht beschweret werden mit Rausch und Trunkenheit, und mit Sorgen um die Nahrung, und plötzlich euch jener Tag übersalle. Denn wie ein Fallstrick wird er hereinbrechen über Alle, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Wachet aber allezeit und betet, daß ihr gewilrbigt werden wöget, zu entsliehen diesem Allen, was geschehen soll, und gestellt zu werden vor des Menschen Sohn.

#### Epistel. Röm. 15, 4-13.

Alles was zuvor geschrieben ist, bas ist uns zur Lehre geschrieben, bamit wir durch die Geduld und durch den Trost der Schrift die Hossenung hätten. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, daß ihr einerlei Sinn habet untereinander, nach Jesus Christus; auf daß ihr einmüthig mit Einem Munde Gott und den Bater unsers Herrn Issus Christus lobet. Darum nehmet euch untereinander auf, gleichwie Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Ehre. Ich sage nämlich, daß Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist um der Wahrheit Gottes willen, die Verheisungen der Väter zu bestätigen; daß aber die Heiben um der Varmherzigkeit willen Gott loben, wie geschrieben stehet, Darum will ich dich preisen unter den Heiden Gott loben, wie geschrieben stehet, Darum will ich dich preisen unter den Heiden, und beinem Namen lobsingen. Und abermal heißt es, Jauchzet, ihr Heiden, mit seinem Bolke. Und abermal heißt es, Lobet den Herrn, alle Heiden, und rühmet ihn, all ihr Bölser. Und abermal spricht Jesaja, Es wird da sein die Burzel Isais, und der sich erhebt über Heiden zu herrschen, auf ihn werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung erfülle euch aber mit aller Freude und mit allem Frieden deistes.

#### Dritter Sonntag des Advents.

Evangelium. Matth. 11, 2-10.

Da aber Johannes im Gefängniß die Werke Christi hörete, sandte er zwei seiner Jünger, und ließ ihm sagen, Bist du, der da kommt, oder sollen wir eines Andern warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Gehet hin und verkündiget dem Johannes, was ihr höret und sehet: Die Blinden sehen und die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein und die Tauben hören, und die Todten stehen auf, und den Armen wird das Evangelium geprediget; und selig ist, der sich nicht an mir ärgert.

Da die weggingen, sing Jesus an zu reden zu dem Volk von Johannes, Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu schauen? Wolktet ihr ein Rohr sehen, das vom Winde bewegt wird? Aber was denn seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolktet ihr einen Menschen in seinen Kleidern sehen? Siehe, die da seine Kleider tragen, sind in der Könige Häusern. Aber was denn seid ihr hinausgegangen zu sehen? Sienen Propheten? Ja, ich sage euch, der auch mehr ist als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieden stehet, Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, und er wird deinen Weg vor dir bereiten.

#### Epiftel. 1 Ror. 4, 1-5.

Dafür halte man uns; für Christi Diener, und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Sonach sucht man übrigens an den Haushaltern, daß einer treu ersunden werde. Mir aber ist es ein Geringes, daß ich von euch gerichtet werde, oder von einem menschlichen Tage; nicht einmal sogar richte ich mich selbst. Denn ich bin mir nichts bewußt, aber darum nicht gerechtsertiget; der mich aber richtet, ist der Herr. Also richtet nichts vor der Zeit, dis der Herr komme, welcher auch wird an's Licht bringen, was im Finstern verdorgen ist, und den Nath der Herzen offenbaren; und alsdann wird einem Jeglichen von Gott das richtige Lob widersahren.

### Vierter Sonntag des Advents.

Evangelium. Joh. 1, 19-28.

Und vies ist das Zeugniß des Johannes, da die Inden von Jerusalem zu ihm fandten Priester und Leviten, daß sie ihn fragten, Wer bist du? Und er bekannte, und leugnete nicht; und er bekannte, Ich bin nicht der Christ. Und sie fragten ihn, Was denn? Wist du Elia? Er sprach, Ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, Nein. Sie sprachen zu ihm, Wer bist du denn? daß wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagest du von dir selbst? Er sprach, Ich bin eine Stimme deß der da ruset in der Wüste, Nichtet den Weg des Herrn; wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und die gesandt waren, waren von den Pharisäern; und sie fragten ihn, und sprachen zu ihm, Warum tausest du denn, so du nicht der Christ bist, noch Elia, noch der Prophet? Iohannes antwortete ihnen, und sprach, Ich tause mit Wasser; mitten unter euch steht, den ihr nicht kennet, der hinter mir her Kommende, dem ich nicht werth bin, den Schuhriemen aufzulösen. Dies geschah zu Bethanien, jenseit des Iordan, wo Iohannes damals tausete.

#### Epiftel. Phil. 4, 4-7.

Freuet euch in dem Herrn allewege! Abermal sage ich, freuet euch! Eure Milbe werde allen Menschen kund. Der Herr ist nahe. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset in Gebet und Bitte mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, wird bewahren eure herzen und Gedanken in Christus Jesus.

# Erster Weihnachtstag.

Evangelium. Luc. 2, 1-14.

Es begab sich aber zu ber Zeit, daß ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt geschähet würde. Dieses ist die erste Schätzung: sie geschah zur Zeit, da Duirinus Statthalter von Sprien war. Und Jedermann ging, daß er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, nach Judäa, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem; darum daß er von dem Hause und Geschlechte Davids war; auf daß er sich schätzen ließe mit Maria, seiner Verlobten; die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, daß sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, und wickelte ihn in Windeln, und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.

Und es waren hirten in berselbigen Gegend auf dem Felde, die hielten Wache des Nachts bei ihrer Heerde. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht; denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volke widersahren wird. Denn euch ist heute ein Heiland geboren, welcher ist Christus, Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet sinden ein Kind, in Windeln gewickelt, und in einer Krippe liegend. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge einer himmlischen Heerschaar, die lobeten Gott und sprachen,

Ehre sei Gott in der Höhe: Und Friede auf Erden bei den Menschen des Wohlgefallens!

#### Epistel. Tit. 2, 11-14.

Denn es erschien die allen Menschen heilsame Gnade Gottes, und züchtiget uns, daß wir verleugnen sollen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste, und besonnen und gerecht und gottselig leben in dieser Welt; und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, und unsers Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, auf daß er uns von aller Ungerechtigkeit erlösete, und sich selbst ein Bolk des Eigenthums reinigte, das eifrig wäre zu guten Werken.

# Zweiter Weihnachtstag.

Evangelium. Luc. 2, 15-20.

Und es geschah, da die Engel von ihnen gen Himmel suhren, sprachen die Hirten unter einander, Lasset uns nun gehen nach Bethlehem, und die Geschichte sehen, die dort sich ereignet, und die der Herr uns kund gethan hat. Und sie kamen eisend, und fanden beide Maria und Joseph, dazu das Kind, welches in der Krippe lag. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und Alle, die es höreten, wunderten sich dessen, was ihnen von den Hirten erzählet ward. Maria aber behielt alle diese Worte, und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehreten wieder um, priesen und sobeten Gott um Alles, was sie gesort und gesehen hatten, wie zu ihnen war gesagt worden.

#### Epiftel. Tit. 3, 4-7.

Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unsers Heilandes, erschien, hat er uns, nicht aus Werken der Gerechtigkeit, die wir gethan, sondern nach seiner Barmherzigkeit selig gemacht, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unsern Heiland; auf daß wir durch seine Gnade gerecht und Erben würden, nach der Hossinung des ewigen Lebens.

## Sonntag nach Weihnacht.

Evangelium. Luc. 2, 38-40.

Und sein Bater und Mutter wunderten sich deß, das von ihm geredet ward. Und Simeon fegnete sie, und sprach zu Maria feiner Mutter,

Siehe biefer ift gefetzet zum Falle und zur Auferstehung Bieler in Ifrael:

Und auch durch beine Seele wird ein Schwert bringen: Auf daß vieler Herzen Gedanken offenbar werben.

Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels, vom Stamm Affer; die war hoch betaget, und hatte gelebt sieben Jahre mit ihrem Manne nach ihrer Jungstrauschaft; und war eine Wittwe bei vier und achtzig Jahren, die kam nimmer vom Tempel, dienete Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Diese nun trat auch hinzu um dieselbe Stunde, und pries Gott, und redete von ihm zu Allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und da sie es alles vollendet hatten, nach dem Gessetze des Herrn, kehreten sie zurück nach Galiläa, in ihre Stadt Nazareth.

Das Kind aber wuchs, und ward ftark, voller Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm.

## Epiftel. Gal. 4, 1-7.

Ich meine aber, So lange der Erbe unmündig ist, so ist zwischen ihm und einem Knechte kein Unterschied, ob er wol ein Herr ist aller Güter, sondern er ist unter Bormündern und Verwaltern bis auf die vom Vater zuvorbestimmte Zeit. Also auch wir, da wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Da aber die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz gethan, auf daß er die, so unter dem Gesetz waren, losstaufete, daß wir die Kindschaft empfingen. Sben weil ihr Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da laut rufet, Abba, Vater! So bist du nun kein Knecht mehr, sondern Kind; bist du aber Kind, so auch Erbe durch Gott.

## Neujahrstag.

### Evangelium. Luc. 2, 21.

Und da acht Tage um waren, daß er beschnitten würde, da ward sein Name genannt Jesus, welcher angegeben war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleib empfangen ward.

### Epiftel. Gal. 3, 23-29.

Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter die Hut des Gesetzes beschlossen auf den Glauben hin, der da künftig sollte offenbaret werden. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister geworden auf Christus hin, daß wir aus Glauben gerechtsertigt würden. Nun aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr Alle seid Gottes Kinder durch den Glauben in Christus Jesus. Denn wie Viele euer auf Christus getauft sind, die haben Christum angezogen. Hier ist kein Inde noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib; sondern ihr seid allzumal Einer in Christus Jesus. Seid ihr aber Christi, so seid ihr

# Fest der Erscheinung des Herrn (Epiphanien).

Evangelium. Matth. 2, 1-12.

Da nun Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Sternseher vom Morgenlande gen Ferusalem und sprachen, Wo ist der neugeborne König der Juden? Denn wir haben seinen Stern gesehen im Morsgenlande und sind gekommen ihm zu huldigen. Da das der König Herodes hörete, gerieth er in Bestürzung, und mit ihm das ganze Ferusalem, und ließ versammeln alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias sollte geboren werden. Und sie sagten ihm, Zu Bethlehem im jüdischen Lande. Denn also stehet geschrieben durch den Propheten, Und du Bethlehem, im Lande Judas, bist mit nichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird aussgehen ein Herrscher, der mein Volk Israel weiden wird.

Da berief Herodes die Sternseher heimlich und erfragte genau von ihnen, wann der Stern erschienen sei; und wies sie gen Bethlehem, und sprach, Ziehet hin und sorschet sleißig nach dem Kindlein; und wenn ihr's sindet, so saget mir's wieder, daß ich auch komme und ihm huldige. Als sie nun den König gehöret hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgensande gesehen hatten, ging vor ihnen her, dis daß er kam und stand über der Stelle, wo das Kindlein war. Da sie aber den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und sielen nieder und huldigten ihm und thaten ihre Schätze auf und brachten ihm Geschenke dar, Gold und Weihrauch und Myrrhen. Und sie empfingen göttliche Weisung im Traum, daß sie nicht sollten wieder zu herodes lenken; und zogen durch einen andern Weg wieder in ihr Land.

## Epistel. Jef. 60, 1-6.

Mache dich auf, werde licht, denn dein Licht kommt: Und die Herrlichkeit des Ewigen erglänzt über dir. Denn siehe, Finsterniß bedecket die Erde und Dunkel die Bölker:

Aber über dir erglänzet der Ewige,
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.
Und Bölker wandeln beinem Lichte entgegen:
Und Könige dem Leuchten beines Glanzes.
Erhebe ringsum deine Augen und siehe,
diese alle kommen versammelt zu dir:
Deine Söhne kommen aus der Ferne,

und beine Töchter werden auf dem Arme getragen. Dann wirst du sehen und heiter werden, und bein Herz wird beben und sich weiten:

Denn des Meeres Reichthum wendet sich dir zu, die Schätze der Bölfer kommen zu dir. Der Kamele Menge bedecket dich, die jungen Ramele von Midian und Epha; die von Saba kommen alle:

Gold und Weihrauch bringen sie und verfünden bes Ewigen Lob.

## Erster Sonntag nach Epiphanien.

Evangelium. Luc. 2, 41-52.

Und feine Meltern gingen alle Jahre gen Jerufalem, am Baffahfeste. Und ba er zwölf Jahre alt war, zogen sie hinauf, nach ber Sitte bes Festes. Und ba fie bie Tage vollbracht hatten, und wieder beim gingen, blieb ber Knabe Jefus zu Jerufalem; und feine Aeltern wußten's nicht. Gie meineten aber, er mare in bem Reifezuge, und nachdem sie eine Tagereise gemacht, suchten sie ihn unter ben Bermandten und Bekann= ten. Und ba fie ihn nicht fanden, fehrten fie wieberum gen Berufalem, und suchten ihn. Und es begab fich nach brei Tagen, daß fie ihn fanden im Tempel fitend mitten unter ben Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Alle aber, die ihm zuhörten, verwunderten sich seines Verstandes und seiner Antworten. Und da sie ihn faben, ent= festen fie fich; und feine Mutter fprach ju ihm, Mein Rind, warum haft bu uns bas gethan? Siehe, bein Bater und ich haben bich mit Schmerzen gesucht. Und er fprach ju ihnen, Warum benn habt ihr mich gefucht? Wuftet ihr nicht, daß ich fein muß in dem, was meines Baters ift? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab, und kam gen Nazareth, und war ihnen unter= Und seine Mutter bewahrte alle biese Dinge in ihrem Bergen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und an Geftalt und an Gnabe bei Gott und ben Menschen.

## Epiftel. Rom. 12, 1-6.

So ermahne ich euch nun, Brilder, bei der Barmherzigkeit Gottes, hinzugeben eure Leiber zu einem lebendigen, heiligen, Gott wohlgefälligen Opfer, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst; und euch nicht dieser Welt gleichzustellen, sondern euch durch die Erneuerung des Sinnes zu verwandeln, auf daß ihr prüfen möget, welches da sei der Wille Gottes, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, Jedermann unter euch, daß er nicht höher von sich denke, als es sich gebühret zu denken, sondern daß er auf bescheidene Gedanken denke, sowie einem Jeglichen Gott das Maß des Glaubens zugetheilet hat. Denn gleicher Weise, als wir an Einem Leibe viele Glieder haben, aber alle Glieder nicht einerlei Geschäfte haben, also sind wir, die Vielen, Ein Leib in Christus, gegenseitig aber je Einer des Andern Glied. Wir haben aber Gnadengaben, verschieden nach der Gnade, die uns gegeben ist.

## Zweiter Sonntag nach Epiphanien.

Evangelium. Joh. 2, 1-11.

Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa; und die Mutter Jesu war ba. Aber auch Jesus und seine Junger wurden auf die Hochzeit gelaben. Und als es am Bein gebrach, spricht bie Mutter Jesu zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, Weib, was habe ich mit bir zu schaffen? Meine Stunde ift noch nicht gekommen. Seine Mutter fpricht zu ben Dienern, Was er euch fagen mag, bas thut. Es waren aber bort feche steinerne Bafferfruge aufgestellt, nach ber Weise ber judischen Reinigung; und gingen je in einen zwei ober brei Eimer. Jesus spricht zu ihnen, Füllet die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie fülleten sie bis oben an. Und er fpricht zu ihnen, Schöpfet nun, und bringet's bem Speisemeister. Und fie brachten's. Als aber ber Speisemeifter kostete bas Wasser, bas Wein geworben war, und wußte nicht, wober es fei (bie Diener aber wußten es, bie bas Baffer geschöpft hatten); rufet der Speisemeister ben Brautigam, und spricht zu ihm, Jedermann setzet zuerst ben guten Wein vor, und wenn sie trunken sind, alsbann ben geringern; bu haft ben guten Wein bisjetzt behalten. Diefes that als Anfang feiner Beichen Jefus zu Rana in Galilaa, und offenbarete feine herrlichkeit. Und feine Junger glaubten an ihn.

### Epiftel. Rom. 12, 6-16.

Hat Jemand Weiffagung, so sei sie im Berhältniß zum Glauben. Hat Iemand ein Amt, so sei er im Amte, lehret Iemand, so sei er in der Lehre, ermahnet Iemand, so sei er in der Ermahnung thätig. Gibt Iemand, so gebe er in Einfalt. Stehet Iemand vor, so thue er es mit Fleiß. Uebet Iemand Barmherzigkeit, so thue er es mit Lust.

Die Liebe sei ungefärbt. Hasset bas Arge, hanget dem Guten an. In der brüsterlichen Liebe seid untereinander herzlich. In der Ehrerbietung gehet einander voran. Seid nicht träge, wo es Fleiß gilt. Seid glühend im Geiste. Dienet dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung; standhaft in Trübsal; haltet an am Gebet. Nehmet Theil an den Bedürsnissen der Heiligen. Besleißiget euch der Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen; segnet, und fluchet nicht. Freuet euch mit den Fröhlichen, weinet mit den Weinenden. Habt einerlei Sinn untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern unterziehet euch dem Niedrigen.

# Dritter Sonntag nach Epiphanien.

Evangelium. Matth. 8, 1—13.

Da er aber vom Berge herabging, folgete ihm viel Bolks nach. Und siehe, ein Aussätziger kam auf ihn zu, und siel vor ihm nieder, und sprach, Herr, so du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührete ihn an und sprach, Ich will's thun, sei gereiniget. Und alsbald ward er von seinem Aussatze rein. Und Jesus sprach zu ihm, Siehe zu, daß du es Niemand sagest; sondern gehe hin, zeige dich dem Priester, und opfere die Gabe, die Moses geboten hat, zum Zeugniß für sie.

Da er aber nach Kapernaum gekommen, kam ein Hauptmann zu ihm, der ersuchte ihn und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause, und ist gliederlahm, und hat große Dual. Er sprach zu ihm, Ich will kommen, und ihn gesund machen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich din nicht werth, daß du unter mein Dach gehest; sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Diener gesund. Denn auch ich din ein Mensch, der unter den Besehlen Anderer steht, und habe Kriegsknechte unter mir; und sage ich zu einem, Gehe hin, so gehet er; und zum andern, Komm her, so kommt er; und zu meinem Knechte, Thue das, so thut er's. Da aber Iesus das hörete, verwunderte er sich, und sprach zu denen, die ihm nachfolgeten, Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei Niemand gesunden. Aber ich sage euch, Viele werden kommen vom Morgen und vom Abend, und mit Abraham und Isaak und Isabe im Himmelreich zu Tische sitzen: aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsterniß draußen; da wird sein Heulen und Zähneknirschen. Und Iesus sprach zu dem Hauptmanne, Gehe hin, dir geschehe wie du geglaubt hast. Und der Piener ward gesund von derselbigen Stunde an.

### Epiftel. Röm. 12, 16-21.

Achtet euch nicht selbst für klug. Vergeltet Niemand Böses mit Bösem. Besleißiget ench des Guten vor allen Menschen. It es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächet euch selbst nicht, Geliebte, sondern gebet Naum dem Zorne; denn es stehet geschrieben, Mein ist die Nache, Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn aber deinen Feind hungert, so speise ihn; dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das thust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Laß dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.

## Vierter Sonntag nach Epiphanien.

Evangelium. Matth. 8, 23-27.

Und er trat in ein Schiff, und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein großes Ungestüm im Meer, also daß das Schifflein von den Wellen bedeckt ward; er aber schlief. Und die Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf, und sprachen, Herr, rette, wir verderben. Und er sagte zu ihnen, Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so surchtsam? Alsbann stand er auf, und bedräuete die Winde und das Meer; da ward es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, Was ist das für ein Mann, daß auch die Winde und das Meer ihm gehorsam sind!

### Epiftel. Rom. 13, 8-10.

Seib Niemand etwas schuldig, außer daß ihr einander liebet, denn wer den Ansdern liebet, der hat das Gesetz erfüllet. Denn jenes, Du sollst nicht ehebrechen; Du sollst nicht töden; Du sollst nicht töden; Du sollst nicht stehlen; Laß dich nicht gelüsten; und so ein anderes Gebot mehr ist, das wird in diesem Worte zusammengesasset, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe thut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung.

# Fünfter Sonntag nach Epiphanien.

Evangelium. Matth. 13, 24-30.

Er legte ihnen ein anderes Gleichniß vor, und sprach, Das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säete. Da aber die Leute schliesen, kam sein Feind, und säete Unkraut dazu zwischen den Weizen, und ging davon. Da nun die Saat aufsproßte und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gefäet? woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, Das hat ein seindlich gesinnter Mensch gethan. Sie sprachen aber zu ihm, Willst du denn, daß wir hingehen, und es zusammenlesen? Er aber sprach, Nein; auf daß ihr nicht zugleich den Weizen mit außrauset, wenn ihr das Unkraut zusammenleset. Lasset beides mit einander wachsen dis zur Ernte; und um der Ernte Zeit will ich zu den Schnittern sagen, Sammelt zuvor das Unkraut, und bindet es in Bündlein, daß man es vers brenne; aber den Weizen sammelt in meine Scheune.

#### Epiftel. Rol. 3, 12-17.

So ziehet nun an als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demuth, Sanftmuth, Langmuth, und ertraget einander und vergebet euch, so Jemand wider den Andern einen Tadel hat; gleichwie der Herr euch vergeben hat, also auch ihr. Ueber dieses Alles aber die Liebe, welche der Bollfommenheit Band ist. Und der Friede Christi regiere in euern Herzen, zu welchem ihr auch in Sinem Leibe berufen seid, und seid dankbar. Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen; lehret und ermahnet einander in aller Weisheit; singet dem Herrn in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern in eurem Herzen, in Dankbarkeit. Und Alles, was ihr thut, mit Worten oder mit Werken, das thut Alles in dem Namen Jesu Christi, und danket Gott dem Vater durch ihn.

## Sechster Sonntag nach Epiphanien.

Evangelium. Matth. 17, 1-9.

Und nach sechs Tagen nahm Jesus zu sich Betrus und Jacobus und Johannes, bessen Bruder, und führete sie beiseit auf einen hohen Berg. Und er ward verwandelt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Neider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Moses und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber hob an zu reden und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut daß wir hier sind; wünschest du es, so will ich hier drei Hütten machen, dir eine, dem Moses eine, und dem Elia eine. Da er noch also redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke, die sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören. Da das die Jünger höreten, sielen sie auf ihr Angesicht, und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat zu ihnen, rührete sie an und sprach, Stehet auf und fürchtet euch nicht. Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie Niemand, denn Fesum allein. Und da sie vom Berge herabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, Ihr sollt dies Gesicht Niemand sagen, die des Menschen Sohn von den Todten auserwecket ist.

### Epifiel. 2 Betr. 1, 16-21.

Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolget, da wir euch die Kraft und Zukunft unsers Herrn Jesus Christus kundgethan haben, sondern wir sind seiner Hosheit Augenzeugen gewesen. Denn er empfing von Gott dem Bater Herrlichkeit und Ehre, indem solche Stimme zu ihm von der hocherhabenen Herrlichkeit geschah, Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehöret vom Himmel kommen, da wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und noch sester ist das prophetische Wort, das wir haben, darauf ihr wohlthut zu achten, als auf ein Licht, welches an dunkelm Orte scheinet, die der Tag andreche, und der Morgenstern ausgehe in euerm Herzen; wobei ihr vor Allem bedenket, daß keine Weissaung der Schrift aus eigener Auslegung geschiehet. Denn niemals ist eine Weissaung durch menschlichen Willen hervorgebracht; sondern getrieben von dem heiligen Geist haben heilige Menschen Gottes geredet.

# Dritter Sonntag vor den Fasten (Septuagesima).

Evangelium. Matth. 20, 1—16.

Das himmelreich ift gleich einem hausvater, ber früh Morgens ausging, Arbeiter zu miethen in feinen Beinberg. Da er aber mit den Arbeitern eins ward um einen Denar, jum Tagelohn, fandte er fie in feinen Beinberg. Und er ging aus um bie britte Stunde, und fah andere am Markte milfig fteben; und fprach auch au ihnen. Gehet ihr auch hin in ben Weinberg; ich will euch geben was recht ift. Sie aber gingen bin. Abermal ging er aus um die fechste und neunte Stunde, und that aleich alfo. Um die elfte Stunde aber ging er aus, und fand andere bafteben, und fprach zu ihnen, Bas stehet ihr hier ben ganzen Tag mußig? Sie sprachen zu ihm, Es hat uns Niemand gedungen. Er fprach zu ihnen, Gehet ihr auch hin in ben Wein= berg. Da es nun Abend geworden mar, fprach ber Berr bes Beinbergs zu feinem Schaffner, Rufe die Arbeiter und gib ihnen ben Lohn, und hebe bei ben Letten an. bis zu ben Erften. Da famen, bie um bie elfte Stunde gebungen maren, und empfingen ein Jeglicher einen Denar. Und ba die Ersten kamen, meineten sie, fie murben mehr empfangen; und fie empfingen auch ein Jeglicher feinen Denar. Da fie aber ben empfingen, murreten fie wiber ben Sausvater, und fprachen. Diefe Letten haben nur Gine Stunde bier jugebracht, und bu haft fie uns gleich gemacht, die wir bes Tages Laft und Sige getragen haben. Er antwortete aber und fprach zu Ginem unter ihnen, Mein Freund, ich thue bir nicht Unrecht; bift bu nicht mit mir eins geworben um einen Denar? Nimm was bein ift, und gehe hin. Ich will aber biesem Letten geben gleich wie dir. Habe ich nicht Macht zu thun, mas ich will, mit bem Meinen? Der siehest bu barum so scheel, weil ich so gutig bin? Also werden die Letten bie Ersten, und die Ersten die Letzten fein. Denn Biele sind berufen, aber Wenige find auserwählt.

## Epistel. 1 Ror. 9, 24-10, 5.

Wisset ihr nicht, daß die, so in den Schranken laufen, wol alle laufen, aber Einer erlanget den Siegespreis? Laufet also, daß ihr ihn erlanget. Ein Jeglicher aber, der da kämpfet, enthält sich in jeder Weise; jene zwar, um eine vergängliche Krone zu empfangen; wir aber eine unvergängliche. So laufe ich nun also, nicht als auf's Ungewisse; ich sechte also, nicht als der in die Luft schläget. Sondern ich zerschlage meinen Leib, und führe ihn gefangen, daß ich nicht Andern predige, und selbst verwerfslich werde.

Denn ich will euch, Brüber, nicht verhalten, daß unsere Bäter alle unter der Wolfe gewesen, und alle durch das Meer gegangen sind, und alle auf den Moses getauft wurden in der Wolfe und in dem Meere, und alle einerlei geistliche Speise gegessen haben, und alle einerlei geistlichen Trank getrunken haben; denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der nachfolgete; der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl derselben hatte Gott kein Wohlgefallen; denn sie wurden niedergestrecket in der Wilste.

# Zweiter Sonntag vor den Fasten (Sexagesimä).

Evangelium. Luc. 8, 4-15.

Da nun viel Bolls zusammenkam, und fie aus ben Stäbten zu ihm hinzogen, fprach er burch ein Gleichniß, Es ging ber Saemann aus zu faen feinen Samen; und indem er faete, fiel Etliches an den Weg, und ward vertreten, und bie Bogel unter bem himmel fragen es auf. Und Etliches fiel auf ben Fels; und ba es aufging, verborrete es, barum daß es keine Fenchtigkeit hatte. Und Etliches fiel mitten unter bie Dornen; und die Dornen wuchsen mit auf, und erstidten es. Und Etliches fiel auf das gute Land; und es wuchs auf und trug hundertfältige Frucht. Da er bas fagte, rief er, Wer Ohren hat zu hören, ber hore! Es fragten ihn aber feine Junger, was biefes Gleichniß ware? Er aber fprach, Euch ist es gegeben, zu wissen bie Gebeinniffe bes Reiches Gottes; ben Andern aber in Gleichniffen, auf daß fie nicht feben, ob fie gleich feben, und nicht verstehen, ob fie fcon boren. Das ift aber bas Gleichniß. Der Same ift bas Wort Gottes. Die aber an bem Wege find, bas find, bie es hören; barnach kommt ber Teufel, und nimmt bas Wort von ihrem Herzen, auf baf fie nicht glauben und felig werben. Die aber auf bem Fels, bas find die bas Wort mit Freuden annehmen, wenn fie es hören; und die haben nicht Wurzel, eine zeitlang glauben fie, und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, find die, fo es hören, und unter ben Sorgen, Reichthum und Wolluften bes Lebens hingehen und ersticken und keine reife Frucht bringen. Das aber auf bem guten Lande, find bie bas Wort hören und in einem feinen guten Herzen behalten, und Frucht bringen in Gebuld.

### Epistel. 2 Kor. 11, 19-12, 9.

Thr extraget ja gern die Narren, dieweil ihr flug feid. Ihr extraget es ja, fo end Jemand in Anechtschaft bringt, so end Jemand aufzehret, so euch Jemand das Eure nimmt, so sich Jemand aufwirft, so euch Jemand in bas Angesicht schlägt. Zu unserer Unehre sage ich, daß wir dazu zu schwach gewesen sind. Worauf aber Jemand es wagt — ich rebe Thorheit — barauf wage ich es auch kuhn. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Ifraeliten, ich auch. Sie find Abrahams Same, ich auch. Sie sind Diener Christi — ich rebe im Wahnsinn — ich noch mehr, burch viel mehr Arbeit, burch übermäßig viele Schläge, burch viel mehr Befangenschaften, burch häufige Tobesgefahren — von Juden habe ich fünfmal vierzig Streiche weniger einen empfan-Ich bin breimal gestäupet, einmal gesteiniget worden, breimal habe ich Schiffbruch erlitten, einmal habe ich Tag und Nacht zugebracht in der Tiefe des Meeres - burch häufige Reifen, burch Gefahren auf Flüffen, burch Gefahren unter Mörbern, burch Gefahren unter meinem Bolfe, burch Gefahren unter Beiben, burch Gefahren in Städten, burch Gefahren in ber Bufte, durch Gefahren auf bem Meere, burch Ge= fahren unter falfden Brübern; in Arbeit und Mühfal, burch häufige Nachtwachen, burch Sunger und Durft, durch häufiges Fasten, durch Frost und Bloge. Außer dem mas fich fonft guträgt, ift mein tägliches Achthaben bie Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach, und ich bin nicht schwach? Wer wird geärgert, und ich brenne nicht? So ich mich rühmen foll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen.

Gott und ber Bater unfere Berrn Jesus Christus, welcher gelobet fei in Ewigkeit, weiß, baf ich nicht luge. Bu Damascus ließ ber Landpfleger bes Königs Aretas bie Stadt ber Damascener bewachen, mich zu greifen; und ich ward burch ein Fenfter in einem Korbe burch bie Mauer berabgelaffen, und entrann aus feinen Sänden. Ich muß mich rühmen. Es frommt freilich nicht, bennoch komme ich zu reben auf Gefichte und Offenbarungen bes herrn. Ich weiß von einem Menschen in Chriftus, ber vor vierzehn Jahren - ob im Leibe, ich weiß es nicht, ob außer bem Leibe, ich weiß es nicht; Gott weiß es - berfelbige ward entrudt bis in ben britten himmel. Und ich weiß von bemfelben Menschen - ob im Leibe, ob außer bem Leibe, ich weiß es nicht: Gott weiß es - baß er entrückt ward in bas Baradies, und unaussprechliche Worte hörete, welche tein Mensch fagen barf. Eines Golden will ich mich rühmen, meiner felbst aber will ich nich nicht ruhmen, es fei benn meiner Schwachheiten. Denn so ich mich rühmen wollte, ware ich barum kein Thor; ich wurde ja die Wahrheit fagen. Ich halte aber gurud, auf baf Niemand von mir höher halte, als er an mir fiehet, ober von mir höret. Und auf baf ich mich nicht ber überschwänglichen Offenbarungen überhebe, marb mir ein Dorn in's Aleisch gegeben, ein Engel Satans, ber nich mit Fäuften ichlage. Seinetwegen habe ich breimal zu bem Berrn geflehet, baf er von mir wiche. Und er hat ju mir gesagt, Dir genügt an meiner Gnabe; benn bie Kraft wird in Schwachheit völlig. So will ich mich vielmehr am liebsten meiner Schwachheiten rühmen, auf daß die Rraft Chrifti bei mir wohne.

# Erster Sonntag vor den Fasten (Quinquagesimä oder Estomibi).

Evangelium. Luc. 18, 31—43.

Er nahm aber zu sich die Zwölf, und sprach zu ihnen, Siehe, wir gehen hinauf gen Verusalem, und es wird Alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten auf des Menschen Sohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden; und wird verspottet, und geschmähet, und angespieen werden; und sie werden ihn geißeln und tödten; und am dritten Tage wird er auferstehen. Und sie verstanden nichts davon, und es war diese Rede ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht.

Es geschah aber, da er nahe gen Jericho kam, saß ein Blinder am Wege und bettelte. Da er aber das Volk vorbeiziehen hörte, forschete er, was das wäre. Da verkündigten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein! Die aber vorne an gingen, bedräueten ihn, er sollte schweigen. Er aber schrie viel mehr, Du Sohn Davids, erbarme dich mein! Jesus aber stand stille, und hieß ihn zu sich führen. Da er aber nahe herbeikam, fragte er ihn, Was willst du, daß ich dir thun soll? Er sprach, Herr, daß ich wieder sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, Sei sehend; dein Glaube hat dir gehossen. Und alsbald ward er wieder sehend, und folgte ihm nach, und pries Gott. Und alles Volk, das solches sah, lobete Gott.

### Epistel. 1 Kor. 13, 1—13.

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen rebe, habe aber keine Liebe, so bin ich ein tonendes Erz, ober eine klingende Schelle. Und wenn ich weiffagen kann, und alle Geheimniffe weiß und alle Erkenntniß, und wenn ich allen Glauben habe Berge zu versetzen, habe aber keine Liebe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Sabe ausgespendet, und wenn ich meinen Leib hingegeben habe zum Berbrennen, habe aber keine Liebe, so ist es mir nichts nüte. Die Liebe ist langmüthig, freundlich; die Liebe eifert nicht; die Liebe prahlt nicht, sie blähet sich nicht, sie thut nicht ungeberdig, sie fuchet nicht bas Ihre, fie läßt fich nicht erbittern, fie rechnet bas Bofe nicht an, fie freuet sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freuet sich aber mit der Wahrheit; sie er= trägt Alles, sie glaubet Alles, sie hoffet Alles, sie bulbet Alles. Die Liebe höret nimmer auf; seien es aber Beiffagungen, fie werben vergeben, seien es Zungen, fie werben aufhören, sei es Ertenntnig, sie wird vergeben. Studwerk aber ift unfer Ertennen, und Studwert unfer Beiffagen. Wenn aber bas Bolltommene gekommen ift, wird bas Stückwerk vergeben. Da ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, war gefinnet wie ein Kind, und urtheilete wie ein Kind; da ich aber ein Mann ward, that ich ab, was kindisch war. Denn wir sehen jetzt burch einen Spiegel in ein Rathsel; bann aber von Angeficht zu Angeficht. Jetzt erkenne ich ftudweise; bann aber werbe ich erkennen, gleichwie auch ich erkannt wurde. Go aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, biefe brei; aber bie Liebe ift bie Groffeste unter ihnen.

# Erster Fastensonntag (Invocavit).

Evangelium. Matth. 4, 1-11.

Da marb Jefus vom Geiste in die Bufte hinaufgeführt, daß er vom Teufel versucht würde. Und nachdem er vierzig Tage und vierzig Rächte gefastet hatte, hungerte ihn gulett. Und ber Bersucher trat zu ihm und sprach, Bist bu Gottes Gohn, fo fprich, baf biefe Steine Brod werden. Er aber antwortete und fprad, Es ftehet gefchrieben, Der Mensch lebet nicht vom Brobe allein, sondern burch jegliches Wort, bas aus bem Munde Gottes ergehet. Da nahm ihn ber Teufel mit sich in die heilige Stadt, und stellte ihn auf die Zinne des Tempels, und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so wirf bich hinab; benn es stehet geschrieben, Er wird feinen Engeln beinetwegen Befehl thun, und sie werden bich auf den Händen tragen, auf daß du beinen Juk nicht an einen Stein stoffest. Jesus sprach zu ihm, Wieberum stehet auch geschrieben. Du follst ben Herrn, beinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nahm ihn ber Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, und zeigte ihm alle Reiche ber Welt und ihre Herrlichkeit, und fprach zu ihm, Dies Alles will ich bir geben, so bu niederfällst, und mich anbetest. Da fprach Jefus zu ihm, Sebe bich weg, Satan; benn es ftehet geschrieben. Du follft anbeten ben Herrn, beinen Gott, und ihm allein bienen. Da verließ ihn ber Teufel: und siehe. es traten Engel zu ihm, und dieneten ihm.

### Epiftel. 2 Ror. 6, 1-10.

Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, daß ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfanget (denn er spricht, Ich habe dich zur angenehmen Zeit erhöret, und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehmen Zeit, siehe jetzt ist der Tag des Heils), indem wir Niemand irgendein Aergerniß geben, auf daß unser Dienst nicht getadelt werde; sondern in allen Stücken uns empfehlen als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöthen, in Aengsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Ausständen, in Arbeit, in Nachtwachen, in Fasten; in undessecken Wesen, in Ersenntniß, in Langmuth, in Freundlichkeit, in heiligem Geist, in ungefärkter Liebe, in dem Borte der Bahrheit, in der Kraft Gottes; durch die Wassen der Gerechtigkeit zur Rechten und Linken; durch Schre und Schande, durch böse Gerüchte und gute Gerüchte; als Versührer, und doch wahrhaftig; als Undekannte, und doch bekannt; als Sterbende, und siehe, wir leben; als Gezüchtigte, und doch nicht erköbtet; als Traurige, aber allezeit fröhlich; als Arme, die aber Biele reich machen; als die Nichts haben, und doch Alles inne haben.

# Zweiter Fastensonntag (Reminiscere).

Evangelium. Matth. 15, 21—28.

Und Jesus ging aus von dannen, und entwich in das Gebiet von Thrus und Sidon. Und siehe, ein kananäisches Weib kam von derselbigen Mark, schrie und sprach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein! meine Tochter wird vom Teufel übel geplaget. Aber er antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprachen, Entlaß sie doch, denn sie schreiet und nach. Er antwortete aber und sprach, Ich bin nicht gesandt, denn nur zu den verlorenen Schasen vom Hause Ifrael. Sie kam aber und siel vor ihm nieder, und sprach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, Es ist nicht recht, daß man den Kindern ihr Brod nehme, und werse es vor die Hündlein. Sie aber sprach, Ja, Herr; denn auch die Hündlein essen von den Brosamen, die von ihrer Herren Tische fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, D Weib, dein Glaube ist groß! Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war gesund von derselbigen Stunde an.

### Epiftel. 1 Theff. 4, 1-8.

Uebrigens nun, Brüber, bitten wir euch und ermahnen im Herrn Jesus, gleichwie ihr von uns empfangen habt, welcher Art ihr wandeln sollet und Gott gefallen, daß ihr immer völliger werdet. Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist Gottes Wille, eure Heiligung, daß ihr die Hurerei meidet; daß ein Jeglicher unter euch wisse sein Gestigung, daß ihr die Hurerei meidet; daß ein Jeglicher unter euch wisse sein Gestigung und Ehre, nicht in begehrlicher Lust, wie die Heiden, die von Gott nichts wissen; daß Niemand zu weit greife und übervortheile seinen Bruder in dem Geschäft; weil ja der Herr Rächer ist über das Alles, wie wir euch auch zuvor gesagt und bezeuget haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinigkeit, sondern in Heiligung. Darum wer verachtet, der verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der seinen heiligen Geist in euch gibt.

# Dritter Fastensonntag (Oculi).

Evangelium. Luc. 11, 14—28.

Und er trieb einen Teufel aus, der war stumm. Es geschah aber, da der Teufel ausgetrieben war, da redete der Stumme. Und das Bolk verwunderte sich: Etsiche aber unter ihnen sprachen, Er treibt die Teusel aus durch Beelzebul, den Obersten der Teusel. Andere aber versuchten ihn, und begehreten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Er aber, da er ihre Gedanken wuste, sprach zu ihnen, Ein jegliches Reich, so es mit sich selbst uneins wird, das wird wüste, und ein Haus fällt auf das andere. Ist denn der Satan auch mit sich selbst uneins, wie mag sein Reich bestehen? weil ihr ja saget, ich treibe die Teusel aus durch Beelzebul. So aber ich die Teusel durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Kinder sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. So ich aber durch Gottes Finger die Teusel austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gesommen. Wenn ein Starker gewappnet seinen Palast bewahret, so bleibet das Seine in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer, denn er, über ihn kommt, und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Wassenrüstung, darauf er sich verließ, und theilet den Raub von ihm aus. Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreuet.

Wenn ber unsaubere Geist von bem Menschen ausgefahren ist, so burchwandelt er dürre Stätten und suchet Ruhe, und da er sie nicht findet, spricht er, Ich will wieder umkehren in mein Haus, daraus ich gegangen bin. Und wenn er kommt, so sindet er es gekehrt und geschmückt. Dann gehet er hin, und nimmt sieben andere Geister zu sich, die ärger sind denn er selbst; und sie kommen hinein, und wohnen allda; und es wird zuletzt mit demselben Menschen schlimmer als es vorhin war.

Es begab sich aber, da er solches redete, erhob ein Weib aus dem Volke die Stimme, und sprach zu ihm, Selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüfte, die du gesogen hast! Er aber sprach, Ja, selig sind vielmehr, die Gottes Wort hören und bewahren.

#### Epistel. Eph. 5, 1-9.

Seib also Nachahmer Gottes, wie geliebte Kinder. Und wandelt in Liebe, wie ja auch Christus euch geliebet und sich felbst für euch als Gabe und Opfer Gott bahin= gegeben hat, zu einem lieblichen Geruche.

Hurerei aber und jegliche Unreinigkeit ober Habsucht foll unter ench auch nicht genannt werben, wie es Heiligen austehet; auch schandbares Wesen und thörichtes Schwätzen oder Wizeln, dergleichen sich nicht ziemet, sondern vielmehr Danksagung. Denn das wisseln, daß kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger (welcher ein Götzendiener ist) an dem Reiche Christi und Gottes Erbtheil hat. Niemand versühre ench mit leeren Worten; denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Werdet also nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr waret einst Finsterniß, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn: wandelt also wie Kinder des Lichts (denn die Frucht des Lichtes bestehet in gütigem Wesen und Gerechtigkeit und Wahrheit).

# Vierter Fastensonntag (Lätare).

Evangelium. Joh. 6, 1-15.

Darnach zog Jesus weg nach bem jenseitigen Ufer bes galiläischen Meeres, welches ba ist das Meer von Tiberias. Und es zog ihm viel Bolks nach, weil sie die Zeichen saben, die er an den Kranken that. Jesus aber ging hinauf auf den Berg, und fette sich dafelbst mit seinen Jungern. Es war aber nahe das Passah, ber Juden Fest. Da hob Jesus seine Augen auf, und siehet, daß viel Bolks zu ihm kommt, und spricht zu Philippus, Woher sollen wir Brod kaufen, daß diese effen? Das fagte er aber, ihn zu versuchen; benn er felbst wußte, was er thun wollte. Philippus ant= wortete, Für zweihundert Denare Brod sind nicht genug für sie, daß ein Jeglicher ein Weniges empfange. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, ber Bruber bes Simon Petrus, Es ift ein Anabe hier, ber hat fünf Gerstenbrobe und zwei Fische; aber was ift das unter fo Biele? Jesus aber sprach, Lasset die Menschen sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten fie fich, an Zahl ungefähr fünftaufend Mann. Da nahm Jesus bie Brobe, bankete, und theilte sie aus benen, bie fich gelagert hatten; besgleichen auch von den Fischen, soviel sie wollten. Als sie aber fatt waren, fpricht er zu feinen Jungern, Sammelt bie übrigen Brocken, bamit nichts verloren gehe. Da fammelten fie, und füllten zwölf Körbe mit Brocken von ben fünf Gerstenbroden, die überblieben benen, die gespeiset worden.

Da nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus that, sprachen sie, Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommt. Jesus merkte nun, daß sie kommen würden, und ihn haschen, daß sie ihn zum Könige machten, und so entwich er abermal auf den Berg, er ganz allein.

## Epistel. Gal. 4, 21-31.

Saget mir, die ihr unter dem Gesetze sein wollt, höret ihr nicht auf das Gesetz? Denn es stehet geschrieben, daß Abraham zwei Söhne hatte, Einen von der Magd und Einen von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleische geboren, der aber von der Freien ist durch die Verheißung geboren. Das hat einen bildlichen Sinn; denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse, Eines nämlich von dem Verge Sinai, das zur Knechtschaft gebieret, welches ist die Hagar. Hagar aber heißet in Arabien der Berg Sinai. Sie entspricht aber der Stadt Jerusalem, die zu dieser Zeit ist; denn die ist in Knechtschaft mit ihren Kindern. Aber das Jerusalem, das droben, ist frei, und das ist unsere Mutter. Denn es stehet geschrieben, Jubele, du Unfruchtbare, die du nicht gedierest, brich aus und ruse, die du nicht kreißest, denn viel zahlreicher werden sein die Kinder der Einsamen als die der Vermählten. Ihr aber, Britder, seid nach Isaals Art der Verheißung Kinder. Aber gleichwie damals der nach dem Fleische geboren war, versolgete den, der nach dem Geiste geboren war, also gehet es auch jetzt. Aber was spricht die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohne; denn nicht soll erben der Magd Sohn mit dem Sohne der Freien.

Darum, Brüder, sind wir nicht der Magd Kinder, sondern der Freien.

# Fünfter Fastensonntag (Judica).

Evangelium. Joh. 8, 46-59.

Welcher unter euch kann mich einer Sünde zeihen? So ich Wahrheit fage, warum glaubet ihr mir nicht? Wer aus Gott ift, ber höret bie Worte Gottes; barum höret ihr nicht, benn ihr feib nicht aus Gott. Die Juden antworteten und sprachen zu ihm, Sagen wir nicht recht, daß bu ein Samariter bift, und haft einen Teufel? Jefus antwortete. Ich habe keinen Teufel; sondern ich ehre meinen Bater, und ihr verun= ehret mich. Ich aber suche nicht meine Ehre; es ist Einer, ber sie suchet und richtet. Wahrlich, wahrlich, ich fage euch, Go Jemand mein Wort halt, ber wird ben Tob nicht seben ewiglich. Die Juben sprachen zu ihm, Run haben wir erkannt, bag bu einen Teufel haft. Abraham ift geftorben, und bie Bropheten, und bu fprichft, So Jemand mein Wort halt, ber wird ben Tod nicht schmecken ewiglich. Du bift boch nicht größer, als unfer Bater Abraham, welcher geftorben ift? und die Propheten find geftorben. Was machft bu aus bir felbft? Jefus antwortete, Go ich mich felber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist mein Bater, ber mich ehret, von welchem ihr faget, er sei euer Gott, und habt ihn nicht erkannt; ich aber kenne ihn. Und so ich sagen würde, Ich kenne ihn nicht; so würde ich gleichwie ihr ein Lügner sein. Aber ich fenne ibn, und halte fein Wort. Abraham, euer Bater, ward frob, bag er meinen Tag feben follte; und er fab ibn, und freuete fich. Da sprachen die Juden zu ihm. Du bift noch nicht funfzig Jahr alt, und haft Abraham gefehen? Jefus sprach ju ihnen, Währlich, mahrlich, ich fage euch, Ehe benn Abraham ward, bin ich. Da hoben fie Steine auf, daß fie auf ihn murfen. Aber Jefus barg fich, und ging jum Tempel hinaus.

### Epiftet. Sebr. 9, 11-15.

Christus aber ist gekommen, ein Hohepriester der zukünftigen Güter, und ist durch ein größeres und vollkommeneres Zelt, das nicht mit händen gemacht ist, das heißt nicht dieser Schöpfung angehört, auch nicht mit der Böcke und Kälber Blut, sondern mit seinem eigenen Blute, Einmal in das Heiligthum eingegangen, und hat eine ewige Erlösung erfunden. Denn wenn der Böcke und Ochsen Blut, und die Asche einer Kuh auf die Berunreinigten gesprenget, zur Reinigung des Fleisches heiligt, um so mehr wird das Blut Christi, der durch ewigen Geist sich selbst ohne Fehl Gott zum Opfer dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von todten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist er eines neuen Testamentes Mittler, auf daß, nachdem sein Tod zur Erlösung von den llebertretungen, so unter dem ersten Testament geschahen, eingetreten war, die Berusenen des ewigen Erdes Verheisung empfingen.

## Palmsonntag.

Evangelium. Die Leidensgeschichte.

### Erfte Abtheilung.

Sechs Tage vor dem Passah kam Jesus gen Bethanien, wo Lazarus war, welchen Jesus auferwecket hatte von den Todten. Daselbst machten sie ihm nun ein Mahl (im Hause Simons des Aussätzigen, Matth. 26, 6), und Martha dienete; Lazarus aber war deren einer, die mit ihm zu Tische saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von ungefälschter köstlicher Narde, und salbete die Füße Jesu, und trocknete mit ihren Haaren seine Füße; das Haus aber ward voll vom Geruch der Salbe. Da spricht seiner Jünger einer, Judas, Simons Sohn, Istarioth, der ihn hernach verrieth, Warum ward diese Salbe nicht verkauft um drei hundert Denare, und Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er Sorge um die Armen trug, sondern weil er ein Dieb war, und den Beutel hatte, und entwendete, was eingelegt ward. Da sprach Jesus, Laß sie mit Frieden; auf daß sie solches behalte zum Tage meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch; mich aber habt ihr nicht allezeit (Joh. 12, 1—8). Wahrlich, ich sage euch, wo nur in der ganzen Welt dieses Evangelium gepredigt wird, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtniß, was sie gethan hat (Matth. 26, 13).

Da erfuhr viel Volks der Juden, daß er daselbst sei, und kamen, nicht um Jesu willen allein, sondern daß sie auch den Lazarus fähen, welchen er von den Todten erwecket hatte. Aber die Hohepriester rathschlagten, auch den Lazarus zu töbten. Denn um seinetwillen gingen viele Juden hin, und glaubten an Jesus.

Des andern Tages, ba viel Bolf, bas auf bas Fest gekommen mar, hörete, baf Jefus nach Jerusalem tomme, nahmen sie Zweige ber Palmen und zogen hinaus, ihm entgegen, und schrieen, Hosianna, gesegnet sei, ber ba kommt im Ramen bes Herrn, ber König von Ifrael (30h. 12, 9-13). Jesus aber (30h. 12, 14), als er nahe gen Bethphage und Bethanien kam, an den fogenannten Delberg, sandte er der Jünger zwei, und fprach. Gehet hin in ben Fleden bort gegenüber; und wenn ihr hineinkommet, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf welchem noch nie ein Mensch gefessen hat; löset es ab, und bringet es. Und so euch Jemand fragt, Warum löset ihr es ab? fo faget alfo, Der Berr bebarf fein. Und die Gefandten gingen bin, und fanben, wie er ihnen gefagt hatte. Da fie aber bas Füllen ablöfeten, fprachen feine Berren zu ihnen, Warum löset ihr das Füllen ab? Sie aber sprachen, Der Berr bebarf fein. Und fie brachten es zu Jefus, und marfen ihre Rleider auf das Füllen, und fetten Jefum barauf (Luc. 19, 29-35), wie geschrieben ftebet, Fürchte bich nicht, bu Tochter Zion, siehe, bein König tommt, figend auf einem Cfelsfüllen. Solches verstanden seine Junger zuerst nicht; sondern als Jefus verkläret ward, ba bachten sie baran, baf foldes war von ihm geschrieben, und fie foldes ihm gethan hatten. Das Bolf nun, bas mit ihm mar, bezeugete, bag er ben Lagarus aus bem Grabe gerufen und ihn von den Tobten auferwecket hatte. Darum ging ihm auch bas Bolk entgegen, weil sie höreten, er habe folches Zeichen gethan. Die Pharifaer nun fprachen untereinander. Ihr febet, baf ihr nichts ausrichtet; fiebe, alle Welt lief ihm nach (3oh. 12. 14-19).

Da er nun hinzog, breiteten sie ihre Aleider auf den Weg. Und da er schon nahe dahinkam, wo man den Delberg herabzieht, sing an der ganze Hause der Jünger freudig Gott zu loben mit lauter Stimme, über alle Thaten, die sie gesehen hatten, und sprachen, Gesegnet sei der König, der da kommt im Namen des Herrn! Friede sei im Himmel, und Ehre in der Höhe! Und etliche der Pharisäer unter dem Bolksprachen zu ihm, Meister, schilt doch deine Jünger. Und er antwortete und sprach, Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien.

Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie, und sprach, Wenn doch auch du erkennetest, noch zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dienet! aber nun ist es vor deinen Augen verborgen; denn es werden Tage über dich kommen, wo deine Feinde ein Bollwerk um dich auswerfen werden, und dich umzingeln, und von allen Seiten einengen, und dich schleisen werden, und deine Kinder in dir zerschmettern, und keinen Stein in dir auf dem andern lassen: darum, daß du nicht erkannt hast die Zeit deiner Heinsuchung (Luc. 19, 36—44).

Und als er zu Ternsalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, Wer ist der? Das Bolk aber sprach, Das ist Tesus, der Prophet, der von Nazareth in Galitäa. Und Jesus ging zum Tempel hinein. Da aber die Hohepriester und Schriftzgelehrten sahen, wie die Kinder im Tempel schrieen und sagten, Hosianna dem Sohn Davids! wurden sie entrüstet, und sprachen zu ihm, Hörest du, was diese sagen? Fesus aber sprach zu ihnen, Ja. Habt ihr nie gelesen, Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du Lob bereitet (Matth. 21, 10—12. 15. 16).

Es waren aber etliche Griechen unter benen, die hinaufgekommen maren, baf fie anbeteten auf bem Feft. Die traten nun zu Philippus, ber von Bethsaida aus Galilaa war, baten ihn und fprachen, Berr, wir wollen gern Jesum feben. Bhilippus kommt und fagt es bem Andreas; Undreas und Philippus tommen und fagen es Jefu. Jefus aber antwortete ihnen und sprach, Die Stunde ift gekommen, daß bes Menschen Sohn verkläret werbe. Wahrlich, wahrlich, ich fage euch, Es fei benn, bak bas Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibet es allein; so es aber erstirbt, bringet es viele Frucht. Wer fein Leben lieb hat, ber wird es verlieren; und wer fein Leben auf bieser Welt haffet, ber wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir bienen will, ber folge mir nach; und wo ich bin, ba foll mein Diener auch sein. Wer mir bienen wird, ben wird mein Bater ehren. Jett ift meine Seele betrübt; und was foll ich fagen? Bater, rette mich aus biefer Stunde! Doch barum kam ich in biefe Stunde. Bater, verkläre beinen Namen! Da fam eine Stimme vom himmel, 3ch habe ihn verkläret, und will ihn abermal verklären. Da sprach bas Bolk, bas babei stand und Buborete, Es bonnerte. Andere fprachen, Es rebete ein Engel mit ihm. Jefus ant= wortete und fprach, Dieje Stimme ift nicht um meinetwillen geschehen, sonbern um euertwillen. Jett gebet ein Gericht über biefe Welt; jett wird ber Fürst biefer Welt ausgestoßen werden; und ich, wenn ich erhöhet werbe von ber Erbe, so will ich Alle zu mir ziehen. Das fagte er aber anzudeuten, welches Todes er fterben murbe. Da antwortete ihm bas Bolf, Wir hörten aus bem Gefet, baf ber Chrift ewiglich bleibe: und wie fagft bu benn, Des Menschen Sohn muß erhöhet werben? Ber ift biefer Menschensohn? Da sprach Jesus zu ihnen, Es ist bas Licht noch eine kleine Zeit unter euch. Wandelt, ba ihr bas Licht habt, bag euch bie Finfterniß nicht überfalle. Und wer in der Finfterniß wandelt, der weiß nicht, wo er hingehet. Glaubet an bas Licht, da ihr das Licht habt, auf daß ihr des Lichtes Kinder werdet. Solches redete Jesus, und ging weg und verbarg sich vor ihnen (Joh. 12, 20-36).

Und Jesus ging hinaus und hinweg von bem Tempel, und seine Jünger traten

zu ihm, daß sie ihm zeigten des Tempels Bauten. Er aber hob an und sprach zu ihnen, Sehet ihr nicht dieses Alles? Wahrlich, ich sage Euch, Es wird hier nicht ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde.

Und als er auf dem Delberge sich niedergesetzt hatte, traten zu ihm die Jünger besonders und sprachen, Sage uns, wann wird das geschehen, und welches wird das Zeichen sein deiner Wiederkunft und der Bollendung der Welt (Matth. 24, 1—3).

Er aber sprach, Sehet zu, lasset euch nicht irre führen. Denn Biele werden kommen unter meinem Namen, und sagen, Ich bin es, und die Zeit ist herbeigekommen. Gehet ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Empörungen, so entsetzet euch nicht; denn solches muß zuvor geschehen; aber das Ende ist noch nicht alsbald da. Da sprach er zu ihnen, Es wird sich erheben ein Volk wider das andere, und ein Königreich wider das andere; und werden geschehen große Erdbeben hin und wieder, und Seuchen und Hungersnöthe; auch werden Schrecknisse und große Zeichen vom Hinnmel geschehen.

Aber vor diesem Allem werden sie die Hände an euch legen, und euch versolgen, und werden euch überantworten in Schulen und Gefängnisse, und vor Könige und Statthalter ziehen, um meines Namens willen. Das wird euch aber gerathen zu einem Zeugnis. So nehmet nun zu Herzen, daß ihr nicht zuvor darauf sinnet, euch zu verantworten. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, welcher nicht werden widerstehen noch widersprechen können alle eure Widersacher. Ihr werdet aber auch überantwortet werden von Eltern, Brüdern, Berwandten und Freunden; und sie werden einer Etliche köden. Und ihr werdet gehasset sein von Jedermann um meines Namens willen. Und nicht ein Haar von euerm Haupt soll umkommen. Durch eure Ausdauer werdet ihr eure Seelen gewinnen.

Wenn ihr aber sehen werbet Jerusalem von Heerschaaren unzingelt, dann merket, daß herbeigekommen ist ihre Berwüstung. Alsdann fliehe auf die Berge, wer in Indäa ist; und wer in der Stadt ist, der weiche darauß; und wer auf dem Lande ist, der komme nicht hinein. Denn das sind die Tage der Rache, daß erfüllet werde Alles was geschrieben ist. Wehe den Schwangern und Säugerinnen in jenen Tagen; denn es wird große Noth auf Erden sein, und Jorn über dieses Bolk. Und sie werden sallen durch des Schwertes Schärfe, und gesangen gesühret werden unter alle Bölker; und Ierusalem wird zertreten werden von den Heiden, dis daß der Heiden Zeiten erfüllet sind. Und es werden Zeichen geschehen an der Sonne, und an Mond und Sternen; und auf Erden wird den Bölkern bange sein, und sie werden nicht aus noch ein wissen über dem Brausen des Weeres und seinem Wogen; indeß Menschen ihren Geist aufgeben vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdfreis kommen sollen; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in einer Wolke, mit großer Macht und Herrlichkeit.

Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so richtet euch auf, und hebet eure Häupter empor, darum daß sich eure Erlösung nahet.

Und er sagte ihnen ein Gleichniß, Sehet den Feigenbaum und alle Bäume an: wenn sie schon ausschlagen, so wisset ihr von selber, wenn ihr es sehet, daß der Sommer schon nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dieses geschehen sehet, so wisset, daß das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, Dies Geschlecht wird nicht vergehen, die daß es alles geschehe. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Aber hütet ihr euch, daß eure Herzen nicht beschweret werden mit Rausch und Trunkenheit, und mit Sorgen um die Nahrung, und plöplich euch jener Tag übersalle. Denn wie ein Fallstrick wird er hereinbrechen über Alle, die

auf bem ganzen Erdboden wohnen. Wachet aber allezeit und betet, daß ihr gewürdigt werden möget, zu entfliehen diesem Allen, was geschehen soll, und gestellt zu werden vor des Menschen Sohn. — Und Jesus blieb über Nacht am sogenannten Delberg (Luc. 21, 8—37).

#### Epiftel. Phil. 2, 5-11.

Denn das sei die Gesinnung in euch, wie sie in Christus Jesus auch war, welcher, da er in göttlicher Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich selbst, und nahm Anechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch, und an Ansehen als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst, und ward gehorsam dis zum Tode, ja zum Tod am Kreuze. Darum hat ihn Gott auch erhöhet, und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, auf daß in dem Namen Jesu sich alle Anie beugen sollen derer, die im Himmel und aus Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Christus Herr sei, zur Ehre Gottes, des Baters.

## Gründonnerstag.

Evangelium. Die Leidensgeschichte.

3weite Abtheilung.

Bor dem Fest aber des Passah, da Jesus wußte, daß seine Stunde gekommen war, daß er aus dieser Welt ginge zum Bater: wie er geliebt hatte die Seinen, die in der Welt waren, so liebete er sie dis an's Ende (Joh. 13, 1). Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, Ihr wisset, daß nach zwei Tagen das Passah kommt; und dann wird des Menschen Sohn überantwortet werden zur Kreuzigung (Matth. 26, 1. 2). Und er sandte Petrus und Iohannes, und sprach, Gehet hin, bereitet uns das Passahlamm, auf daß wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm, Wo willst du, daß wir es bereiten? Er sprach zu ihnen, Siehe, wenn ihr in die Stadt gekommen seid, wird euch ein Mensch degegnen, der einen Krug mit Wasser trägt; solget ihm in das Haus, wo er hineingehet; und saget zu dem Hausherrn des Hauses, Der Meister lässet dir sagen, Wo ift die Herberge, darin ich das Passahlamm mit meinen Jüngern essen möge? Und er wird euch ein großes bepolstertes Obergemach zeigen; daselbst bereitet es. Da gingen sie hin, und fanden, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamahl.

Und da die Stunde kam, setzte er sich nieder, und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, Mich hat herzlich verlanget, dieses Passah mit euch zu essen, ehe denn ich leide: denn ich sage euch, daß ich es nicht mehr essen werde, bis es vollendet sein wird im Reiche Gottes. Und er nahm einen Kelch, danksagete, und sprach, Rehmet diesen, und theilet ihn unter euch; denn ich sage euch, Ich werde nicht trinken vom Gewächse des Weinstocks, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm Brod, sprach die Danksagung, brach es, und gab es ihnen, und sagte, Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das thut zu meinem Gedächtniß. Desselbigen gleichen auch den Kelch, nach dem Mahl, und sagte, Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blute, das sür euch vergossen wird (Luc. 22, 8—20).

Und als eben zu Abend gegessen wurde, da schon der Teufel dem Indas, Simons Sohn, Istarioth in's Herz gegeben hatte, ihn zu verrathen; und Jesus wußte, daß ihm der Bater Alles in seine Hände gegeben, und daß er von Gott ausgegangen war, und zu Gott hingehe: steht er vom Abendmahl auf, und legt seine Rleider ab, und nimmt ein Leintuch, und umgürtet sich (Joh. 13, 2—4). Es erhob sich nämlich ein Streit unter ihnen, welcher unter ihnen sollte für den Größesten gehalten werden. Er aber sprach zu ihnen, Die Könige der Bölser herrschen über sie, und die Gewalt über sie üben, heißet man gnädige Herren. Ihr aber nicht also; sondern der Größeste unter euch soll sein wie der Jüngste, und der Angesehenste wie ein Diener. Denn wer ist der Größeste? Der zu Tische sitzet, oder der da dienet? Ist es nicht, der zu Tische sitzet? Ich aber bin unter euch wie der Diener. Ihr aber seid es, die ihr ausgeharret habt mit mir in meinen Ansechtungen; und ich bescheide euch, wie mir mein Bater das Reich beschieden hat, daß ihr essen und trinken sollt an meinem Tische in meinem Reich, und sitzen auf Stühlen, und richten die zwöls Stämme Israels (Luc. 22, 24—30).

Darnach gießt er Wasser in ein Becken, und hob an den Jüngern die Füße zu waschen, und trocknete sie mit dem Leintuch, damit er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus; und der spricht zu ihm, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Was ich thue, das weißt du jetzt nicht; du wirst es aber hernach erfahren. Spricht Petrus zu ihm, Ewiglich sollst du mir nicht die Füße waschen. Jesus antwortete, Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Theil mit mir. Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt! Spricht Jesus zu ihm, Wer sich gebadet hat, braucht nichts, denn nur die Füße zu waschen; vielmehr ist er ganz rein. Auch ihr seid rein; aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräther; darum sprach er, Ihr seid nicht alle rein.

Da er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider, und sette sich wieder nieder, und sprach zu ihnen, Wisset ihr, was ich euch gethan habe? Ihr heißet mich Meister und Herr, und saget recht daran, denn ich bin's. So nun ich, der Herr und Meister, euch die Filße gewaschen habe: so sollt ihr auch einander die Filße waschen. Denn ein Beispiel gab ich euch, auf daß auch ihr also thuet, wie ich euch that. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ein Knecht ist nicht größer denn sein Herr, noch ein Apostel größer, denn der ihn gesandt hat. So ihr solches wisset, selig seid ihr, so ihr es thut. Nicht spreche ich von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählet habe. Bielmehr daß die Schrift erfüllet werde, Der das Brod mit mir isset, hat seine Ferse wider mich erhoben. Ieht sage ich es euch, ehe denn es geschiehet, auf daß, wenn es geschehen ist, ihr glaubet, daß ich's din. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer aufnimmt, so ich Temand senden werde, der nimmt mich auf; wer aber mich ausnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.

Da Jefus foldes gesagt hatte, ward er betrübt im Beift, und zengete, und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich fage euch, Einer unter euch wird mich verrathen. Da faben sich die Jünger untereinander an, und ward ihnen bange, von welchem er rebete. Es war aber einer unter feinen Jungern, ber zu Tifche faß an bem Bufen Jefu, welchen Jesus lieb hatte. Dem winkt Simon Petrus, und spricht zu ihm, Sage an, wer ift es, von dem er fpricht? Derfelbige neigt sich nach ber Bruft Jefu, und spricht zu ihm, herr, wer ist's? Jesus antwortet, Der ist's, bem ich ben Biffen eintauche und gebe. Und er taucht den Biffen ein, und gibt ihn bem Judas, Simons Sohn, Iffarioth. Und nach bem Biffen fuhr ber Satan in ihn. Da fpricht Jefus ju ihm, Bas du thuft, das thue bald. Das aber merkte Niemand von benen, bie zu Tische faffen, wozu er's ihm fagte. Denn etliche meineten, weil Judas ben Beutel hatte, fo fage Jesus zu ihm, Raufe, was uns noth ift auf bas Test; ober er wolle ben Armen etwas geben. Da nun jener ben Biffen genommen hatte, ging er alsbalb hinaus. Es war aber Nacht. Da er nun hinausgegangen war, spricht Jesus, Run ift bes Menschen Sohn verkläret, und Gott ift verkläret in ihm, und Gott wird ihn verklären in sich selbst, und wird ihn bald verklären. Kindlein, ich bin noch eine kleine Beile bei euch. Ihr werdet mich fuchen; und wie ich zu ben Juden fagte, Wo ich bingehe, ba könnet ihr nicht hinkommen; also sage ich jetzt auch zu euch. Gin neues Gebot gebe ich euch, bag ihr euch untereinander liebet; wie ich euch geliebet habe, baß auch ihr einander lieb habet. Daran werben Alle erkennen, daß ihr meine Junger seib, so ihr Liebe untereinander habt. Spricht Simon Betrus zu ihm, Berr, wo geheft du hin? Jesus antwortete ihm, Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen; aber bu wirst mir später folgen. Petrus spricht zu ihm, herr, warum kann ich bir iett nicht folgen? Ich will mein Leben fur bich laffen. Jefus antwortet, Dein Leben

wilst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Der Hahn wird nicht krähen, ehe du mich dreinal verleugnet hast (Joh. 13, 5—38). Simon, Simon, siehe, der Satan hat sich euch ausgebeten, um euch zu sichten wie den Weizen; ich habe aber für dich gebeten, daß dein Glaube nicht aushöre. Und du, wenn du dermaleins dich bekehrest, so stärke deine Brüder (Luc. 22, 31. 32). Und er sprach zu ihnen, Als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche und Schuhe, habt ihr an etwas Mangel gehabt? Sie sprachen, An nichts. Da sprach er zu ihnen, Aber nun, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch eine Tasche. Und wer kein Schwert hat, verkaufe sein Kleid, und kaufe sich eines. Denn ich sage euch, Es muß auch noch dieses vollendet werden an mir, was geschrieben stehet, Und er ward unter die Uebelthäter gerechnet. Und was von mir geschrieben ist, das geht in Ersüllung. Sie sprachen aber, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, Es ist genug (Luc. 22, 35—38).

Und er sprach zu seinen Jüngern, Guer Berg erschrede nicht. Glaubet an Gott, und glaubet an mich. In dem Haufe meines Baters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht fo ware, so wurde ich es euch fagen. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, so fomme ich wieder, und werde euch zu mir nehmen, auf daß ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, da wisset ihr auch den Weg. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wiffen nicht, wo du hingehest; und wie wissen wir den Weg? Jesus spricht zu ihm, Ich bin der Weg, und die Wahrheit, und das Leben; Niemand kommt zum Bater, benn burch mich. Wenn ihr mich kennetet, so kennetet ihr auch meinen Bater. Und von nun an erkennet ihr ihn, und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Bater, so genüget uns. Jesus spricht zu ihm, So lange bin ich bei euch, und du kennest mich nicht, Philippus? Wer mich gesehen, hat den Bater gesehen. Wie sprichst du benn, Zeige uns ben Bater? Glaubest du nicht, daß ich im Bater, und der Bater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir felbst. Der Bater aber, der in mir wohnet, thut selbst die Werke. Glaubet mir, daß ich im Bater, und der Bater in mir ist; wo nicht, so glaubet mir boch um der Werke felbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer an mich glaubet, ber wird die Werke auch thun, die ich thue, und wird größere denn diese thun, benn ich gehe zum Bater, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich thun, auf daß der Bater verkläret werde in dem Sohne. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so will ich's thun. Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Bater bitten, und er soll euch einen andern Fürsprecher geben, daß er sei bei euch emiglich: den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht fann empfangen; denn sie siehet ihn nicht, und kennet ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, benn er bleibet bei euch, und ist in euch. Ich will euch nicht Waisen lassen; ich komme u euch. Es ist noch ein Kleines, so siehet die Welt mich nicht mehr. Ihr aber sehet mich; benn ich lebe, und ihr follt leben. Un demfelben Tage werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Bater bin, und ihr in mir, und ich in euch. Wer meine Gebote hat, und hält sie, der ist es, der mich liebet. Wer mich aber liebet, der wird von meinem Vater geliebet werden, und ich werde ihn lieben, und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Indas (nicht der Istarioth), Herr, was ist geschehen, daß du uns dich offenbaren willst, und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, und mein Bater wird ihn lieben, und wir werben zu ihm kommen, und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebet, ber

halt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr höret, ift nicht mein, fondern bes

Baters, ber mich gefandt hat.

Solches habe ich zu euch geredet, da ich noch bei euch bin. Aber ber Fürsprecher, der heilige Geist, welchen der Baten senden wird in meinem Namen, derfelbige wird euch Alles lehren, und euch erinnern an Alles, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Berz erschrecke nicht, und fürchte sich nicht. Ihr habt gehöret, daß ich euch sagte, Ich gehe hin, und komme zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, daß ich zum Bater gehe; denn der Bater ist größer als ich. Und nun habe ich's euch gesagt, ehe denn es geschiehet, auf daß, wenn es nun geschehen wird, ihr glaubet. Ich werde hinfort nicht mehr viel mit euch reden; denn es kommt der Fürst der Welt, und hat nichts an mir. Aber auf daß die Welt erkenne, daß ich den Vater liebe, thue ich also, wie mir der Bater ein Gebot gegeben hat.

Stehet auf, laffet uns von hinnen geben (Joh. 14, 1-31).

Und da sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus (Matth. 26, 30). Und Jesus sprach, Ich bin ber mahrhaftige Weinstock, und mein Bater ber Beingartner. Einen jeglichen Reben an mir, ber nicht Frucht bringet, ben nimmt er weg, und einen jeglichen, ber Frucht bringet, ben reinigt er, bamit er mehr Frucht bringe. 3hr feib icon rein um bes Wortes willen, bas ich zu ench gerebet habe. Bleibet in mir, und ich in euch. Gleichwie ber Rebe feine Frucht bringen fann von fich felbft, er bleibe benn am Weinstod: also auch ihr nicht, ihr bleibet benn in mir. Ich bin ber Weinstod, ihr die Reben. Wer in mir bleibet, und ich in ihm, der bringet viele Frucht; benn ohne nich könnet ihr nichts thun. Wer nicht in mir bleibet, ber wird hinaus= geworfen, wie ber Rebe, und verdorret, und man sammelt und wirft fie in's Feuer, und sie muffen brennen. Go ihr in mir bleibet, und meine Worte in euch bleiben. bittet, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin ward mein Vater geehret. daß ihr viele Frucht bringet, und meine Junger werdet. Gleichwie mich der Vater liebte, alfo liebte ich euch auch: bleibet in meiner Liebe. Go ihr meine Bebote haltet. fo werdet ihr in meiner Liebe bleiben, gleichwie ich meines Baters Gebote gehalten habe und in feiner Liebe bleiben werde. Solches habe ich zu euch gerebet, auf bag meine Freude in euch sei, und eure Freude vollkommen werbe.

Das ift mein Gebot, daß ihr euch untereinander liebet, gleichwie ich euch liebte. Niemand hat größere Liebe denn die, daß er sein Leben lässet für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, so ihr thut, was ich euch gediete. Ich nenne euch hinfort nicht Anechte; denn der Anecht weiß nicht, was sein Herr thut. Euch aber habe ich Freunde genannt; denn Alles, was ich von meinem Bater hörete, that ich euch kund. Nicht ihr habt mich, sondern ich habe euch erwählet und habe euch gesetzet, daß ihr hingehet und Frucht bringet, und eure Frucht bleibe; auf daß, was ihr den Bater bitten möget in meinem Namen, er euch gebe. Das gebiete ich euch, daß ihr euch untereinander liebet.

So euch die Welt hasset, so wisset, daß sie mich vor euch gehasset hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das Ihre lieb; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch erwählte von der Welt, darum hasset euch die Welt. Gedenket an das Wort, das ich euch sagte, Sin Knecht ist nicht größer denn sein Herr. Wenn sie nich verfolgten, werden sie euch auch verfolgen; wenn sie mein Wort hielten, werden sie auch das eurige halten. Aber das Alles werden sie an euch thun um meines Namens willen; denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre, und hätte zu ihnen geredet, so hätten sie keine Sünde; nun aber haben

sie keinen Borwand für ihre Sünde. Wer mich hasset, der hasset auch meinen Bater. Hätte ich nicht die Werke gethan unter ihnen, die kein Anderer gethan hat, so hätten sie keine Sünde; nun aber haben sie gesehen und gehasset beide mich und meinen Bater. Doch daß ersüllet werde der Spruch, in ihrem Gesetz geschrieben, Sie hasten mich ohne Ursache. Wenn aber der Fürsprecher kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Bater, der Geist der Wahrheit, der vom Bater ausgehet, der wird zeugen von mir. Auch ihr aber zeuget, weil ihr von Ausang an mit mir gewesen seid.

Soldes habe ich zu euch gerebet, auf bag ihr euch nicht ärgert. Gie werben euch in ben Bann thun. Ja es fommt bie Stunde, bag, wer euch töbtet, wird meinen, er thue Gott einen Dieust damit. Und foldes werden sie darum thun, weil sie weder den Bater noch mich erkannten. Aber foldjes habe ich zu euch geredet, auf daß, wenn die Stunde bafür kommen wird, ihr baram gebenket, daß ich es euch gesagt habe. Soldes aber habe ich euch von Anfang an nicht gefagt, benn ich war bei euch. Nun aber gebe ich hin zu bemt, ber mich gefandt hat; und Niemand unter euch fragt mich, Bo geheft du hin? Sondern weil ich folches zu euch geredet habe, ift euer Herz voll Trauerns geworden. Aber ich jage euch die Wahrheit, Es ist euch gut, daß ich hingehe. Denn so ich nicht hingehe, so wird der Fürsprecher nicht zu euch kommen. So ich aber hingehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn derselbige kommt, wird er die Belt überführen von der Gunde, und von der Gerechtigkeit, und won dem Gericht. Bon ber Sunde, daß fie nicht glauben an mich: von der Gerechtigkeit, daß ich zu meinem Bater gebe, und ihr mich hinfort nicht fehet: von dem Gericht, dag der Fürst bieser Welt gerichtet ift. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnet es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, ber Beist ber Wahrheit, kommen wird, ber wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von fich felbft reden; fondern was er hören wird, bas wird er reben, und was zukunftig ift, wird er euch verkundigen. Derfelbige wird mich verklären; benn von dem Meinen wird er es nehmen, und euch verfündigen. Alles, mas ber Bater hat, ist mein. Darum fagte ich, Er nimmt es von bem Meinen, und wird es euch verkündigen. Ueber ein Kleines, fo fehet ihr mich nicht mehr; und wieber über ein Kleines, so werdet ihr mich sehen.

Da sprachen etliche seiner Junger untereinander, Was ift bas, bas er zu uns saget, Ueber ein Kleines, fo fehet ihr mich micht, und wieber über ein Kleines, fo werdet ihr mich feben, und, Ich gehe jum Bater? Gie fagten alfo, Bas ift bas, bas er fagt, über ein Rleines? Wir wiffen nicht, was er rebet. Da merkte Jesus, baf fie ihn fragen wollten, und fprach zu ihnen, Darüber fraget ihr untereinander, daß ich fagte, Ueber ein Kleines, fo fehet ihr mich nicht, und wieber über ein Kleines, fo werdet ihr mich seben? Wahrlich, mahrlich, ich sage euch, Ihr werbet weinen und klagen, aber bie Welt wird sich freuen; ihr werbet traurig sein, doch eure Traurigkeit foll gur Freude werden. Das Weib, wenn fie gebieret, hat Traurigkeit, benn ihre Stunde ift gekommen; wenn fie aber bas Rind geboren hat, bentt fie nicht mehr an die Angft, um ber Freude willen, daß ein Mensch zur Welt geboren wurde. Und auch ihr werbet nun Traurigkeit haben; aber ich will euch wieder feben, und euer Berg foll fich freuen, und eure Freude foll Niemand von euch nehmen. Und an bemfelbigen Tage werbet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich fage euch, Go ihr ben Bater etwas bitten werbet in meinem Namen, fo wird er's euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, fo werbet ihr empfangen, daß eure Freude pollfommen fei. Solches habe ich zu euch burch Gleichniffe gerebet. Es fommt eine Stunde, ba ich nicht mehr burch Gleichniffe mit euch reben werbe, fonbern euch frei heraus verklindigen von bem Bater. Un bemfelbigen Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage ench nicht, daß ich den Bater für euch bitten will. Denn er selbst, der Bater, hat ench lieb, darum, daß ihr mich geliebet, und geglaubet habt, daß ich von Gott ausging. Vom Bater ging ich aus und bin gekommen in die Welt;

wiederum verlaffe ich die Welt und gehe zum Bater.

Sprechen zu ihm seine Jünger, Siehe, jetzt rebest du frei heraus, und saget kein Gleichnis mehr. Jetzt wissen wir, daß du alle Dinge weißt, und bedarfst nicht, daß dich Jemand frage. Darum glauben wir, daß du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, Jetzt glaubet ihr! Siehe, es kommt eine Stunde, und ist gekommen, daß ihr zerstreuet werdet, ein Jeglicher in das Seine, und mich allein sasset; und ich bin nicht allein, denn der Bater ist bei mir. Solches habe ich zu euch geredet, auf daß ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Angst; aber seid getroft, ich habe die Welt überwunden!

Soldes rebete Jefus, und hob feine Augen auf gen himmel, und fprach, Bater, bie Stunde ift gekommen; verklare beinen Sohn, auf bag bich bein Sohn verklare; gleichwie bu ihm Macht haft gegeben über alles Fleisch, auf bag er ewiges Leben gebe Allen, die bu ihm gegeben haft. Das ift aber bas ewige Leben, daß fie bich, ben allein wahrhaftigen Gott, und ben du gefandt haft, Jesum Chriftum, erkennen. 3ch habe bich verkläret auf Erben, ich habe vollendet bas Werk, bas bu mir gegeben haft, baß ich es thun follte. Und nun verklare mich, bu Bater, bei bir felbst, mit ber Rlar= beit, die ich bei dir hatte, ebe die Welt war. Ich habe beinen namen geoffenbaret ben Menfchen, die bu mir von ber Welt gegeben haft. Sie waren bein, und bu haft fie mir gegeben, und fie haben bein Wort behalten. Nun wiffen fie, bag Alles, was bu mir gegeben hast, sei von bir; benn bie Worte, bie bu mir gegeben haft, habe ich ihnen gegeben; und sie haben es angenommen, und erfannt mahrhaftig, bag ich von bir ausgegangen bin, und geglaubt, bag bu mid gefandt haft. Ich bitte für fie, ich bitte nicht für bie Welt, fonbern für bie, die bu mir gegeben haft, benn fie find bein. Und Alles, was mein ist, bas ist bein, und was bein ist, bas ist mein; und ich bin in ihnen verkläret. Und ich bin nicht mehr in der Welt; fie aber find in ber Welt, und ich fomme zu bir. Beiliger Bater, erhalte fie in beinem Namen, ben bu mir gegeben haft, daß fie Eins seien, gleichwie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich fie in beinem Namen. Die du mir gegeben haft, die habe ich bewahret, und ift feiner von ihnen verloren, außer das verlorene Rind, daß die Schrift erfüllet würde. Run aber komme ich zu bir, und rebe foldes in ber Welt, auf baß fie meine Freude vollkommen in sich haben. Ich habe ihnen bein Wort gegeben, und die Welt haßte fie; benn sie sind nicht von ber Welt, wie auch ich nicht von ber Welt bin. Ich bitte nicht, daß bu fie von ber Welt nehmeft, sondern baf bu fie bewahreft por bem Bofen. Sie sind nicht von der Welt, gleichwie auch ich nicht von der Welt bin. Seilige fie in der Wahrheit; dein Wort ift Wahrheit. Gleichwie du mich gefandt haft in bie Welt, so habe ich fie auch in die Welt gefandt. Und ich heilige mich felbst für fie, auf bag auch fie in Wahrheit geheiliget feien. Ich bitte aber nicht für biefe allein, fondern auch für die, fo durch ihr Wort an mich glauben; auf daß fie Alle Gins feien: gleichwie bu, Bater, in mir, und ich in bir, bag auch fie in uns seien, bamit bie Belt glaube, bu habest mich gefandt. Und ich habe ihnen gegeben bie Berrlichkeit, bie bu mir gabst, bag fie Eins seien, gleichwie wir Gins find. Ich in ihnen, und bu in mir; auf daß fie vollendet feien in Gins, und bie Welt erkenne, daß bu mich gefandt und fie geliebt haft, gleichwie bu mich geliebt haft. Bater, ich will, bag, wo ich bin, aud bie bei mir seien, bie bu mir gegeben haft, baß fie meine Berrlichkeit seben, bie bu mir gegeben haft; benn bu haft mich geliebet, ehe benn bie Welt gegründet marb.

Gerechter Bater, und die Welt erkannte bich nicht: ich aber erkannte bich, und diese erkannten, daß du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen beinen Namen kund gethan, und werbe ihn kund thun, auf daß die Liebe, damit du mich liebtest, sei in ihnen, und ich in ihnen (Joh. 15, 1—17, 26).

Da Jesus solches geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über ben Giegbach Ribron; ba war ein Garten; barein ging er felbst und seine Junger (Joh. 18, 1). Und ber Ort hieß Gethsemane (Matth. 26, 36). Judas aber, ber ihn berrieth, wußte ben Ort auch; benn Jefus versammelte fich oft baselbst mit seinen Jungern (3oh. 18, 2). Und als er an den Ort kam, sprach er zu ihnen, Setzet euch hier, indeß ich bete. Und er nahm zu fich Petrus und Jacobus und Johannes, und fing an, sich zu entsetzen und zu gagen; und sprach zu ihnen, Meine Seele ift tief betrübt bis zum Tobe; bleibet hier und wachet. Und er ging ein wenig voran, fiel auf die Erbe und betete, bag, fo es möglich ware, die Stunde an ihm vorüberginge; und fprach, Abba (Bater), es ift bir alles möglich, lag biefen Reld, an mir vorübergeben: boch nicht was ich will, sondern was du willst (Marc. 14, 32-36). Es erschien ihm aber ein Engel vom Simmel und ftartete ihn. Und er rang ichwer, und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die auf die Erde sielen (Luc. 22, 43. 44). Und er fam, und fand fie folafend; und fprach ju Betrus, Simon, foläfft bu? Bermochteft bu nicht Gine Stunde zu machen? Wachet und betet, auf baß ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ift willig, aber bas Fleisch ift schwach. Und er ging wieder hin und betete (Marc. 14, 37-39), und sprach, Mein Vater, kann biefer Reld nicht vorübergehen, ich trinke ihn benn, fo geschehe bein Wille. Und er kam, und abermal fand er sie schlafend; denn die Augen waren ihnen schwer. Und er ließ sie, und ging abermal bin, und betete jum britten Mal, biefelbigen Worte fprechend. Da fam er ju ben Jungern, und fprach ju ihnen, Go ichlafet nun weiter und ruhet! fiehe, die Stunde ift herbeigekommen, und des Menichen Sohn wird überantwortet in ber Gunber Sanbe. Stehet auf, laffet uns geben; fiebe, er ift nabe, ber mich verräth (Matth. 26, 42—46).

#### Epiftel. 1 Ror. 11, 23-32.

Denn ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, daß der Herr Jesus in der Nacht, da er verrathen ward, Brod nahm, und die Danksagung sprach, es brach und sagte, Das ist mein Leib, der für ench gegeben wird; das thut zu meinem Gedächtniß. Desseldigen gleichen auch den Relch, nach dem Mahle, und sagte, Dieser Relch ist der Neue Bund in meinem Blute; das thut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtniß. Denn so oft ihr dieses Brod esset, und den Relch trinket, so verkündiget ihr des Herrn Tod, die daß er kommt. Welcher also unwürdig das Brod isset, oder den Relch des Herrn trinket, der wird schuldig sein an dem Leibe und an dem Blute des Herrn. Man prüse aber sich selbst, und also esse man von diesem Brode, und trinke von diesem Kelche. Denn welcher nur isset und trinket, der isset und trinket Gericht sür sich selber, weil er den Leib nicht unterscheidet. Darum sind viel Schwache und Kranke unter euch, und nicht Wenige schlasen. So wir aber uns selbst beurtheileten, so würden wir gezüchtiget, auf daß wir nicht sammt der Welt verurtheilet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtiget, auf daß wir nicht sammt der Welt verurtheilet werden.

# Charfreitag.

Evangelium. Die Leidensgeschichte.

### Dritte Abtheilung.

Da nun Judas zu fich genommen hatte die Schaar, und ber Hohepriefter und Pharifaer Diener, kommt er bahin mit Fadeln, Lampen und Waffen. Da nun Jesus Alles wußte, was ihm begegnen follte, ging er hinaus, und fprach zu ihnen, Ben fuchet ihr? Gie antworteten ihm, Jesum von Nagareth. Jesus fpricht zu ihnen, 3ch bin's. Judas aber, ber ihn verrieth, ftand auch bei ihnen (Joh. 18, 3-5). Der hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gefagt, Welchen ich fuffen werbe, ber ift's, ben greifet. Und alsbald trat er zu Jefus, und fprach, Gegruffet feieft bu, Rabbi, und fuffete ihn (Matth. 26, 48. 49). Jefus aber fprach zu ihm, Judas, mit einem Ruffe verräthst bu bes Menschen Sohn (Luc. 22, 48). Als nun Jefus zu ihnen sprach, 3ch bin's, wichen fie zurud und fielen zu Boben. Da fragte er fie abermal, Wen suchet ihr? Sie aber fprachen, Jefum von Nagareth. Jefus antwortete, Ich habe euch gefagt, baf ich es bin. Suchet ihr nun mich, fo laffet biefe geben. Auf baf bas Wort erfüllet würde, welches er fagte, Ich habe berer keinen verloren, die du mir gegeben haft (30h. 18, 6-9). Da aber bie um ihn waren, faben, was geschehen follte, fpraden fie, herr, follen wir mit bem Schwerte breinschlagen (Luc. 22, 49). Da jog Simon Betrus, ber ein Schwert hatte, es aus, und ichlug bes Sobepriefters Anecht, und hieb ihm fein rechtes Dhr ab; ber Knecht hief aber Malchus. Da fprach Jefus ju Petrus, Stede bas Schwert in bie Scheibe. Soll ich ben Relch nicht trinken, ben mir mein Bater gegeben hat (3oh. 18, 10. 11)? Und er rührete fein Dhr an, und heilete ihn. Jefus aber fprach zu den Soheprieftern und Sauptleuten bes Tempels. und ben Aeltesten, die wider ihn gekommen waren, Ihr seid ausgezogen wie zu einem Räuber, mit Schwertern und mit Knitteln. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewefen, und ihr habt feine Sand an mich gelegt; aber bies ift eure Stunde, und bie Macht ber Finsterniß (Luc. 22, 51-53). Und die Jünger verließen ihn alle, und flohen. Und es war ein Jüngling, der mit ihnen ihm nachfolgete, ber war mit Leinwand bekleibet auf ber bloken Saut; und fie griffen ihn. Er aber ließ bie Leinwand fahren, und floh nakt von ihnen (Marc. 14, 50-52). Die Schaar nun und ber Oberfte und die Diener ber Juden nahmen Jesum, und banden ihn, und führeten ihn auf's erste zu hannas; benn er mar ber Schwager bes Raiphas, welcher bes Jahrs Hohepriefter war. (Es war aber Kaiphas, ber ben Juben gerathen hatte, es mare gut, bag Ein Menich fterben follte fur bas Bolf.) Simon Betrus aber folgete Jefu nach, und ein anderer Junger. Derfelbige Junger aber war bem hohepriefter bekannt, und ging mit Jesus hinein in bes Sobepriefters Sof. Betrus aber ftand braufen por ber Thur. Da ging ber andere Junger, ber bem Hohepriefter bekannt mar, binans. und rebete mit ber Thurhuterin, und führete Betrus hinein. Da fagt bie Magb, Die Thurhuterin, ju Betrus, Du bift boch nicht auch biefes Menfchen Jünger einer? Er fpricht, 3ch bin es nicht. Es ftanden aber bie Rnechte und Diener, und hatten ein Rohlenfeuer gemacht, benn es war falt, und warmeten fich. Betrus aber ftand bei ihnen, und warmete fich. Der Sobepriefter nun fragte Jefum um feine Junger, und

um seine Lehre. Jesus antwortete, Ich habe frei gerebet zur Welt. Ich habe allezeit gelehret in Schule und im Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Berborgenen geredet. Was fragest du mich? Frage die, die es gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe; siehe, dieselben wissen, was ich zesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, der dabei stand, Jesu einen Streich, und sprach. Antwortest du so dem Hohepriester? Jesus antwortete ihm, Habe ich übel geredet, so deweise, daß es übel sei; wenn aber recht, was schlägest du mich? Hannas sandte ihn gedunden zu dem Hohepriester Kasphas. Sinnon Petrus aber stand und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm, Du bist doch nicht auch seiner Jünger einer? Er leugnete und sprach, Ich din es nicht. Spricht einer von des Hohepriesters Anechten, ein Unverwandter bessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus abermal, und alsbald frähete ein Hahn (Ich. 18, 12—27). Und der Herr wandte sich, und sah den Betrus an. Und Petrus gedachte an des Herru Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, Ehe der Hahn krähet, wirst du mich dreimal verleugnen; und ging hinaus, und weinete bitterlich.

Und die Männer, die ihn hielten, verspotteten ihn, und fchlugen ihn; und verdedten ihn, fragten ihn und sprachen, Beiffage, wer ift's, der bich folig? Und viele andere Läfterungen fagten fie wider ihn. Und als es Tag ward, verfammelten fich bie Aeltesten bes Bolts, die Sobepriefter und Schriftgelehrten, und führeten ihn vor ihren Rath; und (Luc. 22, 61-66) suchten Zeugniß wider Jesus, daß fie ihn jum Tobe brachten; und fanden nichts. Denn Biele gaben falfches Zeugnif miber ihn, und bie Zeugniffe ftimmten nicht überein. Und Etliche ftanden auf, gaben falfches Zeugnif wider ihn und sprachen, Wir haben ihn fagen hören, Ich will biefen Tempel, ber mit Banden gemacht ift, abbrechen, und in brei Tagen einen andern bauen, ber nicht mit Sänden gemacht ift. Aber auch fo ftimmte ihr Zeugniß nicht überein (Marc. 14, 55-59). Und fie sprachen, Bift du Chriftus, fo fage es uns. Er sprach aber zu ihnen, Sage ich's euch, fo glaubet ihr's nicht; frage ich aber, fo antwortet ihr nicht, und laffet mich auch nicht los. Aber von nun an wird bes Menschen Gohn sigen zur rechten Sand ber Kraft Gottes. Da sprachen fie alle, Go bift bu benn Gottes Sohn? Er aber sprach zu ihnen. Ihr faget's, benn ich bin's. Gie aber fprachen, Bas beburfen wir weiter Zeugniß? Denn wir haben es felber gehöret aus feinem Munde (Luc. 22, 66-71). Da führeten fie Jesum von Raiphas in bas Richthaus. Es war aber früh. Und fie felbst gingen nicht in das Richthaus, auf baf fie nicht unrein wurden, sondern das Baffah effen fönnten. Da ging Bilatus zu ihnen heraus, und fprach, Was bringet ihr für Rlage wiber biefen Menichen? Gie antworteten und sprachen zu ihm, Wäre biefer nicht ein Uebelthater, wir hatten bir ihn nicht überantwortet. Bilatus fprach gu ihnen, Go nehmet ihr ihn hin, und richtet ihn nach euerm Gefetz. Die Juden fprachen au ihm, Wir burfen Niemand töbten. Auf bag erfüllet wurde bas Wort Jefu, bas er fagte, ba er andeutete, welches Todes er sterben follte (3oh. 18, 28-32). Sie fingen aber an ihn zu verklagen, und fprachen, Diefen haben wir befunden, daß er unfer Bolt verkehret, und ihm wehret bem Raifer Schoft zu geben, indem er fagt, er fei Chriftus, ein König (Luc. 23, 2). Da ging Vilatus wieber hinein in bas Richthaus, und rief Jefum, und fprach ju ihm, Du bift ber Juden Ronig? Jefus antwortete, Redeft bu bas von bir felbst? ober haben bir Andere von mir gefagt? Bilatus antwortete, Bin ich ein Jude? Dein Bolf und die Hohepriester haben bich mir überantwortet; mas haft bu gethan? Jefus antwortete, Mein Reich ift nicht von biefer Welt. Ware mein Reich von biefer Welt, meine Diener wurden barob fampfen, bag ich ben Juden nicht überantwortet wurde; aber nun ift mein Reich nicht von hier. Da fprach Bila-

tus zu ihm, Alfo bift bu ein König? Jefus antwortete, Du fagst es, ich bin ein König; ich bin bazu geboren, und bazu in die Welt gekommen, baß ich fur die Bahrbeit zeugen foll. Gin Jeglicher, ber aus ber Wahrheit ift, boret auf meine Stimme. Spricht Bilatus zu ihm, Was ist Wahrheit? Und ba er bas gefagt, ging er wieder hinaus zu ben Juben, und fpricht zu ihnen, Ich finde keine Schuld an ihm (Joh. 18, 33-38). Sie aber hielten an, und fprachen, Er erreget bas Bolt, indem er lehret im ganzen jübischen Lande, von Galilaa an bis hieher. Da aber Bilatus Galilaa hörete, fragte er, ob ber Mensch ein Galilaer ware. Und als er vernahm, bag er unter Herobes Obrigkeit gehörete, überfandte er ihn an Herobes, welcher in benfelben Tagen auch zu Berufalem mar. Da aber Berobes Jesum fah, ward er febr frob. benn er hatte ihn längst gerne gesehen, weil er von ihm gehoret hatte; und hoffte, er würde ein Zeichen sehen, das von ihm geschähe. Und er fragte ihn mancherlei; er aber antwortete ihm nichts. Die Bobepriefter aber und Schriftgelehrten ftanben ba und verklagten ihn hart. Aber Berodes mit feinen Rriegsleuten verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein prächtiges Rleid an, und fandte ihn wieder zu Pilatus. Un bem Tage wurden Bilatus und Berobes Freunde miteinander; benn guvor waren sie einander feind.

Pilatus aber rief die Hohepriester und die Obersten und das Volk zusammen, und sprach zu ihnen, Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als der das Volk abmendig mache. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhöret, und sinde an dem Menschen der Sachen keine, deren ihr ihn beschuldiget; ja Herodes auch nicht; denn ich habe euch zu ihm geschickt, und siehe, er hat nichts gethan, das des Todes werth sei (Luc. 23, 5—15). Ihr habt aber eine Gewohnheit, daß ich euch Einen auf das Passah losgebe; wollt ihr nun, daß ich euch den König der Juden losgebe? Da schrieen sie wieder allesammt, und sprachen, Nicht diesen, sondern Barabbas! (Barabbas aber war ein Käuber.)

Da nahm Bilatus Jesum und geißelte ihn; und bie Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen, und fetten fie auf fein Saupt, und legten ihm ein Burpurtleid an, und kamen an ihn heran und fprachen, Sei gegruffet, ber Juden Konig! und gaben ihm Streiche. Und Bilatus ging wieder hinaus, und fpricht zu ihnen, Siebe, ich führe ihn heraus zu euch, daß ihr erkennet, daß ich keine Schuld an ihm finde. Also ging Jesus heraus, und trug die Dornenkrone und das Purpurkleid. Und er fpricht zu ihnen, Siebe, ba ift ber Mensch! Da ihn nun bie Hohepriefter und bie Diener faben, fcrieen fie, und sprachen, Kreuzige, freuzige ibn! Bilatus spricht gu ihnen, Rehmet ihr ihn hin, und freuziget ibn; benn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ibm, Wir haben ein Gefet, und nach dem Gefetz muß er fterben; benn er hat fich felbst zu Gottes Sohn gemacht. Da Pilatus bas Wort hörete, fürchtete er sich noch mehr; und ging wieder hinein in das Richthaus, und spricht zu Jesus, Woher bift bu? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Bilatus ju ihm, Rebeft du nicht mit mir? Weißt du nicht, daß ich Macht habe, bich loszugeben, und Macht habe, bich zu treuzigen? Jefus antwortete, Du hattest feine Macht über mid, wenn es bir nicht von oben berab gegeben ware; barum, ber mich bir überant= wortet hat, der hat größere Sünde. Hierauf suchte Pilatus ihn loszulaffen. Die Buben aber schrieen und sprachen, Läffest bu biefen los, so bift bu bes Raifers Freund nicht; benn jeber, ber fich jum Könige macht, widerspricht bem Raifer. Da nun Bilatus diefe Worte hörete, führete er Jefum heraus, und feste fich auf ben Richtftuhl. an ber Stätte, die ba beißt Sochpflafter, auf Bebraifch aber Babbatha (30h. 18. 39-19, 13). Und ba er auf bem Richtstuhl faß, schidte fein Beib zu ihm, und ließ

thm sagen, Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten; denn ich habe heute viel erlitten im Traume von seinetwegen (Matth. 27, 19). Es war aber Rüsttag vor dem Passah, um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden, Siehe, das ist euer König! Sie schrieen aber, Weg, weg mit dem, kreuzige ihn! Spricht Pilatus zu ihnen, Soll ich euern König kreuzigen? Die Hohepriester antworteten, Wir haben keinen König, als den Kaiser (Ioh. 19, 14. 15). Da aber Pilatus sah, daß er nichts ausrichtete, sondern ein viel größeres Getümmel ward, nahm er Wasser, und wusch die Hände vor dem Volk, und sprach, Ich din unschuldig an diesem Blute; sehet ihr zu. Da antwortete daß ganze Bolk und sprach, Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder (Matth. 27, 24. 25). Da nun überantwortete er ihn ihnen zur Kreuzigung (Ioh. 19, 16), und ließ den los, der um Aufruhrs und Mordes willen war in's Gefängniß geworfen, um welchen sie baten (Luc. 23, 25).

Und er trug das Kreuz für sich (Joh. 19, 17). Und als sie ihn fortführeten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Ehrene, der vom Felde kam (Luc. 23, 26), den Bater des Mexander und Rusus (Marc. 15, 21), und legten das Kreuz auf ihn, daß er es Jesu nachtrüge. Es folgte ihm aber ein großer Hause Bolks, und Beiber, die klagten und beweineten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen, und sprach, Ihr Töcheter von Jerusalem, weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, in welchen man sagen wird, Selig sind die Unfruchtbaren, und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht genähret haben. Dann werden sie ansangen zu sagen zu den Bergen, Fallet über und! und zu den Hügeln, Decket uns! Denn so man das thut am grünen Holz, was wird am dürren geschehen (Luc. 23, 26—31)?

Und er ging hinaus jur fogenannten Schabelstätte, welche auf hebraifch beift Golgotha. Allba freuzigten fie ihn, und mit ihm zwei Andere zu beiben Seiten, Je= fum aber mitten inne (3oh. 19, 17. 18). Jefus aber fprach, Bater vergib ihnen; benn sie wiffen nicht, was fie thun (Luc. 23, 34). Pilatus aber fcvieb eine Ueberfchrift, und feste fie auf bas Rreuz; es war aber gefchrieben, Jefus von Nazareth, ber Juden Rönig. Dieje leberschrift lafen nun viele Juden; benn die Stätte, ba Jefus gefreugiget ward, war nahe bei ber Stadt; und es war geschrieben auf hebraische, griechische und römische Sprache. Da fprachen bie Sobepriefter ber Juden zu Bilatus, Schreibe nicht, Der Juden König; fondern, daß er gefagt habe, Ich bin der Juden Rönig. Bilatus antwortete, Bas ich geschrieben habe, habe ich geschrieben (Joh. 19, 19-22). Und sie gaben ihm Myrrhenwein, aber er nahm ihn nicht (Marc. 15, 23). Die Rriegeknechte nun, ba fie Jesum gekreuziget hatten, nahmen feine Rleiber, und machten vier Theile, einem jeglichen Kriegsknecht ein Theil, bazu auch ben Rock. Der Rod aber war ohne Raht, von oben an durchweg gewebt. Da sprachen fie zu ein= ander, Laffet une ben nicht zerschneiben, fonbern barum loofen, weg er fein foll. Auf baf erfüllet wurde die Schrift, Sie haben meine Rleider unter fich getheilet, und über mein Gewand bas Loos geworfen. Solches thaten nun die Rriegsfnechte (Joh. 19, 23. 24). Und bie Borübergehenden lafterten ihn, fcuttelten ihre Röpfe und fprachen, Sa! ber bu ben Tempel abbrichft, und baueft ihn in brei Tagen, hilf bir felber, und fteig berab vom Rreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohepriefter untereinander sammt ben Schriftgelehrten, und sprachen, Er hat andern geholfen, fich felber kann er nicht helfen; Chriftus, ber König von Ifrael! er steige nun vom Rreuze, damit wir es feben und glauben (Marc. 15, 29-32). Er hat Gott vertrauet; der erlose ihn nun, hat er Luft zu ihm. Denn er hat gefagt, Ich bin Gottes Sohn (Matth. 27, 43). Es perspotteten ihn aber auch bie Rriegsfnechte, traten zu ihm, brachten ihm Effig, und

sprachen, Bist du der Juden König, so hilf dir selber (Luc. 23, 36. 37). Aber der Uebelthäter einer, die da gehenkt waren, lästerte ihn, und sprach, Bist du nicht Ehristus? hilf dir selbst und und! Da antwortete der andere, schalt ihn und sprach, Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, da du doch in gleicher Berdammnis bist? Und zwar wir sind billig darinnen, denn wir empfangen, was unsere Thaten werth sind; dieser aber hat nichts Unrechtes gethan. Und er sagte, Jesu, gedenke an mich, wenn du kommen wirst in beinem Reiche. Und Jesus sprach zu ihm, Bahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein (Luc. 23, 39—43). Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, des Klopas Beib, und Maria von Magdala. Da nun Jesus seine Mutter sah, und den Fünger dabei stehen, den er sieb hatte, spricht er zur Mutter, Beib, siehe, das ist dein Sohn. Darnach spricht er zu dem Jünger, Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich (Joh. 19, 25—27).

Und es ward eine Finsterniß über das ganze Land, bis zu ber neunten Stunde; und die Sonne ward verfinstert, und der Borhang des Tempels zerriß mitten entzwei (Quc. 23, 44, 45). Aber um die neunte Stunde fchrie Jesus laut und sprach, Eli, Eli, lema, fabachthani, bas ift verbolmeticht, Mein Gott, mein Gott, warum haft bu mich verlaffen? Etliche aber, bie ba ftanben, ba fie bas höreten, sprachen, Der rufet ben Elia. Die Andern aber sprachen, Laft bas, wir wollen sehen, ob Elia komme und ihm helfe (Matth. 27, 46. 47. 49). Darnach, als Jejus wußte, daß ichon Alles vollbracht mar, auf bag bie Schrift erfüllet würde, fpricht er, Mich burftet. Es ftand ein Gefäß voll Effig ba. Sie fülleten nun einen Schwamm mit Effig, und legten ihn um einen Mop, und hielten es ihm bar jum Munde. Da nun Jefus ben Effig genommen hatte, sprach er, Es ist vollbracht! (Joh. 19, 28-30.) Und er rief laut und fprach, Bater, in beine Bande befehle ich meinen Geift (Luc. 23, 46). Und er neigte das Haupt und verschied (Joh. 19, 30). Da aber ber Hauptmann sah, mas geschehen war, pries er Gott und fprach, Kurmahr, Diefer Menich war unichulbig. Und alles Bolf, das herbeigekommen mar zuzuschauen, da sie saben, mas geschehen mar, schlugen fie an ihre Bruft, und fehrten gurud. Es ftanben aber alle feine Bekannten von ferne, und die Weiber, die ihm aus Galilaa nachgefolgt waren, und fahen bas an (Luc. 23. 47—49).

Die Juben nun, weil Riifttag war, baß nicht die Leichname am Kreuz blieben den Sabbath über (denn desselbigen Sabbaths Tag war groß), baten Pilatus, daß ihre Beine gebrochen, und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte, und brachen dem Ersten die Beine, und dem Andern, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesus kamen, da sie sahen, daß er schon todt war, brachen sie ihm die Beine nicht; sondern der Kriegsknechte einer stieß in seine Seite mit einem Speer, und alsbald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugniß ist wahrhaftig, und derselbige weiß, daß er Wahres gesagt, auf daß auch ihr glaubet. Denn solches ist geschehen, daß die Schrift erfüllet würde, Man soll ihm kein Bein zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift, Sie werden sehen auf den, welchen sie durchstochen haben (Joh. 19, 31—37).

Und es war schon Abend geworden (Marc. 15, 42), da bat den Bilatus Joseph von Arimathäa (der ein Jünger Jesu war, doch ein heimlicher aus Furcht vor den Juden), daß er den Leichnam Jesu hinwegnehmen dürfte. Und Bilatus erlaubte es. Er kam also, und nahm den Leichnam Jesu hinweg. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhen und Aloë untereinander gemischt, ungefähr hundert Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu,

und banden ihn in leinene Tilcher mit den Spezereien, wie die Juden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuziget ward, ein Garten, und im Garten ein neues Grab, in welches Niemand je geleget war. Daselbst nun legten sie Jesum hin, um des Rüsttags der Juden willen, weil das Grab nahe war (Joh. 19, 38—42). Es folgten aber die Weiber, welche mit ihm gekommen waren aus Gasliläa, und beschaueten das Grab, und wie sein Leib geleget ward; dann kehreten sie um, und bereiteten Spezereien und Salben. Und den Sabbath über ruheten sie nach dem Gesetz (Luc. 23, 55. 56).

### Epistel. Jef. 53.

Wer hat geglaubt unserer Predigt?

Und wem ward der Arm des Ewigen offenbar?

Er schoß ja auf vor dem Ewigen wie ein Reis,
und wie ein Burzelsproß aus dürrem Erdreich:

Er hatte keine schöne Gestalt noch Hoheit, daß wir ihn ansehen mochten,
und kein Aussehen, daß wir sein begehrten.

Er war verachtet, verlassen von den Menschen,
ein Mann der Schmerzen, und mit Leiden vertraut:
Und wie Einer, vor dem man das Angesicht verhüllt,
so verachtet, daß wir ihn für nichts rechneten.

Gleichwol trug Er unsere Leiben, und unsere Schmerzen lub er auf sich: Bir jedoch hielten ihn für Einen, der von Gott geplagt, der geschlagen und gedemüthigt wäre. Er aber war um unserer Uebertretungen willen verwundet, um unserer Missethaten willen zerschlagen: Die Züchtigung zu unserem Heile lag auf ihm, und durch seine Striemen sind wir geheilet. Bir gingen Alle in der Irre wie Schase, ein Jeglicher wendete sich seines Weges: Aber der Ewige ließ ihn tressen unser aller Schuld.

Er ward gequält, obwol er sich bemüthigte,
und seinen Mund nicht aufthat,
wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird,
und wie ein Schaf, das verstummet vor seinen Scherern:
Und seinen Mund nicht aufthut.
Durch Drangsal und Strafgericht ward er hingerafft,
und wer unter seinen Zeitgenossen bedenkt es:
Daß er weggerissen ward aus dem Lande der Lebendigen,
um der Uebertretung meines Bolks willen geschlagen?
Und man gab ihm bei den Gottlosen sein Grab,
und beim Frevler seine Grabhügel:
Obwol er Niemandem Unrecht gethan,

Roch Betrug in seinem Munbe war.

Doch dem Ewigen gefiel's ihn zu zerschlagen, mit Leiben zu plagen, wird gleich sein Leben zum Schulbopfer hingegeben, so soll er boch Samen sehen und in die Länge leben:

Und des Ewigen Bornehmen soll durch seine Hand gedeihen. Frei von seiner Seele Trübsal wird er seine Augen weiden, durch seine Weisheit macht er, mein Anecht, der Gerechte, Biele gerecht:

Und ihre Missethaten trägt Er. Darum will ich ihm sein Siegestheil geben in großer Schaar, und mit Gewaltigen soll er Beute theilen, darum daß er sein Leben in den Tod gab

und ben Uebertretern beigezählt wurde: Obwol er Bieler Sünde trug, und für die Uebertreter Fürsprache einlegte.

## Ostersonnabend.

Evangelium. Matth. 27, 62-66.

Des andern Tages aber, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die Hohepriester und Pharifäer zusammen zu Pilatus, und sprachen, Herr, wir haben daran gedacht, daß dieser Berführer sprach, da er noch lebte, Ich werde nach drei Tagen auserstehen. Darum besiehl, daß man das Grab verwahre dis an den dritten Tag, auf daß nicht seine Jünger kommen, und stehlen ihn, und sagen zum Bolk, Er ist auserstanden von den Todten; und werde der letzte Betrug ärger denn der erste. Pilatus sprach zu ihnen, Da habt ihr eine Wache; gehet hin, und verwahret's, wie ihr wisset. Sie gingen hin, versiegelten den Stein und verwahreten das Grab mit der Wache.

### Epiftel. 1 Betr. 3, 13-4, 6.

Wer ift, ber euch schaden könnte, so ihr um das Gute eifert? Wenn ihr aber auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr selig. Doch vor ihrer Furcht fürchtet euch nicht, und laffet euch nicht schrecken. Den Herrn Christus aber haltet heilig in euern Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch forbert über bie Hoffnung, bie in euch ift, jedoch mit Sanft= muth und Furcht. Und habet ein gutes Gewiffen, auf daß, wo fie von euch afterreden als von Uebelthätern, zu Schanden werden, die da euern guten Wandel in Chriftus schmähen. Denn es ist besser, wenn es ber Wille Gottes sein sollte, bak ihr um Wohlthat willen leibet, als um Missethat willen. Denn Christus ist ja Ginmal um unferer Sünden willen gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, auf bag er uns Gott zuführete; getödtet dem Fleische, aber lebendig gemacht dem Geiste nach; in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängniffe predigte, die einst ungehor= fam waren, als Gottes Langmuth harrete, in den Tagen Noahs, da die Arche zube= reitet ward, in welcher Wenige, das ist acht Seelen, gerettet wurden, durch's Wasser; welches auch euch im Gegenbilbe nun rettet, als Taufe, die nicht Abthun des Unflats am Fleisch, sondern Berlangen zu Gott nach einem guten Gemiffen ift, durch die Auferstehung Jesu Christi; welcher hinging in ben himmel und zur Rechten Gottes ift, und find ihm unterthan Engel, und Gewalten, und Kräfte. Da nun Chriftus bem Fleische nach für uns gelitten hat, so mappnet auch ihr euch mit demfelben Sinn; denn wer am Fleische leibet, der hat Ruhe vor der Sünde, auf daß er die noch übrige Zeit im Fleische nicht ben Luften ber Menschen, sondern bem Willen Gottes lebe. Denn es ift genug, daß ihr die vergangene Zeit nach heibnischem Willen zugebracht habt, ba ihr in Beilheit, Luften, Trunksucht, Schwelgerei, Säuferei, und gräulichen Abgöttereien wandeltet. Darum befremdet es fie, daß ihr nicht mehr mit ihnen in dieselben Pfüten lieberlichen Wefens laufet, und fie lästern; welche Rechenschaft geben werden bem, ber bereit ist Lebende und Todte zu richten. Denn dazu ist auch Todten das Evangelium verklindiget worden, damit fie auf Menschenweise dem Fleische nach gerichtet, auf Gottes Weise aber lebendig seien dem Beifte nach.

## Erster Ostertag.

Evangelium. Marc. 16, 1-8.

Und ba der Sabbath vergangen war, kauften Maria von Magdala, und Maria bes Jacobus Mutter, und Salome, Spezereien, auf daß sie kämen und ihn salbeten. Und sie kamen zum Grabe am ersten Wochentag sehr frühe, da die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen untereinander, Wer wälzet und den Stein von des Grabes Thür? Und da sie aufblickten, wurden sie gewahr, daß der Stein abgewälzet war; denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab, und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein weißes Gewand an; und sie entsetzen sich. Er aber sprach zu ihnen, Entsetzet euch nicht; Jesum suchet ihr, den von Nazareth, den Gekreuzigten; er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, da sie ihn hinlegten. Gehet aber hin, und saget seinen Jüngern und dem Petrus, daß er vor euch hingehet nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus, und slohen von dem Grabe; denn es war sie Zittern und Entsetzen angekommen; und sagten Niemand nichts, denn sie fürchteten sich.

## Epistel. 1 Ror. 5, 6-8.

Euer Ruhm ift nicht fein. Wisset ihr nicht, daß ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versäuert? Feget den alten Sauerteig aus, auf daß ihr ein neuer Teig seiet, wie ihr denn ungesäuert seid. Es ist ja auch unser Bassahlamm geschlachtet, Christus. Lasset uns also Festseier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem Brode der Lauterkeit und Wahrheit.

## Zweiter Ostertag.

Evangelium. Luc. 24, 18-35.

Und siehe, Zwei von ihnen gingen an demselben Tage nach einem Flecken, der von Jerusalem sechzig Stadien weit ift, mit Namen Emmans. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, ba fie so redeten und sich untereinander besprachen, nahete sich Jesus selbst, und wandelte mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, daß fie ihn nicht erkannten. Er fprach aber zu ihnen, Was sind bas für Reben, die ihr zwischen euch wechselt unterweges, und seid traurig? Da antwortete der Eine, mit Namen Kleopas, und sprach zu ihm, Bist bu ber einzige unter den Fremdlingen zu Jerusalem, ber nicht weiß, mas in biesen Tagen barinnen geschehen ift? Und er sprach zu ihnen, Welcherlei Dinge? Sie aber sprachen zu ihm, Das von Jesus von Nazareth, welcher war ein Brophet, mächtig in That und Wort, vor Gott und allem Bolt; wie ihn unfere Hohepriefter und Oberften zur Berdammnig bes Todes überantwortet und ihn gefreuziget haben. Wir aber hofften, er ware es, ber Ifrael erlösen soll. Aber nun ift über das Alles heute ber britte Tag, daß solches geschehen ift. Es haben uns aber auch erschreckt etliche Weiber aus ben Unfern, die find frühe bei bem Grabe gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und fagen, fie haben auch ein Geficht von Engeln gesehen, welche fagen, er lebe. Und Etliche von ben Unfrigen gingen bin jum Grabe, und fanden es alfo, wie die Weiber fagten, ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, D ihr Thoren, und die ihr träges Herzens feid, zu glauben alle bem, was die Propheten geredet haben! Mußte nicht Chriftus foldes leiden, und zu feiner Herrlichkeit eingehen? Und fing an von Mofes und bann von allen Propheten, und legte ihnen aus in allen Schriften, mas von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe zum Fleden, wohin sie gingen; und er ftellete fich, als wollte er weiter geben. Und fie nöthigten ihn und fprachen, Bleibe bei uns, benn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er bas Brod, sprach die Danksagung, brach es, und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, Brannte nicht unfer Herz in uns, ba er mit uns redete auf bem Wege, da er uns die Schrift öffnete?

Und sie standen auf zu berselbigen Stunde, kehrten wieder gen Jerusalem, und fanden die Elf versammelt, und die sich zu ihnen hielten, welche sprachen, Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, und dem Simon erschienen. Und sie erzähleten, was auf dem Wege geschehen war, und wie er von ihnen erkannt wäre beim Brechen des Brodes.

### Epiftel. Apg. 10, 34-41.

Petrus aber that seinen Mund auf und sprach, Nun erkenne ich in Wahrheit, daß Gott die Person nicht ansiehet, sondern in jeglichem Bolke, wer ihn fürchtet und recht thut, ihm angenehm ist. Das Wort sandte er den Kindern Ifrael und ließ Frieden verkündigen durch Jesus Christus. Dieser ist Herr über Alle. Ihr kennet die Dinge,

7 \*

bie geschehen sind durch ganz Judäa und angefangen haben in Galiäa, nach der Tause, die Johannes predigte: wie Gott Jesum von Nazareth gesalbet hat mit heiligem Geiste und mit Arast; der umhergezogen ist, und hat wohlgethan und gesund gemacht Alle, die vom Teusel überwältiget waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er gethan hat im Lande der Juden, und zu Ierusalem. Den haben sie getödtet und an ein Holz gehänget. Denselbigen hat Gott auserwecket am dritten Tage, und ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Bolke, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, und, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auserstanden war von den Todten.

# Erster Sonntag nach Ostern.

Evangelium. 30h. 20, 19-31.

Um Abend aber beffelbigen erften Wochentags, ba bie Junger versammelt, und die Thuren baselbst verschloffen waren, aus Furcht vor den Juden, tam Jesus, und trat in die Mitte, und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch! Und ba er bas gefagt, zeigete er ihnen die Hände und die Seite. Da wurden die Junger froh, da fie ben Berrn faben. Da sprach Jesus abermal zu ihnen, Friede sei mit euch! Gleichwie mich der Bater gesandt hat, so sende ich euch. Und da er das gesagt hatte, hauchte er sie an, und fpricht zu ihnen, Rehmet hin heiligen Geift. Welchen ihr bie Sünden erlaffet, benen find fie erlaffen, und welchen ihr fie behaltet, benen find fie behalten. Thomas aber, einer ber 3wölf, ber ba heißt Zwilling, war nicht bei ihnen, ba Jefus tam. Da fagten die andern Jünger zu ihm, Wir haben ben Herrn gefeben. Er aber fprach zu ihnen, Es fei benn, baf ich in feinen Banben febe bas Ragelmal. und lege meinen Finger in die Rägelstelle, und lege meine Sand in feine Seite, will ich es nicht glauben. Und über acht Tage waren abermal feine Jünger brinnen, und Thomas mit ihnen. Rommt Jefus, da die Thuren verschloffen waren, und tritt in bie Mitte und spricht, Friede sei mit euch! Darnach spricht er zu Thomas, Reiche beinen Finger her und fiehe meine Sande! und reiche beine Sand her, und lege fie in meine Seite! und werbe nicht ungläubig, fondern gläubig. Thomas antwortete und fprach ju ihm, Mein herr, und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm, Weil bu mich gesehen haft, haft bu geglaubt? Gelig find, die nicht faben, und body glaubten.

Auch viel andere Zeichen that Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubet, Jesus sei der Christ, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habet in seinem Namen.

#### Epistel. 1 Joh. 5, 4-10.

Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube. Wer ist's, der die Welt überwindet, außer dem, der da glaubet, daß Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist's, der da gekommen durch Wasser und Blut, Jesus der Christ; nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und Blut; und der Geist ist's, der da zeuget; denn der Geist ist Wahrheit. Denn drei sind, die da zeugen, der Geist, und das Wasser, und das Blut: und die Drei gehen auf eins. Wenn wir der Menschen Zeugniß annehmen, so ist Gottes Zeugniß größer: denn das ist Gottes Zeugniß, daß er gezeuget hat von seinem Sohne. Wer da glaubet an den Sohn Gottes, der hat das Zeugniß Gottes in sich selbst; wer dem Sohne nicht glaubet, der hat Gott zum Lügner gemacht, weil er nicht geglaubet hat an das Zeugniß, das Gott von seinem Sohne gezeuget.

## Zweiter Sonntag nach Oftern.

Evangelium. 30h. 10, 11-16.

Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässet sein Leben für die Schase. Der Miethling aber, der nicht Hirte ist, dessen die Schase nicht eigen sind, siehet den Bolf kommen, und verläßt die Schase, und fliehet; und der Wolf erhaschet sie, und zerstreuet die Schase. Der Miethling aber flichet; denn er ist ein Miethling, und trägt um die Schase keine Sorge. Ich din der gute Hirte, und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich der Bater kennek, und ich kenne den Bater. Und ich lasse mein Leben für die Schase. Auch andere Schase habe ich, die sind nicht aus diesem Stalle. Auch sie muß ich führen und sie werden auf meine Stimme hören, und wird werden Eine Heerde, Ein Hirte.

### Epiftel. 1 Betr. 2, 21-25.

Denn bazu seid ihr berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten, und euch ein Borbild gelassen, daß ihr seinen Fußstapfen nachfolgen sollet; welcher keine Sünde gethan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden; welcher nicht wieder schalt, da er gescholten ward, nicht drohete, da er litt, stellete es aber dem anheim, der da recht richtet; welcher unsere Sünden selbst getragen hat an seinem Leibe auf dem Holz, auf daß wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch dessen Bunden ihr heil geworden seid. Denn ihr waret verirret, wie Schase; aber ihr habt euch bekehret zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen.

## Dritter Sonntag nach Ostern.

Evangelium. Joh. 16, 16-23.

Ueber ein Kleines, so sehet ihr mich nicht mehr; und wieder über ein Kleines, so werdet ihr mich sehen.

Da sprachen etliche seiner Jünger untereinander, Was ift das, das er zu uns saget, Neber ein Rleines, so sehet ihr mich nicht, und wieder über ein Kleines, so werdet ihr mich sehen, und, Ich gehe zum Bater? Sie sagten also, Was ist das, das er sagt, über ein Kleines? Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, daß sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen, Darüber fraget ihr untereinander, daß ich sagte, Neber ein Kleines, so sehet ihr mich nicht, und wieder über ein Kleines, so werdet ihr mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen; ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Das Weib, wenn sie gebieret, hat Traurigkeit, denn ihre Stunde ist gekommen; wenn sie aber das Kind geboren hat, deuft sie nicht mehr an die Anzst, um der Freude willen, daß ein Mensch zur Welt geboren wurde. Und auch ihr werdet nun Traurigkeit haben; aber ich will euch wieder sehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll Niemand von euch nehmen. Und an demselbigen Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er's euch geben.

### Epiftel. 1 Betr. 2, 11-20.

Geliebte, ich ermahne euch, als Fremdlinge und Bilgrime: Enthaltet euch ber fleischlichen Begierben, welche wiber bie Geele ftreiten; und führet euern Banbel unter ben Beiben gut, auf bag, wo fie von euch afterreben, als von Uebelthätern, fie eure guten Werke ansehen und Gott preisen, am Tage ber Beimfuchung. Seit unterthan aller menschlichen Ordnung, um bes herrn willen, es fei bem Ronige, als bem oberften, ober ben Landpflegern als feinen Gefandten zur Rache über bie Uebelthater, ju Lobe aber benen, bie Gutes thun. Denn bas ift ber Wille Gottes, bag ihr mit Wohlthun ber Unwiffenheit ber thörichten Menfchen ben Mund ftopfet; als Freie, und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel ber Bosheit; sondern als Anechte Thut Ehre Jebermann. Sabt die Brüder lieb. Fürchtet Gott. Ehret ben Gottes. Ihr Knechte, feib unterthan mit aller Furcht ben herren, nicht allein ben gutigen und gelinden, fondern auch den wunderlichen. Denn bas ift Gnabe, wenn Bemand um bes Gewiffens zu Gott willen Trübfale verträgt, und Unrecht leibet. Denn was ift bas für ein Ruhm, wenn ihr um Miffethat willen Streiche erbulbet? Aber wenn ihr um Wohlthat willen Leiben erbulbet, bas ift Gnabe bei Gott.

## Vierter Sonntag nach Ostern.

Evangelium. 30h. 16, 5—15.

Nun aber gehe ich hin zu bem, ber mich gesandt hat; und Niemand unter euch fragt mich, Wo gehest du hin? Sondern weil ich soldes zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Tranerns geworden. Aber ich sage euch die Wahrheit, Es ist euch gut, daß ich hingehe. Denn so ich nicht hingehe, so wird der Fürsprecher nicht zu euch kommen. So ich aber hingehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn derselbige kommt, wird er die Welt übersühren von der Sünde, und don der Gerechtigkeit, und von dem Gericht. Von der Sünde, daß sie nicht glauben an mich: von der Gerechtigkeit, und von dem Gericht. Von der Sünde, daß sie nicht glauben an mich: von der Gerechtigkeit, daß ich zu meinem Vater gehe, und ihr mich hinsort nicht sehet: von dem Gericht, daß der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnet es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünstig ist, wird er euch verkündigen. Derselbige wird mich verklären; denn von dem Meinen wird er es nehmen, und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, Er nimmt es von dem Meinen, und wird es euch verkündigen.

### Epistel. Jac. 1, 16-21.

Lasset euch nicht versühren, meine geliebten Brüder! Alle gute Gabe, und alle vollkommene Gabe, kommt von oben herab, von dem Bater der Lichter, bei welchem keine Beränderung, noch wechselnde Beschattung ist. Nach seinem Willen hat er uns gezeuget durch das Wort der Wahrheit, auf daß wir gleichsam Erstlinge seiner Gesschöpfe wären.

Wisset, meine geliebten Brüber, ein jeglicher Mensch sei schnell zu hören, langsam zu reben, langsam zum Zorn. Denn bes Menschen Zorn thut nicht, was vor Gott recht ist. Darum leget ab alle Unsauberkeit und Auswuchs ber Bosheit, und nehmet mit Sanstmuth bas eingepflanzte Wort an, welches eure Seelen selig machen kann.

## Fünfter Sonntag nach Ostern.

Evangelium. Joh. 16, 23-30.

Und an demselbigen Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, So ihr den Bater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er's euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, daß eure Freude vollkommen sei. Solches habe ich zu euch durch Gleichnisse geredet. Es kommt eine Stunde, da ich nicht mehr durch Gleichnisse mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von dem Bater. Un demselbigen Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, daß ich den Bater sür euch bitten will. Denn er selbst, der Bater, hat euch lieb, darum, daß ihr mich gesliebet, und geglaubet habt, daß ich von Gott ausging. Vom Bater ging ich aus und bin gekommen in die Welt; wiederum verlasse ich die Welt, und gehe zum Bater.

Sprechen zu ihm seine Jünger, Siehe, jetzt redest du frei heraus, und sagest kein Gleichniß mehr. Jetzt wissen wir, daß du alle Dinge weißt, und bedarfst nicht, daß dich Jemand frage. Darum glauben wir, daß du von Gott ausgegangen bist.

#### Epiftel. 3ac. 1, 22-27.

Seib aber Thäter bes Worts, und nicht Hörer allein, als die sich selbst betrügen. Denn so Jemand ein Hörer des Worts ift, und nicht ein Thäter, der gleichet einem Manne, der sein natürliches Angesicht im Spiegel beschauet. Denn er beschauete sich, und ging davon, und vergaß alsbald, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschauete in das vollkommene Gesetz der Freiheit, und darin beharrete, und nicht ein vergeßlicher Hörer, sondern ein Thäter des Werkes geworden ist, derselbe wird selig sein in seinem Thun. Wenn Iemand meinet, er diene Gott, und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuschet sein Herz, deß Gottesdienst ist eitel. Ein reiner und unbeslecketer Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist der: die Waisen und Wittwen in ihrer Trübsal besuchen, und sich von der Welt unbesleckt erhalten.

## Himmelfahrtsfest.

Evangelium. Marc. 16, 14-20.

Nachher offenbarete er sich den Elsen selbst, da sie zu Tische saßen, und schalt ihren Unglanden und ihres Herzens Härtigkeit, daß sie nicht geglaubet denen, die ihn geschaut hatten, nachdem er von den Todten auserstanden. Und er sprach zu ihnen, Gehet hin in alle Welt, und prediget das Evangelium aller Creatur. Wer da geglaubt hat und getauft worden ist, der wird selig werden; wer aber nicht geglaubt hat, der wird verdammet werden. Diese Zeichen aber werden solgen denen, die da geglaubt haben: in meinem Namen werden sie Teufel austreiden, mit neuen Zungen reden, Schlangen ausnehmen, und so sie etwas Tödtliches trinken, wird's ihnen nicht schaden; auf Kranke werden sie die Hände legen, so werden sie genesen.

Der Herr Jesus nun, nachdem er zu ihnen geredet hatte, ward aufgehoben in den Himmel, und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus, und predigten an allen Orten, indem der Herr mitwirkte und das Wort bekräftigte durch die mitfolsgenden Zeichen.

### Epistel. Apg. 1, 1-11.

Den ersten Bericht gab ich von Allem, o Theophilus, was Jesus anfing, zu thun und zu lehren bis zu dem Tage, ba er aufgenommen ward, nachdem er den Aposteln. welche er ermählet hatte, burch ben beiligen Geift Befehl gethan hatte, welchen er fich auch felbst nach seinem Leiden lebend barftellte burch mancherlei Erweifungen, und ließ fich unter ihnen vierzig Tage lang sehen, und redete vom Reiche Gottes. Und ba er mit ihnen af, befahl er ihnen, nicht von Jerufalem zu weichen, fondern zu warten auf die Berheifung des Baters, welche ihr, sprach er, von mir gehört habt: benn Johannes hat mit Waffer getauft, ihr aber follt mit beiligem Geifte getauft werben nicht lange nach diesen Tagen. Nachdem fie nun zusammengekommen waren, befragten fie ihn und sprachen, Berr, stellst bu zu biefer Zeit bas Reich wieder ber für Ifrael? Er fprach aber zu ihnen, Guch gebühret nicht zu miffen Zeit ober Stunde, welche ber Bater feiner Macht vorbehalten hat, fondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn ber heilige Geift auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in gang Judaa und Samaria und bis an bas Ende ber Erbe. Und ba er foldes gesagt hatte, ward er aufgehoben vor ihren Bliden, und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als fie unverwandt gen himmel schaueten, wie er bahinfuhr. fiehe ba ftanden zwei Manner bei ihnen in weißen Rleidern, welche auch fagten. 3br Galilaer, was stehet ihr und fehet gen himmel? Diefer Jesus, welcher von euch aufgenommen ift gen himmel, wird ebenso tommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Simmel fahren.

## Sechster Sonntag nach Ostern.

Evangelium. Joh. 15, 26-16, 4.

Benn aber ber Fürsprecher kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Bater, der Geist der Wahrheit, der vom Bater ausgehet, der wird zeugen von mir. Auch ihr aber zeuget, weil ihr von Ansang an mit mir gewesen seid.

Solches habe ich zu euch gerebet, auf daß ihr euch nicht ärgert. Sie werben euch in den Bann thun. Ja es kommt die Stunde, daß, wer euch tödtet, wird meinen, er thue Gott einen Dienst damit. Und solches werden sie darum thun, weil sie weder den Bater noch mich erkannten. Aber solches habe ich zu euch geredet, auf daß, wenn die Stunde dassit kommen wird, ihr daran gedenket, daß ich es euch gesagt habe. Solches aber habe ich euch von Ansang an nicht gesagt, denn ich war bei euch.

### Epiftel. 1 Betr. 4, 7-11.

So seib nun besonnen und nüchtern zum Gebete. Bor Allem aber habt untereinander innige Liebe; denn Liebe decket der Silnden Menge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Dienet einander, ein Jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn Jemand redet, so rede er es als Gottes Wort. Wenn Jemand dienet, so thue er es als aus dem Bermögen, das Gott darreichet; auf daß in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus, welchem die Ehre und die Gewalt ist von Ewizseit zu Ewizseit. Amen.

## Erster Pfingsttag.

Evangelium. Joh. 14, 23-31.

Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wer mich liebet, ber wird mein Wort halten, und mein Bater mird ihn lieben, und wir werben zu ihm kommen, und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebet, ber hält meine Worte nicht. Und bas Wort, bas ihr höret, ift nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat.

Solches habe ich zu euch geredet, da ich noch bei euch bin. Aber der Fürsprecher, der heilige Geist, welchen der Bater senden wird in meinem Namen, derselbige wird euch Alles lehren, und euch erinnern an Alles, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht, und fürchte sich nicht. Ihr habt gehöret, daß ich euch sagte, Ich gehe hin, und komme zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, daß ich zum Bater gehe; denn der Bater ist größer als ich. Und nun habe ich's euch gesagt, ehe denn es geschiehet, auf daß, wenn es nun geschehen wird, ihr glaubet. Ich werde hinsort nicht mehr viel mit euch reden; denn es kommt der Fürst der Welt und hat nichts an mir. Aber auf daß die Welt erkenne, daß ich den Bater liebe, thue ich also, wie mir der Bater ein Gebot gegeben hat.

Stehet auf, laffet uns von hinnen gehen!

## Epistel. Apg. 2, 1—13.

Und als der Pfingsttag sich erfüllete, waren sie Alle einmüthig beieinander. es geschah plötlich ein Brausen vom himmel, wie von einem baberfabrenben gemaltigen Weben, und erfüllete bas gange Saus, mo fie fagen. Und es erfcbienen ihnen gertheilete Aungen wie Feuerszungen, und auf einen Jeglichen unter ihnen fette fich eine: und murben Alle voll heiligen Geiftes, und fingen an zu reben mit andern Aungen. fowie ber Geift ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber Juden zu Jerufalem. gottesfürchtige Manner, aus allerlei Bolf, bas unter bem himmel ift. Da nun biefes Saufen gebort wurde, tam die Menge jusammen und wurde bestürzt; benn es borete ein Jeglicher, daß sie in seiner eigenen Sprache rebeten. Sie erstaunten aber, verwunderten sich und sprachen, Siehe, sind nicht diese Alle, die da reben, aus Galilaa? Und wie hören wir sie benn ein Jeglicher in unserer eigenen Sprache, barin wir geboren find? Barther und Meber, und Elamiter, und die wir wohnen in Mefopotamien, und in Judaa, und Cappadocien, Bontus und Afien, Phrygien und Bamphy= lien, Aegupten und in ben Gegenden von Libben gegen Chrene, und bie romifchen Fremdlinge, Juden und Judengenoffen, Rreter und Araber: wir hören fie mit unfern Bungen von den großen Thaten Gottes reben. Sie erstaunten aber Alle und maren verlegen, und sprachen zueinander, Was mag bas wol bebeuten? Andere aber fagten fpottend. Gie find voll fuffen Weine.

## Zweiter Pfingsttag.

Evangelium. Joh. 3, 16-21.

Also hat Gott die Welt geliebet, daß er seinen einigen Sohn gab, auf daß ein Jeglicher, der an ihn glaubet, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubet, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubet, der ist schon gerichtet; denn er hat nicht geglaubt an den Namen des einigen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsterniß mehr, denn das Licht; denn ihre Werke waren bise. Denn ein Jeglicher, der Arges thut, hasset das Licht, und kommt nicht an das Licht, auf daß er seiner Werke nicht überführt werde. Wer aber die Wahrheit thut, der kommt an das Licht, daß seine Werke offenbar werden; benn sie sind in Gott gewirkt.

### Epistel. Apg. 10, 42-48.

Und er hat uns geboten zu predigen dem Bolke, und zu bezeugen, daß er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Todten ist. Bon diesem zeugen alle Propheten, daß durch seinen Namen Alle, die an ihn glauben, Bergebung der Sünden empfangen. Da Petrus noch diese Worte redete, siel der heilige Geist auf Alle, welche die Rede höreten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, entsetzen sich, daß auch auf die Heiden die Gabe des heiligen Geistes ausgegossen ward. Denn sie höreten sie mit Zungen reden und Gott preisen. Da antwortete Petrus, Mag Jemand das Wasser wehren, daß diese nicht getaust werden, die den heiligen Geist empfangen haben, gleichwie auch wir? Und er befahl sie zu tausen in dem Namen des Herrn. Da baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben.

## Dreifaltigkeitssonntag.

Evangelium. Joh. 3, 1—15.

Es war aber ein Mensch aus ben Pharifaern, mit Namen Nikobemus, ein Oberfter unter ben Juben. Der kam zu ihm bei ber Racht, und sprach zu ihm, Rabbi, wir wiffen, baf bu von Gott gekommen bift als Lehrer; benn Riemand fann bie Reichen thun, Die bu thuft, es fei benn Gott mit ibm. Jefus antwortete und sprach au ibm, Wahrlich, mahrlich, ich fage bir, Es fei benn, bag Jemand von oben ber gehoren werbe, jo kann er bas Reich Gottes nicht feben. Nikobemus fpricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ift? Kann er auch abermal in feiner Mutter Leib geben, und geboren werden? Jesus antwortete, Bahrlich, wahrlich, ich fage bir, Es fei benn, bag Jemand geboren werbe aus Waffer und Geift, fo kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleische geboren wird, das ift Kleifch; und was aus bem Beifte geboren wird, bas ift Beift. Laf bich's nicht wunbern, bak ich bir gefagt habe, Ihr muffet von oben her geboren werben. Der Wind webet, wo er will, und bu hörest fein Saufen; aber bu weißt nicht, woher er fommt, und wohin er fahret. Also ift ein Jeglicher, ber aus bem Geifte geboren ift. Nitobemus antwortete und sprach zu ihm, Wie mag folches zugeben? Jesus antwortete und fprach zu ihm, Bift bu ber Meifter in Ifrael, und versteheft bas nicht? Wahrlich, wahrlich, ich fage bir, Wir reben, was wir wiffen, und bezeugen, was wir gesehen haben; und ihr nehmet unfer Zeugniß nicht an. Glaubet ihr nicht, wenn ich euch von irbifden Dingen fagte, wie würdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen fagen mürbe?

Und Niemand ist gen himmel gefahren, benn ber vom himmel hernieberkam, nämlich des Menschen Sohn, der im himmel ist. Und wie Moses in der Wilfte die Schlange erhöhet hat, also muß des Menschen Sohn erhöhet werden, auf daß ein Jeglicher, der an ihn glaubet, ewiges Leben habe.

### Epistel. Rom. 11, 33-36.

D Tiefe bes Reichthums, der Weisheit und der Erkenntniß Gottes! Wie gar unergründlich sind seine Gerichte, und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Ober wer ist sein Rathgeber geworden? Ober wer hat ihm zuvor gegeben, daß ihm vergolten würde? Denn aus ihm, und durch ihn, und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.

## Erster Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Luc. 16, 19-31.

Es war aber ein reicher Mann, ber fleibete sich mit Purpur und fostlicher Leinwand, und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag vor seinem Thore voller Schwären; und begehrete sich zu fättigen von ben Brofamen, die von des Reichen Tische fielen; doch kamen auch die Sunde, und leckten ihm feine Schwären. Es begab fich aber, bag ber Arme ftarb, und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoof. Der Reiche aber ftarb auch, und ward begraben. Und in ber Unterwelt hob er seine Angen auf, ba er in Qualen stand, und fah Abraham von ferne, und Lazarus in feinem Schoof, und rief und fprach, Bater Abraham, erbarme bich mein, und fende Lazarus, daß er das Aeußerste feines Fingers in Waffer tauche, und kuhle meine Zunge; benn ich leide Bein in dieser Flamme. Abraham aber fprach, Gebenke, Gohn, bag bu bein Gutes empfangen haft in beinem Leben, und Lazarus wiederum hat Leiden empfangen, nun aber wird ex hier getröftet, bu aber wirst gepeiniget. Und über bas Alles ift zwischen uns und euch eine große Aluft befestiget, auf daß, die da wollen von hinnen hinüberwandeln zu euch, es nicht können, und auch nicht die von dannen zu uns herüberfahren. Da sprach er, So bitte ich bich, Bater, daß bu ihn fendest in meines Baters Haus, denn ich habe fünf Brüber; daß er ihnen bezeuge, auf daß sie nicht auch an diesen Ort ber Qual fommen. Abraham fprach zu ihm, Sie haben Mofes und die Propheten; lag fie dieselbigen hören. Er aber sprach, Rein, Bater Abraham; sondern wenn einer von ben Todten zu ihnen ginge, so würden sie Buße thun. Er sprach zu ihm, Hören sie Moses und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht gehorchen, wenn Jemand von den Tobten auferstände.

### Epistel. 1 30h. 4, 16-21.

Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe vollendet bei uns, daß wir Freudigkeit haben am Tage des Gerichts; denn gleichwie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibet die Furcht aus; denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebet. So Jemand spricht, Ich liebe Gott, und hasset seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebet, den er siehet, der kann Gott, den er nicht siehet, nicht lieben. Und dieses Gebot haben wir von ihm, daß wer Gott liebet, der auch seinen Bruder liebe.

## Zweiter Sonntag nach Dreifaltigkeit.

## Evangelium. Luc. 14, 16—24.

Er aber sprach zu ihm, Es war ein Mensch, ber machte ein großes Abendmahl, und lub viele dazu, und sante seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, zu sagen den Geladenen, Kommt, denn es ist schon Alles bereit. Und sie singen Alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, Ich habe einen Acker gekauft, und muß hinausgehen, ihn zu besehen; ich ditte dich, entschuldige mich. Und ein Anderer sprach, Ich habe sinen Sich bitte dich, entschuldige mich. Und ein Anderer sprach, Ich habe ein Weib genommen, und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam und sagte das seinem Herrn wieder. Da ward der Hausherr zornig, und sprach zu seinem Knechte, Gehe schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt, und sühre die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du besohlen hast; und es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knechte, Gehe aus auf die Landstraßen und an die Zäune, und nöthige sie hereinzukommen, auf daß mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, daß keiner von jenen Männern, die gesaden waren, mein Abendmahl schmecken wird.

### Epistel. 1 Joh. 3, 13-18.

Berwundert euch nicht, Brüder, wenn euch die Welt hasset. Wir wissen, daß wir vom Tode zum Leben übergegangen sind; denn wir lieben die Brüder. Wer nicht lieb hat, bleibet im Tode. Ein Jeglicher, der seinen Bruder hasset, ist ein Menschenmörder; und ihr wisset, daß kein Menschenmörder ewiges Leben in sich bleibend hat. Daran haben wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für uns gelassen hat; auch wir sollen daß Leben für die Brüder lassen. Wenn aber Jemand dieser Welt Güter hat, und siehet seinen Bruder darben, und schließet sein Herz vor ihm zu: wie bleibet die Liebe Gottes in ihm? Kindlein, lasset uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge; sondern in That und Wahrheit.

## Dritter Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Luc. 15, 1-10.

Es naheten aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, daß fie ihn höreten. Und bie Pharifaer und Schriftgelehrten murreten, und sprachen, Diefer nimmt bie Gunber an, und iffet mit ihnen. Er fagte aber zu ihnen bies Gleichniß, und sprach, Welcher Mensch unter euch, ber hundert Schafe hat und beren eines verlieret, luffet nicht die neun und neunzig in ber Bufte, und gehet hin nach bem verlorenen, bis daß er's finde? Und wenn er es gefunden hat, fo leget er's auf feine eigenen Schultern mit Freuden; und wenn er heimfommt, rufet er feine Freunde und Nachbarn gusammen, und spricht zu ihnen, Freuet euch mit mir, benn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich fage euch, Also wird auch Freude im himmel sein über Einen Sünder, ber sich bekehret, bor neun und neunzig Gerechten, bie ber Bekehrung nicht bedürfen. Dber welches Weib, Die gehn Groschen hat, und beren einen verlieret, gundet nicht ein Licht an, und kehret das haus, und suchet mit Fleiß, bis daß fie ihn finde? Und wenn fie ihn gefunden hat, rufet fie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen, und spricht. Freuet euch mit mir, benn ich habe ben Groschen gefunden, ben ich verloren hatte. Alfo fage ich euch, wird Freude fein vor ben Engeln Gottes über Ginen Gun= ber, ber sich bekehret.

### Epiftel. 1 Betr. 5, 6-11.

So bemüthiget euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, daß er euch erhöhe zu rechter Zeit. Alle eure Sorge werfet auf ihn; benn er sorget für euch. Seid nüchtern und wachet; euer Widersacher, der Teufel, gehet umher wie ein brüllender Löwe, und suchet, welchen er verschlinge. Dem widerstehet, fest im Glauben, und wisset, daß dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt verhängt werden. Aber der Gott aller Gnade, der euch zu seiner ewigen Herrlichkeit berusen hat in Christus Jesus, derselbe wird euch, die ihr eine kleine Zeit gelitten habet, vollbereiten, stärken, kräftigen, grünsden. Ihm sei Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen

## Vierter Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Luc. 6, 36-42.

Seid barmherzig, wie euer Bater barmherzig ist: und richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet; und verdammet nicht, so werdet ihr auch nicht verdammet. Sprechet los, so werdet ihr losgesprochen. Gebet, so wird euch gegeben. Ein volles, eingedrückes, gerütteltes und übersließendes Maß wird man in euern Schoos geben. Denn eben mit dem Maß, damit ihr messet, wird euch wieder gemessen werden.

Er fagte ihnen aber auch ein Gleichniß: Mag auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger ist nicht über den Meister; wenn er ganz vollendet ist, so wird er wie sein Meister sein. Was siehest du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und des Balken in deinem eigenen Auge wirst du nicht gewahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, Halt stille, Bruder, ich will den Splitter ausziehen, der in deinem Auge ist; und du selbst siehest nicht den Balken in deinem Auge? Du Henchler, ziehe zuvor den Balken aus beinem Auge, und darnach wirst du einsehen, wie du den Splitter ausziehest, der in deines Bruders Auge ist.

### Epiftel. Rom. 8, 18-23.

Ich halte dafür, daß die Leiben dieser Zeit der Herrlichkeit nicht werth sind, die künftig an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Creatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Denn der Citelkeit ist die Creatur unterworfen, nicht mit Willen, sondern um deß willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, daß auch sie, die Creatur, frei werden wird von dem Dienste des Berderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, daß die ganze Creatur gemeinsam seufzet und in Wehen liegt dis heute; nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir des Geistes Erstlinge haben, auch wir seufzen bei uns selbst, und warten auf die Kindschaft, nämlich auf unsers Leibes Erlösung.

# Fünfter Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Luc. 5, 1-11.

Es begab sich aber, da sich das Bolt zu ihm brängete, zu hören das Wort Gottes, und er am See Genezareth stand, fah er zwei Schiffe am See steben; Die Fischer aber waren ausgetreten, und wuschen ihre Nete. Da trat er in ber Schiffe eines, welches Simons war, und bat ihn, ein wenig vom Lande zu fahren; und er setzte sich, und lehrete das Bolf aus dem Schiff. Als er aber aufgehört hatte zu reben, sprach er zu Simon, Fahre auf die Höhe, und werfet eure Nepe aus, daß ihr einen Zug thuet. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben bie ganze Nacht gearbeitet, und nichts gefangen; aber auf bein Wort will ich das Net auswerfen. Und da sie das thaten, beschlossen sie eine große Menge Fische; und ihr Netz zerriß. Und fie winkten ihren Gefellen im andern Schiff, baß fie famen und hulfen ihnen gieben. Und fie kamen und fülleten beibe Schiffe voll, also bag fie fanken. Da bas aber Simon Betrus fah, fiel er Jefu ju ben Knieen, und fprach, Berr, gehe von mir hinaus, benn ich bin ein fündiger Menich. Denn es war ihn ein Schreden angekommen, und Alle, die mit ihm waren, über den Fischzug, den sie miteinander gethan hatten; besgleichen auch ben Jacobus und Johannes, Die Gohne des Zebedaus, Simons Genoffen. Und Jesus sprach zu Simon, Fürchte bich nicht; von nun an wirst du Menfchen fangen. Und fie führeten bie Schiffe an's Land, verließen Alles, und folaeten ibm nach.

## Epiftel. 1 Betr. 3, 8-15.

Enblich aber seid Alle einerlei Sinnes, mitseidig, brüderlich, barmherzig, bemüthig. Bergeltet nicht Böses mit Bösem, oder Scheltwort mit Scheltwort; sondern dagegen segnet, denn dazu seid ihr berusen, daß ihr Segen ererbet. Denn wer Lust zum Leben haben will, und gute Tage sehen, der behüte die Zunge vor Bösem, und die Lippen, daß sie nicht Trug reden. Er wende sich aber vom Bösen, und thue Gutes; er suche Frieden, und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn merken auf die Gerechten, und seine Ohren auf ihr Gebet; aber das Angesicht des Herrn stehet wider die, so Böses thun. Und wer ist, der euch schaden könnte, so ihr um das Gute eisert? Wenn ihr aber auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so sein shr selig. Doch vor ihrer Furcht fürchtet euch nicht, und lasset euch nicht schrecken. Den Herrn Christus aber haltet heilig in euern Herzen.

# Sechster Sountag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Matth. 5, 20—26.

Ich fage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel besser ist, als bie ber Schrift= gelehrten und Pharifaer, so werbet ihr nicht in das himmelreich kommen.

Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ift, Du sollst nicht tödten; wer aber tödtet, der soll dem Gerichte verfallen sein. Ich aber sage euch, Ieder, der mit seinem Bruder zürnet, ist dem Gerichte verfallen. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Nichtswürdiger! der ist dem hohen Rath verfallen. Wer aber sagt, Du Gottloser! der ist dem höllischen Feuer verfallen. Darum, wenn du deine Gabe zum Altar bringst, und wirst allda eingedenk, daß dein Bruder etwas wider dich habe; so laß allda vor dem Altar deine Gabe, und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und alsdann komm und bringe deine Gabe dar. Sei willfährig deinem Widersacher bald, so lange du noch mit ihm auf dem Wege bist: auf daß dich der Widersacher nicht etwa überantworte dem Nichter, und der Nichter dem Diener, und du werdest in den Kerfer geworsen. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dannen herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlest.

### Epiftel. Rom. 6, 3-11.

Wisset ihr nicht, daß so Biele wir auf Christus Jesus getaust sind, sind wir auf seinen Tod getaust? So sind wir denn mit ihm begraben durch die Tause auf den Tod, auf daß, gleichwie Christus auserwecket ward von den Toden durch die Herrslichkeit des Baters, also auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn so wir einzewachsen sind in die Achnlichkeit seines Todes, so werden wir es auch in die der Auferstehung sein; da wir dieses wissen, daß unser alter Mensch mit gekreuziget ist, auf daß der Leib der Sünde vergehe, damit wir hinsort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechts und freigesprochen von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, daß wir auch mit ihm leben werden; da wir wissen, daß Christus, von den Todten auferwecket, hinsort nicht stirbt; der Tod herrscht hinsort nicht über ihn. Denn sosenn er gestorben ist, ist er der Sünde gestorben Einzmal; sosen er aber lebet, lebet er Gott. Also achtet auch ihr euch todt für die Sünde, lebend aber für Gott in Christus Jesus.

# Siebenter Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Marc. 8, 1-9.

In jenen Tagen, da wieder viel Bolks da war, und sie nicht zu essen hatten, rief er seine Jünger zu sich, und sprach zu ihnen, Mich jammert des Bolks, denn sie haben nun drei Tage bei mir verharret, und haben nichts zu essen; und wenn ich sie ungegessen von mir heim ließe gehen, würden sie auf dem Bege verschmachten; und Etsiche von ihnen sind fern her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm, Woher könnte Jemand diese hier in der Wildniss mit Brod sättigen? Und er fragte sie, Wie viel Brode habt ihr? Sie sprachen, Sieden. Und er gebot dem Bolk, daß sie sich auf die Erde niederließen. Und er nahm die sieden Brode, sprach die Danksagung, drach sie, und gab sie seinen Jüngern, daß sie dieselbigen vorlegten; und sie legten sie dem Bolke vor. Und sie hatten ein wenig Fischlein; und er sprach das Dankgebet über dieselben und hieß auch sie vorlegen. Und sie aßen und wurden satt, und hoben die übrigen Brocken auf, sieden Körbe. Es waren aber dei Viertausend, die da gegessen hatten. Und er entließ sie.

### Epiftel. Röm. 6, 19-23.

Ich rede menschlich um der Schwachheit eures Fleisches willen. Gleichwie ihr nämlich eure Glieder hingegeben habt in den Dienst der Unreinigkeit und der Gottslosigkeit zur Gottlosigkeit, also gebet nunmehr eure Glieder hin in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr der Sünde Knechte waret, da waret ihr Freie bezüglich der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Dinge, deren ihr euch jetzt schamet; denn das Ende derselben ist der Tod. Jetzt aber, von der Sünde befreit, dagegen Gottes Knechte geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligung, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Sold der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserm Herrn.

## Achter Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Matth. 7, 15-23.

Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen, oder Feigen von den Disteln? Gleicherweise bringet ein jeglicher guter Baum gute Früchte: aber ein fauler Baum bringet arge Früchte. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringet, wird abgehauen und in's Feuer geworsen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.

Es wird nicht Jeder, der zu mir sagt, Herr! herr! in das himmelreich kommen; sondern der den Willen thut meines Baters im himmel. Biele werden zu mir sagen an jenem Tage, Herr! haben wir nicht durch deinen Namen geweissaget? Haben wir nicht durch deinen Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht durch deinen Namen viele Thaten gethan? Und dann werde ich vor ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt, weichet von mir ihr Uebelthäter.

### Epiftel. Rom. 8, 12-17.

Somit, Brüber, find wir also Schuldner, nicht dem Fleische, um nach dem Fleische zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, so werdet ihr sterben; wenn ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Leibes tödtet, so werdet ihr leben. Denn wie viele durch den Geist Gottes getrieben werden, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, um euch abermal zu fürchten; sondern ihr habt einen Geist der Knechtschaft empfangen, durch welchen wir rusen, Abba, Bater! Der Geist selbst ist Mitzeuge mit unserm Geist, daß wir Gottes Kinder sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, nämlich Erben Gottes, Miterben aber Christi, wenn wir anders mit leiden, damit wir auch mit verherrlicht werden.

# Neunter Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Luc. 16, 1-9.

Er sprach aber auch zu ben Jungern, Es war ein reicher Mann, ber hatte einen Saushalter; ber marb vor ihm berüchtiget, als ob er ihm feine Guter burchbringe. Und er rief ihn, und sprach ju ihm, Wie hore ich bas von bir? Thue Rechnung von beinem Saushalten, benn bu fannst hinfort nicht mehr Saushalter fein. Der Saushalter aber fprach bei fich felbst, Bas foll ich thun? Mein herr nimmt bas Umt von mir; graben kann ich nicht, zu betteln fchame ich mich. Ich weiß, was ich thun will, bamit, wenn ich nun von dem Umt gesetzt werde, fie mich in ihre Saufer aufnehmen. Und er rief ju fich einen jeglichen Schuldner seines Herrn, und sprach ju bem erften, Die viel bift bu meinem Berrn schuldig? Er sprach, Hundert Tonnen Dels. Da fprach er ju ihm, nimm beine Handschrift, setze bich und schreibe flugs funfzig. Dar= nach sprach er zu einem andern, Du aber, wie viel bist bu schuldig. Er aber sprach, hundert Malter Beigen. Er fprach zu ihm, Nimm beine Sanbidrift und ichreibe achtzig. Und ber herr lobte ben ungerechten Saushalter, bag er flüglich gethan hatte. Denn bie Kinder biefer Belt find flüger als die Kinder bes Lichts gegen ihr eigenes Gefchlecht. Und ich fage euch auch, Machet euch Freunde mit bem Mammon ber Ungerechtigkeit, auf bag, wenn es bamit ausgeht, fie euch aufnehmen in bie ewigen Sütten.

### Epistel. 1 Ror. 10, 6-13.

Solches aber ift uns zum Borbilbe geschehen, auf daß wir uns nicht gelüsten ließen bes Bösen, gleichwie auch Iene gelüstet hat. Werdet auch nicht Götzendiener, gleichwie Etliche von Jenen wurden; wie geschrieben stehet, Das Volk setze sich, zu essen und zu trinken, und standen auf zu tanzen. Auch lasset uns nicht Hurerei treiben, gleichwie Etliche von Jenen Hurerei trieben, und sielen auf einen Tag dreiundzwanzig tausend. Lasset uns auch den Herrn nicht versuchen, gleichwie Etliche von Jenen ihn verssend, und von den Schlangen umgebracht wurden. Murret auch nicht, gleichwie Etliche von Jenen murreten, und durch den Berderber umgebracht wurden. Solches aber widersuhr Ienen in vordildlicher Weise; aber geschrieben wurde es uns zur Ermahnung, sür welche das Ende der Welt herangekommen ist. Wer also meinet, zu stehen, der sehe zu, daß er nicht falle. Es hat euch keine denn menschliche Verssuchen lassen, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, daß ihr es ertragen könnet.

# Zehnter Sonntag nach Dreifaltigfeit.

Evangelium. Luc. 19, 41-48.

Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie, und sprach, Wenn doch auch du erkennetest, noch zu dieser deiner Zeit, was zu beinem Frieden dienet! aber nun ist es vor deinen Augen verborgen; denn es werden Tage über dich kommen, wo deine Feinde ein Bollwerf um dich aufwerfen werden, und dich umzingeln, und von allen Seiten einengen, und dich schleifen werden, und deine Kinder in dir zerschnettern, und keinen Stein in dir auf dem andern lassen: darum, daß du nicht erkannt hast die Zeit deiner Heinsuchung.

Und da er in ben Tempel kam, fing er an die Berkäufer auszutreiben, und sprach zu ihnen, Es stehet geschrieben, Mein Haus ist ein Bethaus; ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht.

Und er lehrete täglich im Tempel. Aber die Hohepriester und Schriftgelehrten und bie Vornehmsten im Bolk, trachteten, daß sie ihn umbrächten, und fanden nicht, was sie ihm thun follten; benn alles Volk hörete ihn, und hing ihm an.

### Epiftel. 1 Ror. 12, 1-11.

Anlangend aber die geiftlichen Gaben will ich euch, meine Brüder, nicht verhalten. Ihr wisset, daß ihr, da ihr Heiben waret, hingeführet wurdet zu den stummen Göpen, sowie ihr eben gesühret wurdet. Darum thue ich euch kund, daß Niemand, der durch den Geist Gottes redet sagt, Verslucht ist Jesus, und Niemand kann sagen, Herr ist Jesus, außer durch den heiligen Geist. Doch sind mancherlei Gnadengaben, aber dersselbe Geist. Und es sind mancherlei Dieuste, und derselbe Herr. Und es sind manscherlei Wirkungen, und derselbe Gott, der da wirket Alles in Allen. Einem Jeglichen aber wird die Ofsenbarung des Geistes zum gemeinsamen Nutzen gegeben. Denn dem Einen wird den Geist gegeben zu reden von der Weisheit; einem Andern zu reden von der Erkenntniß, nach demselben Geiste, dem Andern Glaube, durch denselben Geist; einem Andern Gnadengaben, gesund zu machen, durch denselben Geist; einem Andern Gnadengaben, gesund zu machen, durch denselben Geist; einem Andern Wunderwirfungen; einem Andern Weissaung; einem Andern Geister zu beurtheilen; einem Undern mancherlei Zungen; einem Andern die Zungen auszulegen. Solches Alles aber wirket ein und derselbe Geist, welcher einem Jeglichen insonderheit zutheilt, so wie er will.

# Elfter Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Luc. 18, 9-14.

Er sagte aber auch zu Etsichen, die sich selbst vermaßen, daß sie gerecht wären, und verachteten die Andern, dieses Gleichniß. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, zu beten; einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst also, Gott, ich danke dir, daß ich nicht din wie die andern Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. Ich saste zweismal in der Woche, ich gebe den Zehnten von Allem was ich erwerbe. Und der Zöllner stand von serne, wollte auch seine Augen nicht ausheben gen Himmel; sondern schlug an seine Brust, und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch, Dieser ging hinab gerechtsertiget in sein Haus, mehr als jener. Denn Teglicher der sich selbst erhöhet, wird erniedriget werden, und der sich selbst erniedriget, wird erhöhet werden.

### Epiftel. 1 Ror. 15, 1-10.

Ich thue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, welches ich euch verkündiget habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet, durch welches ihr auch selig werdet; so ihr, welcher Gestalt ich es euch verkündiget habe, es sesthaltet; es wäre denn, daß ihr umsonst gländig geworden wäret. Denn ich habe euch zuvörderst überliesert, was ich auch empfangen habe, daß Christus gestorben ist für unsere Sünden, nach der Schrift; und daß er begraben wurde, und daß er auserwecket ist am dritten Tage, nach der Schrift; und daß er erschienen ist dem Kephas, darnach den Zwölsen; darnach ist er erschienen mehr als fünshundert Brüdern auf einmal, deren die meisten noch jetzt leben, etliche aber auch entschlasen sind. Darnach ist er erschienen dem Jacobus, darnach allen Aposteln. Zuletzt aber unter Allen ist er auch mir, als der unzeitigen Geburt, erschienen. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht werth bin, ein Apostel zu heißen, weil ich ja die Gemeinde Gottes versfolget habe. Aber durch Gottes Gnade din ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet, als sie Alle; doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes mit mir.

# Zwölfter Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Marc. 7, 81—37.

Und da er wieder ausging von den Marken von Thrus, kam er durch Sidon an das galiläische Meer, mitten in die Mark der Zehnstädte. Und sie brachten zu ihm einen Tauben, der schwer redete, und baten ihn, daß er die Hand auf ihn legte. Und er nahm ihn vom Bolke weg dei Seite, legte ihm seine Finger in die Ohren, spützete und berührte seine Zunge. Und er sah auf gen Himmel, seuszete, und sprach zu ihm, Ephatha, das ist, Thue dich auf. Und alsbald thaten sich seine Ohren auf, und das Band seiner Zunge ward gelöst, und er redete recht. Und er verbot ihnen, es irgend Jemand zu sagen. Wie sehr er ihnen aber verbot, um so mehr breiteten sie es aus. Und über die Massen erstaunten sie und sprachen, Er hat Alles wohl gemacht; die Tauben macht er hören, und die Sprachsen reden.

### Epiftel. 2 Ror. 3, 4-11.

Eine folche Zuversicht aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht als ob wir tüchtig wären etwas zu benken von uns selber, als aus uns selber; sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott; welcher uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern eines neuen Bundes; nicht des Buchstadens, sondern des Geistes. Denn der Buchstade tödtet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes, mit Buchstaden in Steine gebildet, Herrlichkeit hatte, also daß die Kinder Ifrael das Angesicht des Moses nicht auschauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch vergänglich war, wie sollte nicht vielmehr der Dienst des Geistes Herrlichkeit haben? Denn wenn der Dienst der Verdammniß Herrlichkeit hat, um so reicher ist der Dienst der Gerechetigkeit an Herrlichkeit. Denn so gut wie nicht verherrlicht ist das Verherrlichte in diesem Stücke, nämlich wegen der überschwänglichen Herrlichteit. Denn wenn das Vergängliche herrlich war, um so mehr wird das Bleibende herrlich sein.

## Dreizehnter Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Luc. 10, 23-37.

Und er wandte sich zu den Jüngern allein, und sprach, Selig sind die Augen, die da sehen, was ihr sehet. Denn ich sage euch, Biele Propheten und Könige verlangte es zu sehen, was ihr sehet, und haben es nicht gesehen; und zu hören, was ihr höret, und haben es nicht gehöret.

Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn, und sprach, Meister, mas muß ich thun, daß ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, Bas ftebet im Gefet geschrieben? Wie liefest bu? Er antwortete und sprach, Du follft ben Berrn beinen Gott lieben von gangem Bergen, von ganger Seele, von allen Rraften, und von gangem Gemuth; und beinen Rächsten wie bich felbft. Er aber fprach ju ihm, Du haft recht geantwortet; thue bas, fo wirft bu leben. Er aber wollte fich felber rechtfertigen, und fprach ju Jesus, Wer ift benn mein Nachster? Da ermiberte Befus, und fprach, Es ging ein Mensch von Jerusalem hinab gen Jericho, und fiel unter Räuber; die zogen ihn aus, und schlugen ihn, und gingen bavon, und ließen ihn halb tobt liegen. Bon ungefähr aber jog ein Priefter biefelbige Strafe hinab; und ba er ihn fah, ging er vorüber. Desgleichen aber auch ein Levit, ba er an bie Statte tam, ging auf ihn zu, fah ihn, und ging vorüber. Ein Samariter aber gog bes Weges und kam bahin; und ba er ihn fah, jammerte ihn fein; und er ging auf ihn zu, verband ihm feine Bunden, und gof Del und Bein barauf; hob ihn auf fein Thier, und führete ihn in eine Berberge, und pflegete fein. Und am andern Morgen jog er zwei Denare heraus, gab fie bem Wirth, und fprach, Bflege fein; und mas bu mehr wirst aufwenden, will ich bir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Belcher, buntet bid, mar unter biefen Dreien ber Nächste bessen, ber unter bie Räuber gefallen mar? Er aber sprach, Der bie Barmherzigkeit an ihm that. Da sprach Jesus zu ihm, So gebe bin, und thue bu besgleichen.

### Epistel. Gal. 3, 15-22.

Brüber, ich will nach menschlicher Weise reden. Hebt boch schon eines Menschen Bund Niemand auf, wenn derselbe rechtskräftig gemacht ist, und verordnet auch nichts dazu. Es sind aber dem Abraham die Verheißungen gesagt und seinem Samen. Er spricht nicht "Und den Samen" als von Bielen, sondern als von Einem "Und deinem Samen", welcher ist Christus. Ich meine aber dieses, Sinen Bund, der zuvor von Gott rechtskräftig gemacht ist, macht das vierhundert und dreißig Jahr später entstandene Gesetz nicht unkräftig, daß es die Verheißung aushöbe. Denn so das Erbe aus dem Gesetze käme, so käme es nicht mehr aus der Verheißung; dem Abraham aber hat's Gott durch Verheißung geschenkt.

Was soll nun das Gesetz? Um der Uebertretungen willen ward es hinzugestigt, dis daß der Same käme, dem die Berheißung geschehen ist, und ward verordnet durch Engel, unter Handreichung eines Mittlers. Der Mittler aber ist nicht für Einen, Gott aber ist Einer. Ist denn nun das Gesetz wider Gottes Berheißungen? Das sei ferne! Denn wäre das Gesetz als ein solches gegeben, das da könnte lebendig machen, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat Alles beschlossen unter die Sünde, auf daß die Berheißung aus Glauben an Jesus Christus gegeben würde denen, die da glauben.

## Vierzehnter Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Luc. 17, 11—19.

Und es begab sich, da er reisete gen Jerusalem, zog er zwischen Samaria und Galitäa hindurch. Und als er in einen Flecken ging, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, welche von serne stehen blieben; und die erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, Sehet hin, und zeiget euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, da er sah, daß er gesund worden war, kehrte um, und pries Gott mit lauter Stimme, und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen, und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind ihrer nicht Zehn rein geworden? Wo sind aber die Neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umsehret, Gott die Ehre zu geben, denn dieser Frembling? Und er sprach zu ihm, Stehe auf, gehe hin, dein Glaube hat dir geholsen.

#### Epistel. Gal. 5, 16-24.

Wandelt im Geiste, so werdet ihr des Fleisches Gelüste nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, den Geist aber wider das Fleisch; dieselbigen nämlich widerstreben einander, daß ihr nicht, was ihr wollet, auch thuet. Werdet ihr aber durch den Geist getrieben, so seid ihr nicht unter dem Gesete. Offenstundig aber sind die Werte des Fleisches, als da sind Hurerei, Unreinheit, Geilheit, Götzendienst, Zauberei, allerhand Feindschaft, Streit, Grimm, Groll, Hader, Zwiespalt, Parteiungen, Neid, Mord, Völlerei, Schwelgerei und dergleichen, von welchen ich euch vorhersage, gleichwie ich's habe schon zuvorgesagt, daß, die solches thun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langnuth, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanstmuth, Enthaltsamkeit; wider derz gleichen ist das Gesetz nicht. Welche aber Christo Jesu angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt sammt den Leidenschaften und Begierden.

## Funfzehnter Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Matth. 6, 24-34.

Niemand fann zwei herren bienen: benn entweber wird er ben einen haffen, und ben andern lieben, ober er wird einem anhangen, und ben andern verachten. könnet nicht Gott bienen und bem Mammon. Darum fage ich euch, Sorget nicht für euer Leben, mas ihr effen oder trinken werdet; noch für euern Leib, mas ihr anziehen werbet. Ift nicht bas Leben mehr als bie Speife? und ber Leib mehr als bie Rleibung? Schauet bie Bogel bes himmels an: fie faen nicht, fie ernten nicht, fie fammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlifcher Bater nahret fie boch. Seib ihr benn nicht viel beffer als fie? Wer aber ift unter euch, ber feiner Lebenslänge eine Spanne zusetzen kann, ob er gleich barum forget? Und warum forget ihr für bie Rleidung? Merket auf die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen: fie arbeiten nicht. auch fpinnen fie nicht; ich fage euch aber, daß auch Salomo in aller feiner Berrlich= feit nicht bekleibet gewesen ift, wie berfelben eine. Go aber Gott bas Gras auf bem Felbe also fleibet, das boch heute stehet und morgen in den Dfen geworfen wird, follte er bas nicht vielmehr euch thun, ihr Kleingläubigen? Darum follt ihr nicht forgen und sagen. Was werden wir effen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiben? Denn nach foldem Allem trachten bie Beiben. Guer himmlifcher Bater weiß ja, daß ihr beg Alles bedürfet. Trachtet aber am ersten nach bem Reiche Bottes, und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch foldes Alles hinzugegeben werben. Darum forget nicht für ben andern Morgen, benn ber morgende Tag wird für fich felber forgen. Es ift genug, daß jeder Tag feine eigene Blage habe.

## Epiftel. Gal. 5, 25-6, 10.

Wenn wir im Geifte leben, fo laffet uns auch im Geifte wandeln.

Laffet uns nicht nach eitler Ehre geizen, weber einander herausforbern, noch ein= ander beneiben. Briiber, fo auch ein Menfc von einem Fehltritt übereilet wurde, fo helfet ihr, bie ihr geiftlich feib, einem folden wieber gurecht im Beifte ber Sanftmuth; und habe dabei Ucht auf bich felbst, daß bu nicht auch versuchet werbest. Traget Giner bes Andern Laften, und foldergeftalt werbet ihr bas Gefet Chrifti erfüllen. Denn fo fich Jemand läffet bunken, er fei etwas, fo er boch nichts ift, ber betrüget fich felbft. Ein Jeglicher aber prufe fein eigenes Wirken, und alsbann wird er nur gegen fich felber in rühmen haben und nicht gegen den Andern; benn ein Jeglicher hat seine eigene Last zu tragen. Der aber unterrichtet wird im Worte Gottes, ber habe Gemein= ichaft in allerlei Gutern mit bem, ber ihn unterrichtet. 3rret euch nicht, Gott läffet sich nicht spotten. Denn mas ein Mensch faet, bas wird er auch ernten. Denn wer auf fein eigenes Fleifch faet, ber wird von dem Fleifche Berberben ernten, wer aber auf ben Beift faet, ber wird von bem Beifte emiges Leben ernten. Im Gutesthun aber laffet une nicht milbe werben, benn ju feiner Beit werben wir ernten, wenn wir nicht läffig werben. So laffet uns benn nun, ba wir Zeit haben, Gutes thun an Jebermann, allermeift aber an bes Glaubens Benoffen.

# Sechzehnter Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Luc. 7, 11-17.

Und es begab sich am solgenden Tage, daß er in eine Stadt mit Namen Nasn ging; und seiner Inger gingen viele mit ihm, und viel Bolks. Als er aber nahe an das Stadtthor kam, siehe, da trug man einen Todten heraus, der ein einiger Sohn war seiner Mutter, und sie war eine Wittwe, und viel Bolks aus der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herr sah, jammerte ihn derselbigen, und er sprach zu ihr, Weine nicht! Und trat hinzu, und rührete die Bahre an; die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, stehe aus! Und der Todte setze sich aus, und sing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Und es sam sie Alle Furcht an, und sie priesen Gott und sprachen, Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Bolk heimgesucht. Und diese Rede von ihm erscholl in ganz Judäa, und in der ganzen umliegenden Gegend.

### Epiftel. Eph. 3, 13-21.

Darum bitte ich, nicht muthlos zu werden bei meinen Drangsalen für euch, welche ja euer Ruhm sind.

Deswegen beuge ich meine Kniee zu dem Bater, von welchem Alles, was einen Bater hat, im Himmel und auf Erden, den Namen führet, daß er nach dem Reichsthum seiner Herrlichkeit euch geben möge, durch seinen Geist an dem innern Menschen mit Kraft gestärkt zu werden, daß Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, auf daß ihr in Liebe gewurzelt und gegründet mit allen Heiligen zu begreifen verswöget, welches da sei die Breite und die Länge und die Tiese und die Höhe, und zu erkennen die alle Erkenntniß übersteigende Liebe Christi, auf daß ihr zur ganzen Gottessfülle erfüllet werden möget.

Dem aber, der über Alles hinaus zu thun vermag, überschwänglich mehr, als was wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirksam ist, ihm sei Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter, und in alle Ewigsteit! Amen.

## Siebzehnter Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Luc. 14, 1-11.

Und es begab sich, daß er kam in das Haus eines Obersten der Pharifäer, auf einen Sabbath, das Mahl einzunehmen; und sie lauerten auf ihn. Und siehe, da war ein Mensch vor ihm, der war wassersüchtig. Und Jesus hob an, und sagte zu den Gestzeslehrern und Pharisäern, Ist es auch recht, am Sabbath zu heilen, oder nicht? Sie aber schwiegen still. Da ergriff er ihn und heilete ihn, und ließ ihn gehen, und sprach zu ihnen, Welcher ist unter euch, dem sein Sohn oder Ochse in den Brunnen fällt, und er nicht alsobald ihn herausziehet am Sabbathtage? Und sie konnten ihm darauf nicht Antwort geben.

Er sagte aber ein Gleichniß zu den Gästen, indem er darauf achtete, wie sie sich die ersten Plätze auswählten, und sprach zu ihnen, Wenn du von Jemand zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht obenan, daß nicht etwa ein Angesehenerer, denn du, von ihm geladen sei; und dann komme, der dich und ihn geladen hat, und zu dir spreche, Mache diesem Platz; und du müssest dann mit Schande den untersten Platz einnehmen. Sondern wenn du geladen bist, so gehe hin und setze dich untenan, auf daß, wenn da kommt der dich geladen hat, er zu dir spreche, Freund, rücke höher hinauf! Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tische sitzen. Denn Teglicher der sich selbst erhöhet, wird erniedriget werden; und der sich selbst erniedriget, wird erhöhet werden.

#### Epiftel. Eph. 4, 1-6.

Ich ermahne euch nun, ich ber Gefangene in dem Herrn, daß ihr des Berufes würdig handelt, zu welchem ihr berufen seid, mit aller Demuth und Sanftmuth, mit Langmuth einander ertragend, in Liebe eifrig, die Einheit des Geistes im Bande des Friedens zu halten. Ein Leib und Sin Geist, gleichwie ihr ja durch Sine Hoffnung eures Berufes berufen seid; Ein Herr, Ein Glaube, Sine Tause; Ein Gott und Bater Aller, welcher ist über Alle und durch Alle und in Allen.

## Achtzehnter Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Matth. 22, 34—46.

Da aber die Pharifäer höreten, daß er den Sabducaern das Maul gestopfet hatte, versammelten sie sich. Und einer unter ihnen, ein Gesetzeslehrer, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetzeslehrer, ven genzer seele, und von ganzem Gemüthe. Dies ist das größte und vornehmste Gebot. Ein zweites aber ist ihm gleich, Du sollst beinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hänget das ganze Geset und die Propheten.

Da aber die Pharifäer bei einander waren, fragte sie Jesus, und sprach, Bas dünket Euch von Christus? Beß Sohn ist er? Sie sprachen zu ihm, Davids. Er sprach zu ihnen, Bie nennet ihn denn David im Geiste einen Herrn? da er saget, Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, Setze dich zu meiner Rechten, bis daß ich lege deine Feinde unter deine Füße. So nun David ihn einen Herrn nennet, wie ist er denn sein Sohn? Und Niemand konnte ihm ein Wort antworten, und wagte auch Niemand von jenem Tage an hinfort ihn zu fragen.

### Epiftel. 1 Ror. 1, 4-9.

Ich danke meinem Gott allezeit um euch, wegen der Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus: daß ihr in ihm in allen Stücken reich gemacht seid, in jeglicher Rede und jeglicher Erkenntniß; wie ja das Zeugniß von Christus in euch fest geworden ist; also daß ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, und harret auf die Offenbarung unsers Herrn Jesus Christus, welcher auch euch befestigen wird bis an's Ende, daß ihr unsträssich seid an dem Tage unsers Herrn Jesus Christus. Treu ist Gott, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unsers Herrn.

# Neunzehnter Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Matth. 9, 1-8.

Da trat er in das Schiff, und fuhr wieder hinüber, und kam in seine Wohnstadt. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gliederlahmen, der lag auf einem Bette. Und da Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gliederlahmen, Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind vergeben. Und siehe, etsiche von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, Dieser lästert Gott. Und da Jesus ihre Gedanken wußte, sprach er, Warum sinnet ihr Arges in euern Herzen? Denn, was ist leichter, zu sagen, Dir sind deine Sünden vergeben; oder zu sagen, Stehe auf und wandele? Auf daß ihr aber wisset, daß des Menschen Sohn Macht hat auf Erden Sünden zu vergeben, so (spricht er alsdann zu dem Gliederlahmen) stehe auf, hebe dein Bette auf, und gehe heim. Und er stand auf, und ging heim. Da aber das Bolk das sah, erschraft es, und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben.

## Epistel. Eph. 4, 22-28.

Daß ihr nach dem früheren Wandel ablegen follet den alten Menschen, der durch trügerische Lüste verdarb, euch aber im Geiste eures Sinnes erneuert, und den neuen Menschen anziehet, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit.

Darum leget die Lüge ab, und rebet Wahrheit, ein Jeglicher mit feinem Nächsten, da wir untereinander Glieder sind. Zürnet und sündiget nicht; die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorne. Auch gebet nicht Raum dem Teufel. Der Stehler stehle nicht mehr; vielmehr gebe er sich Mühe, mit den händen das Gute zu schaffen, auf daß er habe, dem Dürftigen mitzutheilen.

# Zwanzigster Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Matth. 22, 1-14.

Und Jesus hob an und redete abermal burch Gleichniffe zu ihnen, und sprach, Das Simmelreich ift gleich einem Ronige, ber feinem Sobne Bodgeit machte. Und er fanbte feine Ruechte aus, daß fie die Gafte zur Sochzeit riefen, und fie wollten nicht kommen. Abermal fandte er andere Knechte aus und fprach, Saget den Baften, Siehe, mein Mittagsmahl habe ich bereitet, meine Ochsen und bas Mastvieh ift geschlachtet, und Alles bereit; kommet zur Hochzeit. Aber sie verachteten bas, und gingen bin, Giner auf feinen Acer, ber Unbere zu feiner Sandtierung; die Uebrigen aber griffen bie Knechte, höhneten und töbteten fie. Der Rönig aber ward zornig, und schickte seine Beere aus, und brachte jene Mörber um, und gunbete ihre Stadt an. Da fprach er zu seinen Anechten. Die Hochzeit ist awar bereitet, aber die Gaste waren's nicht werth. Darum gehet bin auf die Rrenzwege ber Straffen, und labet zur hochzeit, wen ihr findet. Und biefelbigen Knechte gingen aus auf bie Straken, und brachten zusammen. wen sie fanden, Bose und Gute; und der Hochzeitsaal wurde voll von Gaften. Da ging ber König hinein, die Gafte zu befehen, und fah allda einen Menfchen, ber hatte kein hochzeitliches Kleid an; und sprach zu ihm, Freund, wie bist du hereingekommen, und haft doch kein hochzeitliches Rleid an? Er aber verstummete. Da sprach ber König zu den Dienern, Bindet ihm Sande und Fuße, und werfet ihn hinaus in die Finfterniß braugen; ba wird fein Seulen und Zähneknirschen. Denn Biele find berufen, aber Wenige sind auserwählt.

#### Epiftel. Cph. 5, 15-21.

Sehet also zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit auskaufet, denn es sind böse Tage. Darum seid nicht wie Unverständige, sondern verstehet, was des Herrn Wille sei.

Auch berauschet euch nicht mit Wein, woraus ein liederliches Wesen folget; sondern werdet voll vom Geiste, indem ihr zueinander redet in Psalmen und Lobgefängen und geistlichen Liedern, und dem Herrn singet und spielet in eurem Herzen, und allezeit danksaget für Alles Gott und dem Bater im Namen unseres Herrn Jesus Christus.

Seid einander unterthan in ber Furcht Chrifti.

### Einundzwanzigster Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. 30h. 4, 46—54.

Es war ein Königlicher, bessen Sohn lag frank zu Kapernaum. Dieser hörete, daß Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen, ging hin zu ihm, und bat, daß er hinabkäme, und heilete seinen Sohn, denn er wollte sterben. Und Jesus sprach zu ihm, Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so werdet ihr nicht glauben. Der Königliche spricht zu ihm, Herr, komm hinab, ehe denn mein Kind stirdt. Jesus spricht zu ihm, Gehe hin, dein Sohn lebet. Der Mensch glaubete dem Wort, das Iesus zu ihm sagte, und ging hin. Aber indem er schon hinabging, begegneten ihm seine Knechte, verkündigten und sagten ihm, daß sein Kind lebe. Da ersorschete er von ihnen die Stunde, in welcher es besser mit ihm geworden war. Und sie sprachen zu ihm, Gestern um die stunde war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, Dein Sohn lebet. Und er selbst glaubte und sein ganzes Haus. Das ist nun das andere Zeichen, das Jesus that, da er aus Judäa nach Galiläa kam.

#### Epistel. Eph. 6, 10-17.

Im Nebrigen erstarket in dem Herrn und in der Araft seiner Stärke. Ziehet die Rüstung Gottes an, daß ihr bestehen könnet gegen die Ränke des Teusels; denn nicht haben wir wider Blut und Fleisch zu ringen, sondern wider die Mächte, wider die Gewalten, wider die Weltherrscher dieser Finsterniß, wider die Geister der Bosheit im Himmel. Darum nehmet die Rüstung Gottes auf, auf daß ihr an dem bösen Tage widerstehen könnet und Alles wohl ausrichten, und das Feld behalten möget. Stehet also, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, und angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit, und die Füsse beschmiret mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Bor allem ergreifet den Schild des Glandens, mit welchem ihr alle seurigen Pfeile des Bösen werdet erlöschen können. Und den Helm des Heiles nehmet, und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist.

### Zweiundzwanzigster Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Matth. 18, 23—35.

Darum ift das himmelreich gleich einem Rönige, ber mit feinen Anechten abrednen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde ihm einer vorgeführt, ber war ihm zehn taufend Talente schuldig. Da er's aber nicht hatte zu bezahlen, hieß der herr verkaufen ihn und fein Beib und feine Rinder und Alles was er hatte, daß die Zahlung geleistet würde. Da fiel der Knecht vor ihm nieder, und sprach, Habe Gebuld mit mir, so will ich bir Alles bezahlen. Da jammerte ben herrn bes Knechtes, und er lieft ihn los und bie Schuld erlieft er ihm auch. Da ging ber Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte, ber war ihm hundert Denare schuldig; und er griff ihn an und faste ihn beim Salfe und fprach, Bezahle, mas bu ichulbig bift. Da fiel fein Mitfnecht nieber, bat ihn und fprach, Sabe Geduld mit mir, und ich will bir's bezah-Er wollte aber nicht, fondern ging bin und warf ihn in's Gefängnif, bis baß er bezahlete, was er schuldig war. Da nun seine Mitknechte solches saben, wurden sie sehr betrübt und tamen und legten ihrem Herrn Alles bar, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, Du bofer Knecht, alle jene Schuld habe ich dir erlaffen, dieweil du mich batest; solltest du dich nicht auch erbarmen über beinen Mitknecht, wie ich mich über bich erbarmet habe? Und sein Berr ward zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis daß er bezahlete Alles, was er schuldig war. Also wird euch mein himmlischer Bater auch thun, so ihr nicht von Bergen vergebet, ein jeglicher feinem Bruber.

#### Epiftel. Phil. 1, 3-11.

Ich banke meinem Gott, so oft ich eurer gebenke, indem ich allezeit in allen meinen Gebeten für euch Alle mit Freuden die Bitte thue, um eurer Gemeinschaft am Evangelium willen, vom ersten Tag an dis jetzt, in der Zuversicht darauf, daß, der in euch ein gutes Werk angekangen hat, es auch vollführen wird dis zum Tage Christi Jesu, wie es ja billig ist, daß ich Solches von euch Allen denke, weil ich euch im Herzen habe, euch, die ihr in meinen Banden, und in der Verantwortung, und Bekräftigung des Evangeliums Alle meine Mitgenossen der Gnade seid. Denn mein Zeuge ist Gott, wie mich nach euch Allen verlanget mit dem Herzen Christi Jesu. Und darum bete ich, daß eure Liebe an Erkenntniß und jeglicher Erfahrung immer reicher und reicher werde, zu billigen das Bessere, auf daß ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllet mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt, zur Ehre und zum Lobe Gottes.

### Dreiundzwanzigster Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Matth. 22, 15—22.

Da gingen die Pharisäer hin, und hielten einen Rath, wie sie ihn verstrickten-in der Rede; und sandten zu ihm ihre Jünger sammt den Herodianern, und sprachen, Meister, wir wissen, daß du wahrhaftig bist und lehrest den Weg Gottes wahrhaftig und fragest nach Niemand; denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was dünket dich, Ist's recht, daß man dem Kaiser Zins gebe, oder nicht? Da aber Iesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, Ihr Heuchler, was versuchet ihr mich? Weiset mir die Zinsmünze. Und sie reichten ihm einen Denar. Und er sprach zu ihnen, Weß ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie sprachen zu ihm, Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen, So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Da sie das hörten, verwunderten sie sich, und ließen ihn in Ruhe, und gingen davon.

#### Epiftel. Bhil. 3, 17-21.

Seid meine Nachahmer, Brüder, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns ja zum Borbilde habt. Denn Biele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, als Feinde des Kreuzes Christi; deren Ende Berberben ist, deren Gott der Bauch ist, und deren Ehre in ihrer Schande liegt; die nur aus's Irdische denken. Denn unser Wandel ist im Himmel, von dannen wir auch den Heiland erwarten, Jesus Christus, den Herrn; welcher den Leib unserer Niedrigsteit verwandeln wird, gleichgestaltet dem Leibe seiner Herrlichkeit, kraft der Wirkung, durch welche er auch alle Dinge sich unterwersen kann.

### Vierundzwanzigster Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Matth. 9, 18—26.

Da er folches mit ihnen rebete, siehe, da kam einer, ber Vorsteher ber Schule war, und siel vor ihm nieder, und sprach, Meine Tochter ist jetzt eben gestorben; aber komm und sege beine Hand auf sie, so wird sie sebendig. Und Jesus stand auf und folgete ihm nach, und seine Jünger. Und siehe, ein Weib, das zwölf Jahre den Blutgang hatte, trat von hinten zu ihm, und rührete seines Kleides Zipsel an. Denn sie sprach bei sich selbst, Wenn ich nur sein Kleid anrühre; so werde ich gesund. Iesus aber wandte sich um, und sah sie, und sprach, Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholsen. Und das Weib ward gesund von derselbigen Stunde an. Und als Iesus in das Haus des Vorstehers kam, und sah die Pseiser und das Getünmel des Volks, sprach er, Weichet, denn das Mägdlein ist nicht todt, sondern es schläfet. Und sie verlachten ihn. Als aber das Volk ausgetrieden war, ging er hinein, und ergriff sie bei der Hand; da stand das Mägdlein auf. Und dies Gerücht erschool in dasselbige ganze Land.

#### Epistel. Kol. 1, 9—14.

Darum hören auch wir von dem Tage an, da wir's gehöret haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, daß ihr mit der Erkenntniß seines Willens durch jegliche geistliche Weisheit und Einsicht erfüllt werden möget, auf daß ihr des Herrn würdig zu aller Gefälligkeit wandelt, und Frucht bringet in jeglichem guten Werke und wachset zu der Erkenntniß Gottes, und in jeglicher Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit gestärket werdet zu aller Ausdauer und Langmuth, und mit Freuden dem Vater dankfaget, der uns zum Antheil am Erbe der Heiligen in dem Lichte tüchtig gemacht hat, welcher uns aus der Gewalt der Finsterniß errettet und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzet hat, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden.

### Fünfundzwanzigster Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Matth. 24, 15-28.

Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, davon gesagt ift durch ben Propheten Daniel, daß er stehet an ber heiligen Stätte (Wer es liefet, ber merte auf!), alsbann fliebe auf bie Berge, wer in Jubaa ift. Wer auf bem Dache ift, ber fteige nicht hernieder, feine Habe aus seinem Saufe zu holen. Und wer auf bem Felde ift, ber kehre nicht um, fein Rleid zu holen. Webe aber ben Schwangern und Säugerinnen in jenen Tagen. Bittet aber, bag eure Flucht nicht geschehe im Binter. ober am Sabbath. Denn es wird alsbann eine große Trübfal fein, wie nicht gewesen ift von Anfang der Welt bisher, und nimmer werden wird. Und fo jene Tage nicht verfürzet würden, fo würde kein Menfch gerettet; aber um ber Auserwählten willen werben jene Tage verkurzet werben. Wenn alsbann Jemand zu ench wird fagen, Siehe hier ift Chriftus, ober hier; fo glaubet es nicht. Denn es werben faliche Chriftus und faliche Propheten auffteben, und große Zeichen und Wunder thun, bag sie, wo es möglich ware, auch bie Auserwählten irre machen möchten. Siehe, ich hab's euch zuvor gefagt. Darum, wenn fie euch fagen werben, Siehe, er ift in ber Bufte; fo gehet nicht hinaus; Siehe, er ift in ber Rammer, fo glaubet's nicht. Denn gleich= wie ber Blit ausgehet vom Aufgang, und scheinet bis jum Niebergang, also wird anch sein die Wiederkunft des Menschensohns. Wo das Aas ift, da sammeln sich die Abler.

#### Epistel. 1 Thess. 4, 13-18.

Wir wollen euch aber nicht verhalten, Brüber, von benen, die da schlasen, auf daß ihr nicht traurig seid, wie auch die Andern, welche keine Hoffnung haben. Denn wie wir glauben, daß Jesus gestorben und auserstanden ist, also wird Gott auch die Entschlasenen durch Jesus mit ihm führen. Denn daß sagen wir euch als ein Wort des Herrn, daß wir, die wir leben und übrig bleiben auf die Jukunst des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlasen sind. Denn er selbst, der Herr, wird mit Zuruf und Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel; und die Todten in Christus werden zuerst auserstehen. Darnach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Lust; und werden also bei dem Herrn sein allezeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander.

### Sechsundzwanzigster Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Matth. 25, 31-46.

Menn aber bes Menschen Cobn kommen wird in seiner Berrlichkeit, und alle Engel mit ihm, bann wird er siben auf bem Throne seiner Herrlichkeit; und werden vor ihm versammelt werben alle Bölfer; und er wird sie voneinander scheiden gleichwie ber Birte die Schafe von ben Boden scheibet, und wird die Schafe ju seiner Rechten ftellen, bie Bode aber jur Linken. Dann wird ber Konig fagen ju benen ju feiner Rechten, Rommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet bas Reich, bas euch bereitet ift von ber Grundlegung ber Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr babt mich gefpeiset; ich bin burstig gemesen, und ihr habt mich getranket; ich bin ein Frembling gewesen, und ihr habt mich beherberget; ich bin nacht gewesen, und ihr habt mich bekleibet; ich bin frant gewesen, und ihr habt mich besuchet; ich bin gefangen gewefen, und ihr feid zu mir gekommen. Dann werben ihm bie Berechten antworten und fagen, herr, wann haben wir bich hungrig gesehen, und haben bich genähret? ober durftig, und haben bich getränket? wann haben wir dich einen Fremdling gefehen und beherberget? ober nacht, und haben bich bekleidet? wann haben wir bich frank ober gefangen gefehen, und find zu bir gekommen? Und der König wird antworten und fagen zu ihnen, Wahrlich, ich fage euch, was ihr gethan habt einem unter biefen meinen geringsten Brüdern, bas habt ihr mir gethan. Dann wird er auch sagen zu benen zur Linken, Gehet hin von mir, ihr Berfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ift bem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeifet, ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich nicht getränket; ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich nicht beherberget; ich bin nacht gewesen, und ihr habt mich nicht bekleibet; ich bin frank und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besuchet. Dann werben auch fie antworten und fagen, Berr, wann haben wir bich gefeben hungrig, ober burftig, ober einen Fremdling, ober nacht, ober frank, ober gefangen, und haben dir nicht gebienet? Dann wird er ihnen antworten und fagen. Wahrlich, ich fage euch, was ihr nicht gethan habt einem unter biefen Geringften, bas habt ihr mir auch nicht gethan. Und sie werden in die ewige Bein gehen, aber bie Gerechten in das ewige Leben.

#### Epistel. 2 Petr. 3, 3—14.

Vor Allem bebenket, daß in den letzten Tagen Spötter mit Spott kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln, und sagen, Wo ist die Verheißung seiner Zukunft? Denn nachdem die Bäter entschlasen sind, bleibet Alles so von Anfang der Schöpfung. Denen aber, die dies wollen, ist verborgen, daß ein Himmel längst war, und eine aus Wasser und durch Wasser entstandene Erde, kraft des Wortes Gottes; wodurch die damalige Welt mit Wasser überschwemmt, unterging. Der jetzige Himmel aber und die Erde sind durch dasselbe Wort ausgesparet und für's Feuer beshalten auf den Tag des Gerichts und Unterganges der gottlosen Menschen. Dies Sine aber, Geliebte, sei euch nicht verborgen, daß Ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre wie Ein Tag. Es säumt der Herr nicht mit der Vers

heißung, wie Etliche es für Versäumniß achten; sonbern er übt Langmuth an uns, und will nicht, daß Jemand verloren werde, sondern daß sich Jedermann zur Buße kehre. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel mit Krachen zergehen, die Elemente aber vor Hige zerschmelzen, und die Erde und die Werke auf ihr verbrennen werden.

Da nun dies Alles vergehet, wie groß müsset ihr sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, die ihr wartet und trachtet nach der Zukunft des Tages des Herrn, um deswillen die Himmel im Fener zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber einen neuen Himmel, und eine neue Erde, nach seinen Verheißungen, darauf Gerechtigkeit wohnet. Darum, Geliebte, weil ihr darauf wartet, so thut Fleiß, daß ihr vor ihm unbesleckt und unsträsslich erfunden werdet im Frieden.

### Siebenundzwanzigster Sonntag nach Dreifaltigkeit.

Evangelium. Matth. 25, 1—13.

Dann wird das Himmelreich gleich sein zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Aber fünf unter ihnen waren thöricht, und fünf waren klug. Die Thörichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Del mit sich. Die Klugen aber nahmen Del in den Gefäßen, sammt ihren Lampen. Da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig, und entschliesen. Zur Mitternacht aber ward ein Gescheri, Siehe, da ist der Bräutigam! gehet aus ihm entzgegen. Da standen jene Jungfrauen alle auf, und richteten ihre Lampen zu. Die Thörichten aber sprachen zu den Klugen, Gebet uns von euerm Del, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, Nicht also, auf daß nicht uns und euch gebreche; gehet vielmehr hin zu den Krämern und kaufet für euch selbst. Da sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam; und welche bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Thür ward verschlossen. Darnach aber kamen auch die andern Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, thue uns auf. Er antwortete aber und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde.

#### Epiftel. 2 Ror. 5, 1-10.

Bir wissen, daß wenn unser irdisches Hüttenhaus zerbrochen ist, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges im Himmel. Darum seufzen wir ja auch und sehnen uns, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Wenn wir nämlich wirklich bekleidet, nicht nacht sollen ersunden werden. Denn so lange wir ja in der Hütte sind, seufzen wir und sind beschweret, insosern wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, auf daß das Sterbliche von dem Leben verschlungen werde. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, das ist Gott, welcher uns das Pfand des Geistes gegeben hat. So sind wir nun allezeit getrost, und wissen, daß, solange wir im Leibe daheim sind, wir in Ferne wandeln von dem Herrn; denn wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Wir sind aber getrost, und unser Wohlgefallen ist vielmehr, in die Ferne zu ziehen aus dem Leibe und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum besleißigen wir uns auch, wir seine daheim oder in der Ferne, daß wir ihm wohlgefallen mögen. Denn wir müssen Alle offenbar werden vor dem Richterstuhle Christi, auf daß ein Teglicher empfange, nachdem er gehandelt hat bei Leibes Leben, es sei gut oder böse.

# Zweite Tafel.

Der neutestamentliche Kreis, für jeden Tag, nach den Zeiten und Wochen.

Die

# oder die heilige Geschichte der Menschheit

### Die Zeit

|      | Erste Woche.                                                                                                                                                                               | Zweite Woche.                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Die Urwelt.<br>Schöpfung, Ehe, Fall, Neuer Bund.<br>Christi Einzug in Jerusalem.                                                                                                           | Die Patriarchen.<br>Abraham und sein Glaube. Christi<br>Zukunst zum Gericht.                   |
| ©0.  | Gen. 1—2, 3. Die Schöpfung. (Spistel. Köm. 13, 11—14. Stehet auf und wachet. (Evangelium. Matth. 21, 1—9. Christi Sinzug in Jerusalem. Ioh. 1, 1—5. Das ewige Wort bas Licht ber Menschen. | (Röm. 15, 4—13. Der Gott ber Hoffnung.<br>Luc. 21, 25—36. Christi Zukunft zum<br>Gericht.      |
| Dlo. | Spr. 8, 12—36. Die Beisheit bes Ewigen schafft und regiert die Welt, sich an ber Menscheit erfreuend.                                                                                      | Gen. 22, 1—19. Abrahams Erleuchtung bei<br>ber Bersuchung, Jakob zu opfern.                    |
| Di.  | Gen. 2, 4—25. Die Einsetzung ber Ehe.<br>Matth. 19, 1—12. Christi Erklärung<br>und Anwendung.                                                                                              | 30h. 8, 49—59. Abraham freute sich ber Zukunft bes Sohnes und Reiches Gottes.                  |
| Mi.  | Eph. 5, 22—33. Der Mann und sein Beib<br>und Christus und seine Gemeinde.                                                                                                                  | Röm. 4, 1—17. Der Glaube allein recht=<br>fertigt und befeligt ben Menschen.                   |
| Do.  | 1 Kor. 7. Die criftliche Hauszucht.                                                                                                                                                        | Hebr. 11. Abrahams und aller Heiligen.<br>Glaube ist berselbe und bringt gute Werke<br>herbor. |
| Fr.  | Gen. 3. Der Sündenfall und seine Folgen.                                                                                                                                                   | Bf. 73. Der Glaube an die göttliche Fith-<br>rung in der Weltgeschichte.                       |
| Sa.  | Gen. 8, 13-9, 17. Des Herrn erneuter Bund mit ber Menscheit burch Roah.                                                                                                                    | Euc. 1, 68-79. Des Zacharias Lobgesaug.                                                        |

# Rüftzeit

von der Schöpfung bis zur Verkündigung. bes Vaters.

|                                                                                                                                                                                                              | \$                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dritte Woche.                                                                                                                                                                                                | Vierte Woche.                                                                                                                                                                                                 |
| Moses und das Gesetz.<br>Der Täuser.                                                                                                                                                                         | Die Propheten und die Verheißung.<br>Der Täufer.                                                                                                                                                              |
| Er. 20, 1—17. Die zehn Gebote. Matth. 22, 34—40.  1 Kor. 4, 1—5. Chrifti Haushalt.  Matth. 11, 2—10. Chrifti Zeugniß vom Täufer.  Nöm. 1, 18—2, 10. Der Heiben Berirrungen und Strafe, bas Heil in Chriftus. | Joel 3. Die Zukunft des Geistes in der Menschheit.  Bhil. 4, 4—7. Frenet ench im Herrn. Joh. 1, 19—28. Des Täufers Zeugniß von Christus.  Joh. 5, 31—40. Des Täufers und der Prospheten Zeugniß von Christus. |
| Deut. 27. Der Fluch bes Gefetzes.                                                                                                                                                                            | Apg. 2, 14—39. Des Petrus Anwenbung ber Weiffagung Joels auf Jesu Gemeinbe.                                                                                                                                   |
| Röm. 7. Sünde, Gefetz und Gewiffen.                                                                                                                                                                          | Jer. 23, 1—8. Der Herr, ber unfere Ge-<br>rechtigkeit ist, und seine Propheten.                                                                                                                               |
| Lev. 16. Das Silhnopfer.<br>Joh. 17. Jefu freiwillige Hingabe für die<br>gländige Menschheit.                                                                                                                | Jer. 31. Der neue Bund bes Herrn mit feinem Bolfe.                                                                                                                                                            |
| Hebr. 9, 1—14. Chriftus ber ewige Erlöfer und Hohepriefter.                                                                                                                                                  | Jes. 55. Der ewige Bund des Herrn mit<br>Ifrael für die ganze Menschheit.                                                                                                                                     |
| Er. 12, 1—28. Das Paffah, Dantfest bes<br>Auszugs.<br>Luc. 22, 7—30. Das Mahl bes Neuen<br>Bundes.                                                                                                           | Jef. 60. Mache bich auf! Werbe Licht!                                                                                                                                                                         |
| Joh. 3, 22—36. Demuth und Selbstver-<br>leugnung bes Tänfers gegenüber Christus.                                                                                                                             | Luc. 1, 26—56. Die Berkindigung und der<br>Lobgesang der Maria.                                                                                                                                               |

### Die Christzeit,

oder die heilige Geschichte der Menschheit im Leben Jesu von Nazareth, des Christs.

#### Die Zeit des Sohnes.

I. Die Epiphaniaszeit, oder die erste Erscheinung Jesu als Lehrer.

A. Ginleitung.

Die Weihnachtszeit, oder die Zeit vom 25. des letzten Monats bis zum ersten Sonnabend im neuen Jahre (8-14 Tage).

1. Die Weihnachtswoche vom Weihnachtstage bis zum Enbe bes Jahres.

Der Weihnachtstag, 25. December.

Joh. 1, 1—18. Das Wort ward Fleifch und wohnte unter uns.

(Dit. 2, 11-14. Es ift erschienen die heilfame Gnade Gottes.

lluc. 2, 1-14. Jefu Geburt in Bethlehem.

Hebr. 1. Gottes ewiger Sohn und Abglanz.

Zweiter Weihnachtstag.

Tit. 3, 4-7. Der feligmachende Heiland.

Luc. 2, 15-20. Die Hirten.

1 Tim. 3, 16-4, 10. Das große offenkundige Geheimniß.

Die übrigen Tage bes Jahres, 27 .- 31. December.

Wenn ein Sonntag barunter: I Sal. 4, 1-7. Die Rinbichaft.

Matth. 1, 18—25. Jesu Geburt.

1 Joh. 1. Was da war von Anfang.

Für die Wochentage: 1) 1 Joh. 2, 1—17. 2) 1 Joh. 2, 18—3. 3) 1 Joh. 4. 4) 1 Joh. 5.

Bum Jahresschluß: Bf. 90; Bf. 103.

#### 2. Die Nenjahrswoche.

a. Der Neujahrstag ober bas Fest ber Beschneibung.

Bepistel Gal. 3, 23-29. Das Gesetz der Zuchtmeister auf Chriftus.

lEvangelium Luc. 2, 21—52. Die Beschneibung und Darstellung im Tempel, Simeon und Hanna, und der erste Gang des Knaben Jesus nach Jerusalem.

Matth. 2, 1—23. Die Weisen vom Morgenlande, die Flucht nach Aegypten, das Kindermorden in Bethlehem und die Rikkkehr aus Aegypten.

b. Die Wochentage zwischen Renjahr und bem erften Sonntage.

- 1) Eph. 3. Die Beiden, Chrifti Miterben.
- 2) Bf. 8. Die Soheit ber menschlichen Natur.
- 3) Bf. 33. Die Wiedervereinigung mit Gott.
- 4) Bf. 24. Der König ber Herrlichkeit, bas Göttliche in ber Welt.
- 5) Bf. 98. Der Berr fommt ben Erbfreis zu richten.
- 6) Pf. 145. Das ewige Gottesreich.

#### B. Die Epiphaniaszeit.

- 1. Die Epiphaniaswoche ober bie Weihung bes Lebens und bas Lehramt.
- So. Phil. 2, 5—18. Chriftus hat fich erniedrigt aus freier Liebe.

Joh. 1, 29—34. Jesus läßt sich taufen und weihet sich dem Gottesreiche für die Brüder.

1 Joh. 5, 1—12. Das Zeugniß bes Geistes höher als das geschichtliche, von der Taufe bis zum Tode.

Mo. 1 Tim. 6, 11—16. Des Chriften Verpflichtung, seinen Glauben zu bekennen und bem Gelöbniß gemäß zu leben.

Di. Könt. 6, 1—14. Die, welche das Christengelöbniß abgelegt, sind mit Christus leiblich gestorben und geistlich auferstanden.

Mi. Kol. 2, 6—15. Unsere Erlösung liegt in der Theilhaftigkeit an Jesu Leben der Selbstausopserung.

Do. Kol. 3, 1—17. Das neue Leben derer, welche ber Welt abgestorben sind mit Christus.

Fr. Eph. 2, 11-22. Die frohe Friedensbotschaft in Jesu Leben und Lehre.

Sa. 1 Tim. 2, 1—10. Der geistige Gottesbienst berjenigen, welche Jesu nach= folgen im Bekenntniß ber Wahrheit.

#### Die 5 bis 1 Sonntage nach Spiphaniassonntag.

Der erste Theil des Lehramtes Jesu nach den vier Evangelisten:

#### Erfter Sonntag.

(Röm. 12, 1—6. Das driftliche Selbstopfer, der vernünftige Gottesdienst. Luc. 6, 20—49. Die Bergpredigt.

Marc. 1. Der Täufer und Jesu Taufe, die Berufung der Zwölf, die Heilungen in und bei Kapernaum.

In der Woche: Marc. 2, 3. 4, 5. 6, 7. 8, 9. 10, 1—31.

#### Zweiter Sonntag.

(Röm. 12, 6-16. Der Chriften Sittengefetz.

lJoh. 2, 1—11. Die Hochzeit zu Kana.

Matth. 5. Der Bergpredigt Anfang.

In der Woche: Matth. 3, 4. 5, 1—12. 5, 13—32. 5, 33—48. 6. 7.

#### Dritter Sonntag.

\Röm. 12, 16-21. Der Chriften Sittengesety. Schluß.

Matth. 8, 1—13. Der Aussätzige und der Hauptmann.

Matth. 6. Der Bergpredigt Fortsetzung.

In der Woche: Matth. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

#### Bierter Sonntag.

(Röm. 13, 8-10. Die Liebe, bes Gefetes Erfüllung.

Matth. 8, 23—27. Christus im Sturm.

Matth. 7. Der Bergpredigt Schluß.

In der Woche: Matth. 14. 15. 16. 17. 18. 19-20, 16.

Fünfter Sonntag.

(Rol. 3, 12—17. Liebe zu ben Brübern und Lob Gottes. (Matth. 13, 24—30. Der Weizen und das Unkraut. Luc. 9, 51—10, 24. Die Aussendung der Zwölf und der Siebzig. In der Woche: Luc. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sechster Sonntag.

12 Petr. 1, 16—21. Die Weissaung, ein Licht in der Dunkelheit. (Matth. 17, 1—9. Die Verklärung Jesu auf dem Berge. Luc. 11, 37—12. Des Herrn offener Bruch mit der jüdischen Hierarchie. In der Woche: Luc. 9, 10. 11, 1—36. 11, 37—54. 12, 1—12. 12, 13—59. 13, 1—21.

Siebenter Sonntag.

(1 Kor. 9, 24—10, 5. Der geiftliche Kampf. (Matth. 20, 1—16. Der Herr bes Weinbergs. Luc. 13, 22—35. Die Reise nach Jerusalem, die enge Pforte. In der Woche: Luc. 14. 15. 16. 17, 1—19. 17, 20—37. 18, 1—30.

Borletter Sonntag.

12 Kor. 11, 19—12, 9. Das Rühmen ber Schwachheit. lLuc. 8, 4—15. Der Säemann. 30h. 3, 1—21. Der Herr und Nikobemus. In der Woche: 30h. 1, 19—52. 2. 3. 4. 5. 6, 1—21.

Letter Sonntag bor ben Fasten.

1 Kor. 13, 1—13. Glaube, Hoffnung, Liebe. \( \) (Luc. 18, 31—43. Der Blinde zu Fericho. \( \) Joh. 6, 22—71. Christus das Brod des Lebens. \( \) In der Woche: Foh. 7. 8, 1—20. 8, 21—59. 9. 10, 1—21. 10, 22—42.

II. Die Fastenzeit ober bes Lehramtes Jesu zweiter Theil.

Erfter Conntag.

12 Kor. 6, 1—10. Standhaftigkeit im Kampfe. lLuc. 4, 1—13. Die Versuchung.

In der Woche: Das Leiden nach Luc. 18, 31—19. 20—21, 4. 21, 5—38. 22, 1—30. 22, 31—71. 23.

Zweiter Sonntag.

(1 Theff. 4, 1—8. Der heilige Wandel. (Matth. 15, 21—28. Das kananäische Weib. Joh. 13, 1—17. Die Fußwaschung, die dienende Liebe. In der Woche: Das Leiden nach Marc. 10, 32—11. 12. 13. 14, 1—52. 14, 53—15, 14. 15, 15—47.

Dritter Sonntag.

(Eph. 5, 1—9. Leget ab alle Unreinigkeit. (Luc. 11, 14—28. Die Austreibung bes böfen Geiftes. Joh. 15. Die Gemeinschaft ber Gläubigen im Herrn.

In der Woche: Das Leiden nach Matth. (Anfang) 20, 17 –21. 22. 23. 24, 1—31. 24, 32—51. 25.

#### Vierter Sonntag.

(Gal. 4, 21-31. Die Kinder ber Freiheit.

Boh. 6, 1—15. Die Speisung.

30h. 16. Chrifti Leiden, ber Gläubigen Troft.

In der Woche: Das Leiden nach Matth. (Schluß) 26, 1—35. 26, 36—56. 26, 57—27, 2. 27, 3—31. 27, 32—50. 27, 51—66.

#### Fünfter Sonntag.

Sebr. 9, 11-15. Chriftus ber ewige Hohepriester.

I Joh. 8, 46—59. Chriftus vor Abraham.

Joh. 17. Christi lette Todesweihe und Bitte um Weihung ber Jünger und aller Gläubigen.

In der Woche: Das Leiden nach Joh. 11. 12—13, 30. 13, 31—14. 15. 16. 17.

#### Die Leidenswoche.

#### Palmfonntag.

Phil. 2, 5—11. Ein Jeglicher sei gefinnet wie Jesus Christus.

(Statt des evangelischen Abschnittes: Harmonie der Leidensgeschichte, erster Theil (Balmsonntag und die drei folgenden Tage).

RL. 1. Die verwaiste Zion.

#### Montag.

Bebr. 8. Chriftus unfer Beiland und ewiger Sohepriefter.

Dienstag.

Hebr. 9. Fortsetzung.

Mittwoch.

Hebr. 10. Das ewige Opfer Christi.

#### Gründonnerstag.

(1 Kor. 11, 23—32. Die Bebeutung des Bundesmahles. Harmonie der Leidensgeschichte, zweiter Theil (die Geschichte der großen Nacht).

#### Charfreitag.

Bef. 53. Der Knecht bes Herrn, sein Leiden und seine Herrlichkeit. Harmonie ber Leidensgeschichte, dritter Theil (Geschichte des großen Tags).

#### Oftersonnabend.

(1 Petr. 3, 13-4, 6. Die Taufe, Sinnbild des Begrabens der Selbstsucht. 27, 62—66. Jesu Begräbniß.

### III. Die Offerzeit oder die Zeit der Berklärung.

#### Die Offerwoche.

- So. Joh. 20, 1—18. Die Auferstehung. §1 Kor. 5, 6—8. Christus unser Osterlamm. (Marc. 16, 1—8. Die Auferstehung. 1 Kor. 15, 1—34. Christus Anserstehung unser Auferstehen.
- Mo. (Apg. 10, 34—41. Petrus Nebe von der Anferstehung. Euc. 24, 13—35. Die Jünger von Emmans.

  1 Kor. 15, 35—58. Unser Anferstehen mit Christus.
- Di. Apg. 2, 22-47. Des Betrus erfte Predigt über ben Auferstandenen.
- Mi. 2 Kor. 12, 19-13. Das Leben ber Gläubigen mit bem Auferstandenen.
- Do. Rom. 6. Chrifti Auferstehung bas Sterben ber Gunbe.
- Fr. Rom. 8. Chrifti Auferstehung die Erlojung der Menschheit.
- Sa. 1 Kor. 3. Einen anbern Grund fam Riemand legen.

# Die Osterzeit.

|                          | Erste Woche<br>nach Ostern.       | Zweite Woche<br>nach Oftern.                         | Dritte Woche<br>nach Oftern. | Vierte Woche<br>nach Oftern.                     |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| €o.                      |                                   | 1 Betr. 2, 21—25.<br>Christus, Borbild<br>und Opfer. | Der Pilgerwan=               | Alle gute Gabe                                   |
|                          | 30h. 20, 19—31. Die               | Der gute Hirt.                                       |                              |                                                  |
|                          | Joh. 1. Das ewige<br>Wort.        |                                                      | Sälfte der Ab=               | Hebr. 1, 2. Der<br>Gottes = und<br>Menschenschn. |
| In<br>der<br>Wo-<br>che. | 30h. 2. 3. 4. 5. 6,1—40. 6,41—71. |                                                      |                              |                                                  |

|     | Himmelfahrtswoche.                                                                                                                                   |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| So. | (Jac. 1, 22—27. Seib Thäter bes Wortes.<br>(Joh. 16, 23—30. Vom Gebet im Namen Jesu.<br>Hebr. 11. Des Glaubens Kraft und Zeugen.                     |   |
| Mo. | Hebr. 12. Die Gläubigen im himmlischen Berufalem.                                                                                                    |   |
| Di. | Hebr. 13. Chriftliche Weisheitsregeln.                                                                                                               | 1 |
| Mi. | 30h. 14. Des scheidenden Christus Tischrebe.                                                                                                         |   |
| Dv. | Himmelfahrtsfest. (Apg. 1, 1—11. Die Himmelfahrt. (Marc. 16, 14—20. Die Himmelfahrt. Rol. 2. Die Kraft des Auferstandenen. Eph. 4. Christi Auffahrt. |   |
| Fr. |                                                                                                                                                      |   |
| Sa. |                                                                                                                                                      |   |
| _   | Joh. 15. Christi Rebe vom Fürsprecher.<br>Joh. 16. Wirksamkeit des heiligen Geistes.                                                                 |   |

|                  | Pfingstvorwochë.                                                                                                    |  |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ©0.              | 1 Betr. 4, 7—11. Der Chriften Gebot.<br>Ioh. 15, 26—16, 4. Der Fürsprecher.<br>1 Ioh. 1. Die Gemeinschaft im Licht. |  |  |
| In der<br>Woche. | 1 Joh. 2. 3. 4. 5. Joel 3. Joh. 17.                                                                                 |  |  |

# Die Gemeindezeit,

ober

die Zeit des Geistes.

|                                 | Die Pfingstwoche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Di.<br>Mi.<br>Do.<br>Fr.<br>Sa. | Apg. 2, 1—13. Die Ausgießung bes heiligen Geistes. (Joh. 14, 23—31. Der Fürsprecher. Ex. 19. Die Gesetzgebung am Sinai. Gal. 3, 1—4, 7. Der Geist der Kindschaft. (Apg. 10, 42—48. Der Geist und die Heiben. (Joh. 3, 16—21. Also hat Gott die Welt geliebt. Gal. 5. Die rechte christliche Freiheit. 1 Kor. 12. Mancherlei Gaben, Ein Geist. Köm. 12. Der Christen fortgehende Heiligung. 1 Kor. 13. Glaube, Hossmung, Liebe. Köm. 6, 15—7. Kamps der Heiligung. Köm. 5. Der Gerechtsertigten Kreuz und Trost. 2 Kor. 5. Die Sehnsucht aus der Hütte. |
|                                 | Die Dreifaltigkeitswoche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sv.                             | Nom. 11, 33—36. Welch eine Tiefe bes Reichthums.<br>Ioh. 3, 1—15. Die Wiedergeburt.<br>Apg. 1, 2. Die Apostel und die Gemeinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| In der Woche                    | apg. 3. 4. 5. 6. 7. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

I. Die Zeit des Petrus. Erste und zweite Woche nach Oreifaltigkeit.

|               | Erste Woche.                                                | Zweite Woche.                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| So.           | 1 Joh. 4, 16—21. Gott ist die<br>Liebe.                     | 1 Joh. 3, 13—18. Liebet die Brüder.             |
|               | Luc. 16, 19—31. Der reiche Mann und Lazarus.                | Luc. 14, 16—24. Das Mahl und bie Geladenen.     |
|               | Apg. 9. Des Paulus Bekehrung.                               | 2 Betr. 1, 1—11. Festmachen der Erwählung.      |
|               | 1 Petr. 1—2, 10. Heiligung ber Gläubigen.                   | Jac. 1. Das vollkommene Gefetz<br>ber Freiheit. |
| In der Woche. | Apg. 10, 11, 12. 1 Petr. 2, 11<br>—3, 7. 3, 8—4, 6. 4, 7—5. | 2 Petr. 1, 12—3. Fac. 2. 3. 4.<br>5. Judas.     |

II. Die Zeit des Paulus.

### Siebzehn Wochen, die dritte bis neunzehnte nach Dreifaltigkeit.

|                                                      | Dritte Woche.                                                                                                                                      |                                                                         | Bierte Woche.                                             |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>©</b> 0.                                          | 1 Petr. 5, 6—11. Werfet eure Sorsgen auf ben Herrn. Luc. 15, 1—10. Jesus nimmt die Sünder an. Apg. 13, 1—12. Paulus eröffnet seine Missionsreisen. |                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                |
| In der Apg. 13, 13—52. 19<br>Woche. 17, 1—14. 17, 15 |                                                                                                                                                    |                                                                         | 1 Theff. 2, 1—16. 2, 17—3. 4 5. 2 Theff. 1—2, 12. 2, 13—3 |                                                                                                                                                                |
|                                                      | Fünfte Woche.                                                                                                                                      | Sechste                                                                 | Wodye.                                                    | Siebente Woche.                                                                                                                                                |
| S0.                                                  | 1 Petr. 3, 8—15. Ber= geltet nicht Böses mit Bösem. Luc. 5, 1—11. Des Pe- trus Fischzug. Gal. 1, 1—10. Nur Ein Evangelium.                         | Röm. 6,3—11 und Aufer<br>Christus. Watth. 5, 20- wahre Gere 1 Kor. 1. A | itehen mit –26. Die chtigkeit. Das Wort                   | Nöm. 6, 19—23. Die wahre und die falsche Freiheit. Marc. 8, 1—9. Die Speisfung der Viertausend. 1 Kor. 10—11, 1. Warsnung vor Gemeinschaft mit dem Heidenthum. |
| In der<br>Woche.                                     | Apg. 18, 12—19, 10. Gal. 1, 11—2, 10. 2, 11—3, 14. 3, 15—29. 4. 5, 6.                                                                              | <b>—</b> 5, 8. 5,                                                       |                                                           | 1 for. 11, 2-34. 12,<br>1-30. 12, 31-13.<br>14. 15, 1-34. 15,<br>35-16.                                                                                        |

Beift.

-21.

In der

Woche.

Luc. 19, 41—48. Jefus weint über Ferufalem.

Röm. 1, 1—17. Willig=

feit zum Evangelium.

4. 5, 1-11. 5, 12

|                  | Adste Woch                                                                                        | e.`           | N                                 | eunte Woche               |                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Sp,              | Röm. 8, 12—17. I<br>Geift.<br>Matth. 7, 15—23. Wöl<br>kleibern.<br>Apg. 19, 11—20, 1.<br>Ephefus. | fe in Schafs= | fehe wol<br>Luc. 16, 1<br>halter. | 1 zu, daß er<br>—9. Der k | nicht falle.<br>luge Haus= |
| In ber<br>Woche. | ,                                                                                                 |               |                                   |                           |                            |
|                  |                                                                                                   |               |                                   |                           |                            |
|                  | Zehnte Woche.                                                                                     | Elfte 2       | Bodye.                            | Zwölfte                   | Woche.                     |
| So.              | 1 Kor. 12, 1—11. Man-<br>cherlei Gaben, Ein                                                       |               |                                   |                           |                            |

lus.

Pharifäer und Zöllner.

Röm. 6. Früchte ber

Röm. 1, 18—32. 2. 3. Röm. 7. 8, 1—17. 8, Röm. 12. 13. 14. 15,

18 - 39. 9, 1 - 13.

9, 14-33. 10.

Gerechtigkeit.

Geift macht lebendig.

Röm. 11. Unwandelbare

15, 14-33.

Luc. 18, 9—14. Der Marc. 7, 31—37. He=

phata.

Erwählung.

1-13.

16.

|                  |                                                                  |                   | /                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  | Dreizehnte Woche.                                                | Vierzehnte Woche. | Funfzehnte Woche.                                                     |
|                  | und Berheißung.<br>Luc. 10, 23—37. Der<br>barmherzige Samariter. | ] '''             | del im Geist.<br>Matth. 6, 24—34. Die                                 |
| In ber<br>Woche. | Apg. 21. 22, 23. 24,<br>25. 26. 27. 28.                          | 11-3. 4, 1-16. 4, | Rol. 2—3, 11. 3, 12—4.<br>Philemon. Phil. 1, 1<br>—26. 1, 27—2. 3, 4. |

| Sechzehnte Woche. |                                                           | Siebzehnte Woche.                                                   |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| So.               | Eph. 3, 13—21. Die Liebe Christi.                         | Eph. 4, 1-6. Die Einigkeit im Geiste.                               |  |  |
|                   | Luc. 7, 11—17. Der Jüngling zu Rain.                      | Luc. 14, 1—11. Tischreben Jesu.<br>Tit. 1. Berson und Amt ber Haus= |  |  |
| `                 | 1 Tim. 1. Gefetz und Evangelium.                          | halter Gottes.                                                      |  |  |
| In ber<br>Woche.  | 1 Tim. 2. 3, 1—13. 3, 14—4, 10. 4, 11—5, 16. 5, 17—25. 6. | Tit. 2. 3. 2 Tim. 1. 2. 3. 4.                                       |  |  |

|     | Achtzehnte Woche.             | Neunzehnte Woche.                                       | Zwanzigste Woche.                            |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| So. | 1 Kor. 1, 4—9. Gott ist treu. | Eph. 4, 22—28. Bom<br>Ablegen bes alten<br>Menschen.    | Eph. 5, 15 — 21. Vor-<br>fichtiger Wandel.   |
|     |                               | des Gichtbrüchigen.                                     | Matth. 22, 1—14. Die<br>königliche Hochzeit. |
|     |                               |                                                         | 1 Joh. 1. Die Gemeinsfchaft im Lichte.       |
|     |                               | Hebr. 9, 15—28. 10, 1<br>—18. 10, 19—39.<br>11. 12. 13. |                                              |

III. Die Zeit bes Johannes.

### Die drei letten Wochen des Gemeindejahres.

|     | Drittlette Woche.                                  | Vorlette Woche.                                                                                                  | Lette Woche.                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| So. | Matth. 24, 15—28. Zer-<br>ftörung Verufalems.      | Tag wie tausend Jahre.<br>Matth. 25, 31—46. Das<br>jüngste Gericht.<br>Offb. 14, 1—13. Das<br>Lamm und das ewige | Richterstuhl Christi.<br>Matth. 25, 1—13. Die<br>thörichten und die weis<br>sen Jungfrauen.<br>Offb. 19, 1—10. Das<br>Reich des allmächtigen |
|     | Off6. 2. 3. 4—6. 7<br>—9, 12. 9, 13—11.<br>12, 13. | 16,1-11. 16,12-21.                                                                                               | Dff6. 19, 11 — 20, 6.                                                                                                                        |

# Britte Tasel.

Der alttestamentliche Kreis, für jeden Tag, nach den Zeiten und Wochen.

matel ton

### Advent.

#### Die Patriarchen.

Erfte Woche. Abam bis Noah.

Gen. 1, 2. 3. 4. 5, 6. 7, 8. 9, 10. 11.

Zweite Woche. Abraham.

Gen. 12. 13. 14. 15, 16. 17, 18. 21, 1-21. 22, 1-19.

Dritte Woche. Isaak und Jakob.

Gen. 24-25, 11. 25, 19-26. 27, 28. 29. 30, 25-31. 32, 33. 35.

Bierte Woche. Joseph.

Gen. 37. 39, 40. 41, 42. 43, 44. 45, 46. 47, 48. 49, 50.

### Die Christzeit.

I. Epiphaniabzeit.

#### Moses bis David (Hiob).

Weihnachtswoche. Moses in Aegypten und Auszug. Ex. 1, 2. 3, 4. 5-6, 13. 6, 28-8. 9-11. 12, 13. 14-15, 21.

Neujahrswoche. Mofes zug zum Sinai und das Gefet. Ex. 15, 22-17. 18-20. 21-23. 24-26. 27-29. 30-32. 33, 34.

Epiphaniaswoche. Wofes zieht durch die Wüste zum Jordan. Num. 1-3. 4-6. 10-13. 14-17. 20, 21. 22-24. 31, 32.

Erste Woche nach Epiphanias. Moses Rebe zum Volk am Fordan. Deut. 1-3. 4-6. 7-9. 10-12. 13-15. 16, 17. 18, 19.

Zweite Woche nach Cpiphanias. Mofes Ende. Deut. 27. 28. 29, 30. 31. 32. 33. 34.

Dritte Woche. Josua.

3of. 1—3. 4, 5. 6, 7. 8, 9. 10—12. 13, 14. 23, 24.

Vierte Woche. Richter und Ruth. Richt. 1-3. 4, 5. 6-8. 9-11. 13-16. Ruth 1, 2. 3, 4.

Fünfte Woche. Samuel und Saul. 1 Sam. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8. 9—11. 12, 13. 14, 15.

Sechste Boche. Siobs Prüfung. Erstes Gefpräch. Siob 1, 2. 3-5. 6-8. 9, 10. 11. 12. 13, 14.

Siebente Woche. Zweites Gespräch.

Siob 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Achte Woche. Drittes Gefpräch. Hiob 22. 23, 24. 25. 26. 27, 28. 29, 30. 31.

Neunte Woche. Elihu und Schluß. Siob 32, 33. 34, 35. 36, 37. 38. 39. 40, 41. 42.

#### II. Fastenzeit.

#### Von David bis zu Ifraels Fall.

Erste Woche. Davids Erhebung und Verfolgung. 1 Sam. 16-18. 19, 20. 21, 22. 23, 24. 25-27. 28, 29. 30, 31.

3weite Woche. Davids Regierung. 2 Sam. 1, 2. 3. 4, 5. 6—8. 9—11. 12. 13, 14.

Dritte Woche. Davids Enbe. 2 Sam. 15. 16, 17. 18. 19, 20. 21, 22. 23. 24.

Bierte Woche. Salomo.

1 Rön. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7. 8. 9, 10. 11.

Fünfte Woche. Getheiltes Reich. Elia und Elisa.

1 Kön. 12—14. 15, 16. 17, 18. 19, 20. 21, 22. 2 Kön. 1—3. 4.

Sechste Woche. Fraels Fall.

2 Kön. 5, 6. 7—8, 15. 8, 16—10. 11, 12. 13, 14. 15. 16, 17.

### III. Osterzeit.

# Die kleinen Propheten bis zum Untergang Judas (die Salomonischen Schriften).

Dsterwoche. Foel, Fona und Amos. Foel 1—4. Fon. 1—4. Am. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8. 9.

Erste Woche nach Ostern. Hosea, Sacharja, Micha, Nahum. Hos. 1-3. 4-7. 8-11. 12-14. Sach. 9-11. Mich. 1-7. Nah. 1-3.

Zweite Woche nach Oftern. Fortsetzung ber Geschichte. 2 Kön. 18, 19. Pf. 76. 2 Chron. 29, 30. 2 Kön. 20, 21. 2 Chron. 33. 2 Kön. 22, 23. 24, 25.

Dritte Woche nach Oftern. Zephanja, Habakuk, Sacharja, Dbabja. 3eph. 1-3. Hab. 1, 2. 3, 4. Sach. 12-13, 6. 13, 7-14. Obabja. PJ. 118.

Vierte Woche nach Oftern. Sprüche Salomos.

Spr. 1, 2. 3. 4. 5-6, 19. 6, 20-7. 8. 9.

Fünfte Woche nach Ostern. Sprüche Salomos.

Spr. 10, 11. 12, 13. 14, 15. 16, 17. 18, 19. 20-22, 16. 22, 17-24.

Sechste Woche nach Oftern. Sprüche und Hoheslied. Spr. 25, 26. 27. 28, 29. 30, 31. 52. 1—3. 4, 5. 6—8.

### Die Zeit der Kirche.

I. Jesaja, Sohn des Amos.

Pfingstwoche.

3ef. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 7—8, 8.

Dreifaltigfeitewoche.

3ej. 8, 9—9, 6. 9, 7—10, 4. 14, 24—16. 17, 18. 19, 20. 22. 23.

Erste Woche nach Dreifaltigkeit.

3ef. 24, 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

3meite Woche nach Dreifaltigkeit.

Jef. 32. 33. 34. 35. 10, 5-11. 12. 38, 39.

#### II. Jeremia.

Dritte Boche nach Dreifaltigkeit. Beremia unter Josia und feinen beiben Söhnen.

3er. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 22, 1-23.

Bierte Woche nach Dreifaltigfeit. Jeremia unter Jojatim. Jer. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Fünfte Woche nach Dreifaltigkeit. Jeremia unter Jojakim. 3er. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Sechste Woche nach Dreifaltigkeit. Jeremia unter Jojakim. 3er. 45, 46. 47. 48. 49. 25. 26. 35, 36. Bunfen, Bibelgeschichte.

11

Siebente Woche nach Dreifaltigkeit. Jeremia unter Jechonja. Jer. 22, 24—23. 24. 29. 21. 27. 28. 50, 51.

Achte Woche nach Dreifaltigkeit. Jeremia in ben letten Jahren Jerufalems.

3er. 32. 33. 34. 37. 38. 39. 40, 41.

Neunte Woche nach Dreifaltigkeit. Jeremia in Aegypten. Rlagelieber. Ber. 42. 43. 44. 30, 31. Rt. 1, 2. 3. 4, 5.

#### III. Ezechiel.

Zehnte Woche nach Dreifaltigkeit. Ezechiel am Chaboras, vor ber Belagerung.

Et. 1. 2, 3. 4, 5. 6, 7. 8, 9. 10, 11. 12.

Elfte Woche nach Dreifaltigkeit. Ezechiel mährend ber Belagerung. Ez. 13, 14. 15, 16. 17-19. 20. 21. 22. 23, 24.

Zwölfte Woche nach Dreifaltigkeit. Czechiel zur Zeit des Falles Jerufalems.

Ez. 25. 26, 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Dreizehnte Woche nach Dreifaltigkeit. Ezechiel nach ber Zerftörung. Ez. 33. 34. 35. 38. 39. 36. 37.

#### IV. Der zweite Jefaja, am Ende der Gefangenschaft.

Bierzehnte Woche nach Dreifaltigkeit. Der Prophet vor Babels nahem Fall.

3ej. 13—14, 23. 21, 1—10. 40. 41. 42. 43. 44.

Funfzehnte Woche nach Dreifaltigkeit. Der Fall Babels und Ifraels Rudkehr.

3ef. 45, 46. 47. 48. 49, 1—12. 49, 13—50, 3. 50, 4—11. 51—52, 12.

Sechzehnte Woche nach Dreifaltigkeit. Der Knecht Gottes. Ifrael und bie Nationen.

Sef. 52, 13—53. 54. 55. 56, 1—8. 56, 9—57. 58. 59.

Siebzehnte Woche nach Dreifaltigkeit. Das neue Zion. 3ef. 60. 61. 62-63, 6. 63, 7-64. 65. 66. Pf. 137.

#### V. Die persischen Zeiten.

Achtzehnte Woche nach Dreifaltigkeit. Chrus und Darius. Serubabel, Josia, Haggai.

Efra 1. 2, 64—3. 4, 1—5. 24. 5. 6. Hag. 1. 2.

Neunzehnte Woche nach Dreifaltigkeit. Artagerges. Sacharja. Sach. 1, 1—6. 1, 7—2. 3, 4. 5. '9 7. 8.

Zwanzigste Woche nach Dreifaltigkeit. Artagerges. Nehemia. Efra 4, 6—23. 7, 8. 9, 10. Neh. 1—3. 4—6. 9. 12, 27—13.

VI. Die letten brei Wochen des Kirchenjahres. Die Weiffagung vom Ende und die hiftorischen Pfalmen.

Drittlette Woche. Die Lieber der Alten. Pf. 90. 8. 18. 20, 21, 24. 23, 96. 32, 51. 2, 72.

Vorlette Woche. Die Lieber der Neuen. Pf. 91-93. 97-100 120-123. 124-126. 127-129. 130-133. 139.

Lette Woche. Die Propheten Maleachi und Daniel. Mal. 1—2, 16. 2, 17—3. Dan. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7—9. 10—12. million at mit

199 Japan Lauren der Seiter der S

# 3weite Abtheilung.

Die Bibel in der Weltgeschichte, Jesus von Nazareth.

Ein Lebensbild,

n fünf Büchern kritisch geordnet und betrachtet nach den evangelischen Berichten.

# 3melle Abilierland.

Bibel in ber Weltgrichichte,

Jeins von Ragareth

callifornia and

The said was

# Die Bibel in der Meltgeschichte und das Jeben Jesu.

Das göttliche Spiel der Weltgeschichte beruht auf dem geheinnisvollen Zusammenwirken der Persönlichkeit und der Gemeinde. So ganz besonders in der weltgeschichtlichen Entwickelung, welche die Bibel uns vorhält, und zwar sie allein vom Standpunkte einer Geschichte Gottes in der Zeit und seiner ewigen Liebe zur Menscheit. Die Bibel tritt mit ihrem ersten Blatte aus der Ewizkeit in die Zeit, und steht mit ihrem letzten Blatte vor dem Thore der Ewizkeit. Abraham serner, ihre erste geschichtliche Persönlichkeit, steht erhaben da im Morgenroth der Weltzeschichte, durch Geltendmachung des ewigen Rechts des Gewissens gegen die gottlosen Ansprüche der äußern sogenannten Religion. Was er als Grundlage der sittlichen Zucht und Ordnung einschloß in den engen Kreis eines patriarchalischen Haushalts, erhob Moses zum Bewußtsein einer Nation der zwölf Stämme, welche er bildete. Er zuerst und allein von allen Gesetzgebern beschloß, das Sittengesetz zum Staatsgesetz zu machen. Aber schon unter seinen Händen, ward das Weltzeschichtliche und also Beltzeschichtliche und Venßerschen. Bergebens suchten die Propheten das Menschheitliche und also Beltzeschichtliche und Geistzeschichtliche, den Buchstaben des Gesetzes. Auch ihr Lehren und Mahnen und Kämpsen und Zeugen ist, seinem Geiste nach, weltzeschichtlich sir die Menscheit. Aber durch wen ist es das wirklich geworden? Durch den, von welchem der letzte der Propheten zeugte — Iohannes der Täuser.

Jesus von Nazareth ist aber nicht allein die Persönlichkeit, in welcher sich alle Hoffnungen und Verheißungen des Volkes Israel vereinigen und erfüllen, sondern auch der Zielpunkt der verwandten Bestrebungen der andern Bildungsvölker der alten Welt, und daher geht das von ihm ausströmende Leben auch auf die ganze Menschscheit über.

Wir haben sowol von den biblischen Vorläufern als von den Jüngern Jesu das Nöthige für Plan und Schranken des Bibelwerks gesagt, und in der ersten Abtheilung dieses Bandes im Rahmen des weltgeschichtlichen Gemeindesahres die anschauliche Darstellung der ganzen Entwickelung gegeben, deren Mittelpunkt die Erscheinung und das Leben Jesu von Nazareth ist. Um so mehr enthalten wir uns, hier weiter auf die Schilderung, sei es der Borläuser oder der Jünger Jesu einzugehen. Diesenigen, welche diese ganze Entwickelungsreihe des Gottesbewußtseins der Menschheit urkundlich und

im Zusammenhange kennen lernen wollen, verweisen wir auf die brei Bande von "Gott in der Geschichte".

Das Leben Jesu von Nazareth im Bibelwerte muß eine fritische Zerlegung und Anordnung sein, an ber Hand ber evangelischen Berichte und ihrer vergleichenden Zusammenstellung.

Ein darauf ruhendes, rein darstellendes Lebensbild, wobei das Gerüst der Kritik gänzlich verschwindet, liegt offenbar jenseit der Schranken dieses gemeindlichen Bibel-werks. Niemand wird es gelingen, beides in Ein lesbares Werk zu verschmelzen: aber Niemand wird ein solches Lebensbild zu Stande bringen als ein geschichtliches Werk und nicht als theologischen oder muthischen Roman, ohne vorher Jesu Leben an der Hand der evangelischen Berichte mit geduldiger Kritik betrachtet zu haben.

# Vorwort zum Leben Jesu.

Ein jeder Mensch sebt auf der Erde sein leibliches Leben, während der kurzen Frist, welche dem Sterblichen bestimmt ist: der Mensch des Geistes aber lebt sein geistiges Leben sort in der Menschheit. Das Leben des Thierischen oder Bösen stirbt mit ihm, und das Böse, welches er angeregt oder gefördert hatte, wird allmählich vom Strome der Weltgeschichte hinweggespillt. Alles was nicht sittliche Persönlichseit ist, wirkt nur sort als Dünger auf dem Fruchtboden der Geschichte. Nur der sittlichen Persönlichseit ist ein Fortleben hier gesichert, und zwar nach dem Maße der Reinheit und Tüchtigkeit, welche sie errungen hatte. Da das Gute in Gott sebt, so kann es in der Entwickelung des Sittlichen auf der Erde nicht untergehen: erkannt oder nicht erkannt, durchströmt es die Menschheit. Die sittliche Persönlichseit aber ist das Natur gewordene Göttliche im Endlichen: es ist Weltgesetz, daß der Geist dieser Persönlichseit die Menschheit regiere. Das persönliche Leben ist der zündende Funke und das Musterbild: aber das Leben der Gemeinde ist das heilige Feuer der Menschheit und die Bewährung des Göttlichen in der Persönlichseit.

Daraus folgt, daß die höchste sittliche, gottbewußte Personlichkeit in ihrem geistigen Leben das Leben der Menschheit beherrschen muß, und zwar in immer weitern Kreisen. Denn das Fortschreiten des Göttlichen in der Menschheit ist der Fortschritt der Welt- aeschichte.

Nun war aber Jesu Leben, erwachsen auf dem Boden des reinen abrahamischen Gottesbewußtseins, ein fortdauerndes reines Opfer der höchsten Liebe für die Menscheit: ein Bekenntniß der Wahrheit nach dem innersten Gottesbewußtsein, ein Besiegeln des Bezeugten und Gepredigten durch das Leben dis zum Tode. Kaum hatte das leibliche Leben lehrend und segnend aufgehört, so begann am ersten Pfingstseste das geistige: die kleine Gemeinde in Jerusalem ward zur Gemeinde über die Grenzen Paschitinas und Spriens hinaus, ja überschritt die Grenzen des römischen Weltreichs. Alle Weisheit und alle Thorheit der alten Welt suchte sich mit dem einsachen Christensglanden in Verbindung zu setzen: jeder neue Stamm, jede neue Nation läuterte ihr geschichtliches Gottesbewußtsein im Christenthum oder erstarb an der Berührung dessetzein. Nach dem Grade der Aneignung des Geistes Christi ward Christus in jeder Zeit, in jeder Nation geboren, und die christliche Gemeinde in ihr ward durch seinen Geist wiedergeboren. Das von ihm verkündigte Gotteswort weckte jederzeit neues Leben: seine Persönlichkeit erwies sich als das lebendige Wasser, welches in das ewige Leben quillt.

So hat benn Jesus in einem ganz eigenthümlichen Sinne ein boppeltes Leben: ein leibliches von etwa sechsundzwanzig Monaten in Palästina, vom vollendeten dreißigsten Lebensjahre an, und ein nun bald zweitausendjähriges geistiges in allen Theilen der Erde. Wie jenes, so ist dieses voll Leiden und Schmerzen; aber es wird, wie jenes, in Berklärung enden. Sein Fortschreiten nach diesem Ziele ist die Weltuhr der Menschheit, der Pulsschlag des Ewigen in der Zeit.

Ein Leben Jesu würde also dem Namen nicht entsprechen, wenn es nicht die Fortssetzung des leiblichen nachwiese im geistigen, das Persönliche der Erscheinung im Weltsgeschichtlichen der Menschheit. Beides zusammen erst ist Jesu wahre Persönlichkeit, und daher heißt diese Menschheit den Aposteln Leib Christi (s. 3. Eph. 1, 23), ja

im höchsten Sinne Christus felbst (f. z. 1 Kor. 12, 12).

Beben wir nun tiefer ein in ben Gebanken einer folden Darftellung, fo finden wir sowol in bem perfonlichen als in bem geistigen leben bes Menschen, und in einem besondern Grade in dem Leben Jesu, zwei Factoren, neben dem endlichen noch ben ewigen. Jener erklart nur bie auffere Erscheinung, soweit fie auf bem ursachlichen Zusammenhange mit andern Erscheinungen beruht, als bas äußerlich Thatsächliche; biefer herricht auf bem Bebiete ber freien sittlichen Selbstbestimmung als bes bewußten Beistes im höchsten Sinne. Da nun bie sittliche Personlichkeit eben baburch eine ewige ift, baf fie bem allein Emigen, bem ichöpferischen Gebanken entspricht, die reine Ibee verwirklicht; so werben wir ben ewigen Factor als benjenigen anerkennen muffen, welcher bas eigentliche Verständniß bes erscheinenden, endlichen gibt, nicht allein bes geiftigen Birtens in ber Menfcheit, fondern auch bes leiblich erscheinenden Gingellebens. Diefer göttliche Factor ist es, welcher ben endlichen immer frisch und wirksam erhält. fein Unfterbliches: er bebt bie Bedeutung ber geschichtlichen Perfonlichkeit nicht auf, fondern erschließt und verherrlicht fie, indem er fie von einer Erscheinung erhebt zur Bermirklichung bes in ihr wahrhaft erscheinenden Emigen. Er ist nicht ber Gegensatz, sondern die Vollendung des endlichen Factors.

Wir wollen durch einige Beispiele anschaulich machen, wie wir bieses im Leben Jefu zur Darftellung zu bringen suchen. Die bei ber evangelistischen Erzeugungs= geschichte Jesu zur Sprache kommenden Ueberlieferungen und Thatsachen werben zuvörderft geschichtlich geprüft und gesichtet werben muffen. Sie bedurfen aber zu ihrem vollen Berftandniß und ihrer Aneignung ber Vermittelung burch bie Idee, auf welcher fie ruhen: und das ift die Menschwerdung Gottes. Ift fie nun eine lebendige und fruchtbare, weil im Wefen bes Beiftes begründete Ibee, ober eine blofe Schulabstraction von angenommenen Thatsachen? Dber ift sie zwar nicht ohne innere Wahrheit, aber boch nur eine muftische Borftellung, welche fich ber bialektischen Behandlung entzieht? Auch in diesem Falle hatte fie fur ben Historiker und ben Philosophen, so wenig wie jene bogmatische Annahme eine andere als rein übereinkömmliche und porläufige Bebeutung. Denn bie Wahrheit einer Ibee wird nie burch Geschichtliches, sondern nur burch bie bialektische Berbindung ber Gebanken erwiesen. Rur im ersten Kalle wird fie also in einer geschichtlichen Untersuchung und Darftellung zur Sprache kommen können. Auf alles biefes antwortet ber Prolog bes Evangeliums Johannes: benn er ift nicht mehr und nicht weniger als bas geiftige Seitenstück zu ben Erzeugungs- und Beburtsgeschichten ber Evangeliften und ruht auf ben flaren Aussprüchen bes innerften Gottesbewußtfeins Jefu. Und bieje Auffassung bes Apostele follte nicht zum Leben Jesu gehören? Bei uns ift sie fcon nach ber Anlage des Ganzen ein organischer Theil beffelben. Aus biefen Grunden beschäftigt sich das erste Buch unsers Lebens Jesu zuerst mit ber Kritit ber evangeli= stischen Erzählungen von der Erzeugung und Geburt, und dann mit der Darstellung im Evangelium des Johannes. Dabei setzt unser Lebensbild die schon an den betreffenden Stellen des vierten Bandes des Bibelwerks gefundenen und dem Nachdenken der Leser empfohlenen Ergebnisse voraus.

Die Menschwerdung Gottes in Jesus wird aber nicht getrennt werden können von der geistigen Menschwerdung Gottes in jeder vom Geiste erneuten, zur sittlichen Freiseit erwachten Berson und in der Menschheit, noch wird sie auf das leibliche Leben Jesu allein beschränkt bleiben dürfen. Sie muß sich als Idee Gottes und als wahrer Geist Christi in der Weltgeschichte bewähren und immer weiter offenbaren, eben wie sie dieser Geschichte ihr Muster und ihren Maßstab gibt. Erst das auf Grund des Johannes-Evangeliums gefundene Verständniß dieser Idee befähigt uns zu erkennen, was in der Geschichte Verwirklichung des Gedankens Gottes ist.

Auf ähnliche Weise verhält es sich nun mit jeder Idee, welche Christus zuerst ausgesprochen hat. So namentlich mit dem, was er verordnete bei der Stiftung des Abendmahls, so mit der ewigen Bedeutung seines Todes. Da begegnen wir der Idee von Gemeinschaft und dem Gebot der Verkündigung des Todes Jesu: den Fragen über Opfertod und über die Verschung der Welt mit Gott. Was haben diese Worte und Thaten an sich zu bedeuten, und was haben sie in der Menschheit bewirkt? Wie verhält sich ihre bisherige kirchliche und staatliche Verwirklichung zu dem in jenen beiden großen Thaten liegenden Lebenskeime? Sebenso ist es auch mit der Bedeutung und der Geschichte der Wiedergeburt, welche sich an die Worte zu Nikodemus anschließen, in dem Leben der dristlichen Menschheit, dis auf diesen Tag. Allenthalben aber werden wir dieses Leben der Menschheit als eine Einheit betrachten, deren Gesammtheit Kirche und Staat, Wissenschaft und Kunst einschließt. Denn alles dieses ist Eines durch die Einheit des Gottesbewustseins und der Menschheit.

Die Bahrheit ist der Weg zur Wahrheit. Der Begweiser auf unserer Bahn ist kein anderer als der Gegenstand unserer Darstellung. Wir haben hier nicht ein speculatives Lehrgebäude zu erfinden: es ist uns die ganze ideale Grundlage gegeben: und zwar im Evangelium selbst. Wir stehen ganz auf apostolischer Grundlage, wenn wir das Wirken des Geistes Christi in der Menschheit als eine Offenbarung des Lebens Jesu in seiner Gemeinde verfolgen und zu erkennen suchen. Namentlich gehen die letzten Reden Jesu zu seinen Jüngern unmittelbar vor dem Leiden geradezu auf dieses zweite Leben hin, das Leben des Geistes Christi in der Gemeinde, seinem Leibe, d. h. der erlösten Menschheit.

Gelingt eine folche Darstellung, die erste, welche mit wissenschaftlichem Bewußtsein in dieser Ausdehnung versucht wird, auch nur einigermaßen, so wird die Persönlichkeit Jesu uns so wenig eine blos vorübergegangene, geschichtliche Erscheinung sein, als eine gespenstische, oder auf Gesühlserregung beruhende Täuschung. Iesus wird vielmehr alsdann erst vor uns stehen als der uns immer in Vernunft und Gewissen Gegenwärtige. Wir werden mit freudigem Schauer der Ehrsurcht gewahr, daß er mitten unter uns ist, daß er uns auf jedem Schritte begleitet und mit liebevollem Ernst uns ins Auge schaut bei jedem ernsten Vetrachten der Welt, bei jeder Einsehr in das eigene Gemüth. Und gewiß werden wir ihn nur in dem Maße verstehen, in seinem leiblichen Leben und in der Geschichte, als wir ihn in uns selbst und uns in ihm verstehen und erkennen. Das können wir aber nur, wenn wir seinem heiligen Leben nachzusolgen uns bestreben. Denn die wahre Erkenntniß ist nicht im Verstande, in der Forschung und Betrachtung, sondern im Gewissen, in der Geschnung, in dem fortdauernden Opfer des Selbst.

Wohl aber ift jene Erkenntnig ein Bedürfnig bes benkenden Geiftes, und zugleich ein Schutz vor Unglauben, Misverständniß und Täufchung.

Es ift in biefem Jahrhundert viel gerebet worden von dem Gegenfate bes "ge= fcichtlichen" und bes ..ibealen Chriftus". Dem Jefus ber Erscheinung wird gegenüber= gestellt die Ibee, welche fich in ihm fundgibt, unabhangig von dem Buchftaben ber geschichtlichen Erzählung. Wir glauben, Diefer Gegensatz fei nicht gang gludlich. genügt nicht, die Aussprüche Chrifti aufzulofen in eine bamit nach Belieben in Berbindung gefette Idee, fei fie nun eine rein empirische ober eine muftifche ober auch eine speculative. Unders ift es, wo versucht wird, nach bem flaren Behalte bes Gottesbewußtfeins Jefu in feinen Worten und Aussprüchen bie ihnen zu Grunde liegenbe Bbee zu erkennen, und fie hiernach in unfere Sprach= und Denkweise zu überfeten. Rur wird auch fo bie Berfonlichkeit Jesu nicht erschöpft, und es liegt die Gefahr nabe, baß, wie man fagt, jeder gestalte fich feinen Gott ober feine Götter nach feinem eigenen Gelbft, fo auch jeber fich feinen Chriftus zurechtmache, wie es ihm bequem ift, fei es für fein Leben, fei es für fein philosophisches Suftem. Es ift bem Menfchen leider nicht fehr fower, in einer geschichtlichen Erscheinung, alfo auch in einer geschichtlichen Perfonlichkeit, nur bas zu feben, was ihm barin zusagt, und alles Andere ju vernachläffigen und abzuweisen. Sind boch fo bie meiften theologischen Sufteme ebenso wohl entstanden als die philosophischen.

Der ganze Gegensatz beruht eigentlich auf einem Misverständniß: nämlich auf der Annahme des Gegensatzes des Geschichtlichen und des Idealen. Wenn das Geschichtliche überhaupt verständlich werden soll, muß eine Ideas sich in ihm offenbaren; und wenn die Idea eine lebendige, wirksame sein soll, und nicht eine bloße Abstraction, so muß sie Geschichte werden oder geworden sein. Man würde daher der Wahrheit näher kommen, wenn man sagte, daß der geschichtliche Christus der ideale sei und der ideale allein der geschichtliche: denn nur der geschichtliche Christus kann immerdar in der Menscheit Fleisch und Blut werden. Christus verslüchtigt sich sonst und der geschichtliche Bersönlichkeit, welchen die Pforten der Hällen der Glaube an die geschichtliche Bersönlichkeit, welchen die Pforten der Hölle nicht überwältigen können; aber dieser Glaube ist nur gesund, wenn er mit unserm ganzen übrigen vernünstigen und sittlichen Bewußtsein nicht in einem Widerspruche steht, der nur durch eine schwärmerische Erregung oder durch einen dogmatischen Machtspruch gehoben werden kann.

Wir werden uns beshalb biefes Ausbrucks gang enthalten.

Der Ewige und seine wahrhafte Erscheinung in der höchsten sittlichen Persönlichkeit, und diese geschichtliche Bersönlichkeit in der wesentlich und unmittelbar mit dem Gött-lichen verwandten Menschheit — das sind die drei Wesenhaftigkeiten, in welchen unser Glaube steht. "Tesus Christus, gestern und heute, derselbe auch in Ewigkeit" — das ist das allein Sichere und Unvergängliche, was unser Gottesbewußtsein in sich trägt und woran sich Groß und Klein, Alt und Jung, Weiser und Unmündiger halten kann. Denn "hier ist kein Jude noch Grieche, kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib; sondern ihr seid allzumal Einer in Christus Jesus".

# Erstes Buch.

Kritik der Berichte von der Menschwerdung Gottes in Jesus und von Jesu Kindheit und Jugend.



# Erfte Abtheilung.

Die Berichte der Evangelisten von Jesu Geburt und Kindheit.

### Erster Abschnitt.

Allgemeiner Charakter dieser evangelistischen Berichte: vorläufige Nebeneinanderstellung.

Wer der Methode unserer Forschung über die Entstehung und das Berhältniß der drei evangelistischen Berichte gefolgt ist, wird schon von selbst zu der Annahme geführt sein, daß die Geburts= und Kindheitsgeschichte Jesu nicht in dem Kreise der ursprünglichen apostolischen Mittheilung enthalten gewesen sein könne. Diese Mittheilung war eine Bezeugung von Jüngern; sie setzt also deren Erwählung voraus, also für die ersten fünf die Zeit unmittelbar nach der Taufe durch Johannes. Diese Taufe selbst bildet den Eingang, also die Weihe zum Lehramt. Marcus sagt dieses ausdrücklich in dem ersten Sate seines Berichts (s. z. Marc. 1, 1):

Anfang ber heilsverfündigung ward Johannes, als er in der Bufte taufte und bie Taufe ber Bekehrung predigte.

Aber die Einleitung des Lucas-Evangeliums führt zu der Annahme, daß bereits vor ihm Andere die Erzählungen über Jesu, von vorn an" gesammelt, also auch die, welche vor dem Lehramte liegen. Indem er den von ihm bearbeiteten und geordneten Berichten von des Herrn Lehren und Reisen, Leben und Sterben, die Erzählungen von Geburt und Kindheit als Einleitung voranschieft, verarbeitet er sie bereits mit dem eigentlichen Evangelium. Die entsprechende Einleitung des ersten oder palästinischen Evangeliums hat jene Erzählung ganz einsach in den beiden ersten Kapiteln dem evangelischen Berichte vorgesetzt: schon deshalb muß Lucas als der Spätere erscheinen, da seine Darstellung beide ineinanderarbeitet. Auch deuten manche Spuren darauf hin, daß er, wie anderwärts, so auch hier, eine Kritif und Bervollständigung der gewöhnlichen palästinischen Ueberlieserung geübt. Wenn nun diese beiden Evangelien in das letzte Viertel des ersten Jahrhunderts gehören und nicht früher gesetzt werden können, so solgt hieraus zweierlei. Erstens, daß es damals, also gegen das Jahr 80, rein unmöglich war, Nachrichten über die Zeit vor der Geburt Jesu aus der

erften Sand zu fcbopfen. Lucas gibt fich ausbrudlich als einen Mann bes zweiten Geschlechts, wenn man bie Jünger und andere Angenzeugen als bas erfte Geschlecht fest, welches 10-15 Jahre jünger mar als Jesus. Maria selbst mare bamals etwa 100 Jahre alt gemefen; Elifabeth etwa 120. Simeon und Sanna waren bei ber Geburt fiebzig= ober achtzigjährig, also newiß ichon 70 Jahre tobt. Nun aber kann man sich boch bes Einbrucks nicht erwehren, daß alle diese Erzählungen, eben wie bie ber Geburt felbst, ben Horizont bes bereits verherrlichten Chriftus verrathen, alfo ben bes nächsten Geschlechts früheftens. Man könnte also annehmen wollen, unmittelbar nach Jefu Auferstehung und Berberrlichung feien jene altesten Ueberlieferungen nach ben Aussagen ber überlebenden Zeugen, insbesondere aber ber Maria, aufgezeichnet, mit Benutung beffen, was biefe, und wieder insbesondere Maria, als von ben beimgegangenen Zeitgenoffen, wie 3. B. von ber Sanna vernommen, damals noch melben konnten. Daß biefes jedoch nur etwa ausnahmsweise geschehen sei, bag es in ben Jahren nach ber Zerftörung Jerufalems keine schriftlichen Berzeichnungen gab, bie aus jener langst vergangenen ersten Zeit stammten, bas lagt fich burchaus nicht leugnen; benn fonst könnten die Berichte ber Evangelisten nicht so verschieden lauten. Es konnte bamals alfo nur eine mittelbare Forfchung ftattfinden, und biefe rubte auf mundlichen Ueberlieferungen, welche, wie ein Blick auf die beiben Evangelisten beweift, bamals icon, felbst in den apostolischen Rreifen so abweichend waren. Was nun konnte gegen bas Jahr 80 ber Beruf ber apostolischen Sendboten sein, wenn fie für die Gemeinden idriftliche Verzeichnungen anfertigen wollten? Sollten fie Die von Marcus bezeugte älteste Form ber evangelischen Berichte beibehalten und Die Borgeschichte Besu ber mündlichen Ueberlieferung und Volksbichtung überlaffen? Das war weber räthlich noch möglich. Der Gegenstand hatte bie Gemeinden lebhaft beschäftigt, und gwar, wie es natürlich anzunehmen ift und wie auch thatsächlich nachgewiesen werben kann, in amei Stufen: querft in ben judendriftlichen Gemeinden, und dann in ben heibendriftlichen, ober, örtlich ausgedrückt, zuerst in Jerusalem und überhaupt Balaftina und in Babylonien, bann aber in Antiochien und bem hellenifirten Sprien und Bhönizien. In biefer Ueberlieferung waren nun offenbar geschichtliche Elemente (fo bachten bie Evangelisten und alle damaligen Christen) und daneben folde, welche aus ber meffiani= schen Idee bei ben Indendriften und aus der Idee der Menschwerdung bei den Seiden= driften hervorgegangen waren. Sohn Davids und Sohn Gottes. Joseph ber Bater. und der heilige Geift als Bater - das waren Gegenfate, die in Chrifti Berfönlichkeit ihre Einheit gefunden hatten und welche bas Gottesbewuftfein der Chriftenbeit festhielt und fich gedrungen gefühlt hatte, in ber ihnen naturgemäßen Beise geschichtlich barzustellen, auschaulich, eindringlich zu machen und zu überliefern: ber Bahrheit bes Rernes ficher, weil in ihrem eigenen Gottesbewußtsein und in ber Gelbst= offenbarung Chrifti begründet. Aber es galt, Diefe fliegende Ueberlieferung festanhalten, weil der nadfte Schritt Die freie Dichtung mar. Wem biefes nicht als elementarisches Axiom fur bie Geschichte ber leberlieferung feststeht, ber tann ben Beweis in den wirklich alten Pseudo-Evangelien und Apokryphen mit Banden greifen.

Eine eigentliche Kritik dieser Aleberlieferungen zu unternehmen, lag also ebenso wenig in Beruf und Absicht als in der Bildungsstufe der Evangelisten. Das pakästi= nische Evangelium, naturgemäß, seinem Kerne nach das älteste, also in der Neber= lieferung von dem Jahre 40 etwa bis 60 gegründet, bewegte sich aller Wahrscheinlichkeit nach vorzugsweise in der judenchristlichen Sphäre: Lucas forschte (wie er selbst sagt) persönlich und in Zusammenstellungen von Ansang an, und ging nicht allein der palaftinifc = apostolischen Ueberlieferung nach, sondern auch ber heidendriftlichen. Bas er hier vorfand, bestand großentheile aus poetischen Studen, epischen und ihrischen, großentheils in der Form der judischen Pfalmodie und burchweht vom reinsten und erhabenften jubendriftlichen und heibendriftlichen Beifte, wie wir ihn une in bem Zeitraume vom erften Pfingftfefte bis zur Berftorung Jerusalems und Berfprengung ber Muttergemeinbe nur benten konnen. Nun hatte er boch gewiß die rein geschichtliche Form nicht verfomaht, wenn es eine folche gegeben hatte. Die Schwierigkeiten eine ftreng geschichtliche Ueberlieferung im Zusammenhange nachzuweisen, ergeben sich nun schon bem Inhalte nach als unüberwindlich, auch wenn man sie nicht mit der Reihe bei Matthäus vergleicht, mit welcher fie gang zu verschmelzen und zu Giner zusammenhängenden Reihe zu vereinigen feinem redlichen Forider hat gelingen wollen. Die Berichte für fich, als Wefchichte aufgefaßt, find haltlos: miteinander verglichen, beden fie fich nicht. Darin haben wir ben großen Unterschied biefer Erzählungen und ber Berichte vom Lehr= amte. Dort ruht bie Darstellung auf Zeugen und Zeugnissen, wobei bie Worte bes Berrn bie festen Haltpunkte bilben. Sier werben wir, als auf bas Früheste, hingewiesen auf eine mündliche Ueberlieferung, welche bas erfte Geschlecht nach Chriftus auffing und festhielt. Die Erzählungen sind hiernach zu betrachten als aus mündlichen Ueberlieferungen über bie poetischen Stude frei niedergeschrieben ober zusammengearbeitet. Beber Evangelift erzählt seine eigenen Geschichten, und zwar wie aus Ginem Guffe. Es hatte fich alfo, in mehr als Einer Form, aus Geschichtlichem und Dichterischem im Fluffe ber lebendigen, mundlichen Ueberlieferung eine Darftellung gebildet, welche es jetzt galt zu sammeln und zu sichten. Dabei konnten fich apostolische Sagenkreise berühren, und zwar in ben wesentlichen Punkten, und boch wieder gang auseinander geben. Die fritische Arbeit ber Evangelisten, insbesondere bes Lucas, konnte also nur bas Frembartige ausscheiben, ohne bie Scheidung bes rein Geschichtlichen und bes Dichterischen zu unternehmen.

Dieses ist der Charafter der Erzählungen. Ihm entspricht der Charafter des zweiten Bestandtheils der einleitenden Berichte des Matthäus und Lucas, der Geschlechtsregister. Die beiden Geschlechtsregister decken einander in der Idee, aber nicht in der Aussführung: also ist auch hier das Ideale der Kern und nicht eine Urkunde. Wenn sie solglich, als wirkliche Stammtaseln betrachtet, die historische Kritik nicht aushalten, so solgt daraus nicht, daß sie Mythen seien, und noch weniger, daß ihre Idee für uns von keiner Wichtigkeit sei.

Indem wir über sie das Nähere der besondern Betrachtung aufbewahren, gehen wir etwas weiter ein in den allgemeinen Charakter der übrigen Berichte, der eigentlichen Erzählung von Erzeugung und Geburt Jesu und in den Standpunkt der Kritik.

Schleiermacher hatte ganz richtig darauf hingewiesen, daß die bei Lucas eingelegten poetischen Stücke, wie die Lobgefänge der Elisabeth und Maria und die ebenfalls weissagenden Psalmen des Zacharias und des Simeon, wol in den frühesten apostolisschen Kreisen durch eine begeisterte Bergegenwärtigung jener ältesten Männer des Glaubens an das messianische Reich und seine unmittelbare Nähe entstanden sein möchten. Sind ja doch nachweislich mehrere der schönsten Gefänge des Alten Bundes aus ähnslichen begeisterten Dichtungen über eine große Bergangenheit hervorgegangen und erst von den spätern Sammlern misverstanden. Daneben aber anerkannte Schleiermacher die thatsächlichen Grundlagen und Bestandtheile. Er wies nach (1817), daß die sogenannte "natürliche" Erklärung der Rationalisten noch viel unnatürlicher sei als die der Dogmatiker, ganz abgesehen davon, daß sie allen absoluten, arthaftigen Charakter der evangelischen Geschichte aushob. Indem nun Strauß in seinem berühmten "Leben

Jesu" (1835) sich die Mühe gab, diesen Beweis bis ins Einzelne durchzuführen, namentlich auch mit Nücksicht auf den seitdem ausgetretenen letzten deutschen Kornphäen jener Ansicht, Baulus, dessen Jesu" 1828 erschien; so erward er sich dadurch ein in jeder Hinsicht anerkennenswerthes Berdienst. Auch darf nicht in Abrede gestellt werden, daß Strauß beim Nachweis der unauflöslichen, innern und äußern Widersprüche der Stockbuchstaben-Erklärung sich streng innerhalb der Formen und des Ernstes der kritischen Wissenschaft gehalten hat.

Auf ber anbern Seite aber haben fich bie Mangel feiner eigenen Forschung ichmer an ihm gerächt. Dahin gebort querft, baf er bas von jenem großen Meifter ber Dialeftischen Forschung beobachtete Maß in Anwendung bes Standpunktes, welchen Strauß ben mythischen nennt, überschritten hat. Daburd, bag er alles Befentliche auf biefen Standpunkt gurudführt, fodaß, was uns bis babin Gefdichte Jeju gebeißen hatte, man nun Gefchichte ber freien Dichtung bes Geiftes ber Chriftenheit am Enbe bes ersten und bis in die Mitte bes zweiten Jahrhunderts nach Chriftus nennen mußte, gelangt er am Ende zu Erklärungen, die ebenfo gezwungen und unnatürlich find als bie bes Baulus. Die Rationalisten gelangten babin, aus ber evangelischen Geschichte alles Eigenthumliche zu verbannen, um eine ebenfo ungereimte und undenkbare ale nichtefagende Geschichte an ihre Stelle zu feten. Wenn aber Alles muthifch ift. Jefus aber boch nicht eine muthologische Idee ift, wie Zeus und Berakles, woher kommen benn bie Anregungen eines fo feltsame Dinge bichtenden Geiftes, welche boch offenbar fammt= lich auf Anreaungen ber mothischen Berson Jesu gurudgeführt werben muffen? Wenn bie Erklärung bes Lichts ber Engel bei ber Berkunbigung ale ein Meteor unzuläffig find, fo ist boch bie Erklärung bes Entstehens ber Flucht aus Aeappten aus bem Streben, Jefum als zweiten Mofes barzustellen, eigentlich ebenfo ungereimt, ohne gleich unterhaltend gu fein. Wenn ber Schlagflug, welcher ben Zacharias beim Räuchern trifft, und mit welchem er unbefangen nach Saufe geht, mit Recht ichon von Schleiermacher verspottet wird, fo ift boch bie Abfertigung ber ganzen Erzählung von bem porgerudten Alter bes Zacharias und ber Unfruchtbarkeit feiner Gattin, und beshalb auch alles beffen, was daranhängt, burch bie mythische Annahme, man habe hiermit Die Geschichte Samuels nachahmen wollen, ebenfo viel geiftlofer, als fie gerftorenber beifen muß.

Allerdings ist die Behandlung der Borgeschichte Jesu bei Strauß der bei weitem gelungenste Theil des Lebens Jesu. Der Verfasser ist nämlich dabei noch nicht verstrickt in die unglücklichste aller kritischen Hypothesen. Wir meinen jene ebenso unphilologische als unhistorische Annahme, das vierte Evangelium sei, statt vom Ende des ersten, aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, wenigstens nach Justin und 150. Dann aber hat er auch bei diesen Vorgeschichten den Bortheil, daß hier das mythische Element allerdings seine Berechtigung sindet. Doch zeigen sich auch hier schon die Folgen seiner Nichtunterscheidung von Mythus und Legende: denn so möchten wir sagen, statt philosophisch-dichterischem und historischem Mythus. Mythus bezeichnet unbestritten die Darstellung einer Idee als Geschichte, sei es als Persönlichseit, sei es als Thatsache: davon ist aber nun die Umgestaltung einer Geschichte durch mehr oder weniger freie Dichtung in die Darstellung einer Idee zu unterscheiden, und dieses nennen wir nun doch Legende, wenn es nicht geradezu Fabel ist. Man wird sich also besonders bei so heiligen Gegenständen hüten müssen, diese Begriffe zu vermischen, indem man sich sür beide des Ausdrucks Mythus bedient.

Ueberhaupt aber bürfte die Nachwelt Strauß nicht von dem Borwurfe freisprechen, daß er bas Leben Jesu ohne die gehörige Ehrsurcht vor der hohen Persönlichkeit und

ohne Berständniß des innersten Gottesbewußtseins der Menschheit unternommen habe.

Wir werden jedenfalls sagen mussen, daß die Schleiermachersche Kritik die einzig richtige Grundlage einer durchgeführten kritischen Behandlung der Borgeschickte bilbet, namentlich in Beziehung auf den eigenklichen Gegenstand des Buchs, die Erklärung des "Entstehens des Lucas-Evangeliums"; die Arbeit von Strauß aber in der Hauptsfache ein Rückschritt ist.

Bei Schleiermachers Annahme mirb vorausgesett, Zacharias und Simeon seien wirklich Manner voll Glauben und Begeisterung gemesen, wie fie aufgeführt merben, und bas poetische Element hat einen geschichtlichen Sintergrund. Bei ber mythischen Anficht hingegen foll man annehmen, es fei Alles rein erbichtet: biefe Dichtung aber fei hervorgegangen aus bem Streben, alttestamentliche Spruche und Ueberlieferungen und messianische Borbilder auf Jesus anzuwenden. Es gibt aber, wie wir sehen werden, feinen ichlagendern Beweis ber Unhaltbarkeit ber gangen Unnahme, als bie von Strauß herbeigezogenen Parallelen. Das Ungenügende berfelben fann bem icharffinnigen Manne schwerlich entgangen sein, und so glauben wir ihm kein Unrecht zu thun, wenn wir als lettes Wort feiner Supothese geradezu aussprechen: alle biese Erzählungen find Zwed-Erbichtungen, aber ber driftliche Geift ber altesten Gemeinde spiegelt fich in biefen Erdichtungen, und wir haben nichts Anderes. — Das aber ift leichtfertig gesagt. Wie? Man follte im Geschlecht ber Apostel und Aposteljunger sich folde reine Erbichtungen erlauben zur Verherrlichung einer hoben, ehrwürdigen, geschichtlichen Berfonlichkeit, welche Manche noch gesehen hatten und welche viele Gemeinden hofften, leiblich bier auf die Erde gurudfehren zu sehen? Und zwar follten biese Fabeln in die mit apostolischem Ansehen auftretenden Evangelien kommen, die sich ebenso fehr burch ihr boberes Alter unterscheiden von Romanen über die Kindheit Jesu und abnlichen sogenannten Biendo-Evangelien bes 2. Jahrhunderts, als fie innerlich einen Gegenfat mit unfern einleitenden Erzählungen bilben! Rurg, die erfte Entstehung fann ebenfo wenig burch jene leichtfertige mythische Hypothese erklärt werden, als die Aufnahme in die Gemeinden, wie fie durch die altesten Sandschriften (Drigenes kannte folde, Die bis jum Ende bes 2. Jahrhunderts hinaufgingen) und burch bie Zeugniffe ber Bater, einschlieflich Juftins und Frenaus, beurkundet wird.

Allerdings aber läßt uns bie Schleiermachersche Anficht auch rathlos hinsichtlich ber historisch - dronologischen Forschung bes Lucas, und der Erzählungen bei Matthäus, vom Stern ber Magier und von ber Flucht nach Aegypten. Saben biefe wirklich gar feine thatfachliche Begrundung, und find alfo rein erdichtet, um Meffianität ju machen? Ober hat fich auch hier bas Sinnbildliche meffianischer Ibeen gemischt mit Geschicht= lichem? Es scheint, daß jener mahrhaft große geschichtliche und philosophische Kritiker es aufgegeben hatte, bem Ursprunge biefer Erzählungen forgfältig nachzugeben. begnügt fich zu zeigen, daß wie die Geschichten in ben beiben Evangeliften nebenein= ander fteben, fie nimmermehr in eine Reihe geschichtlicher Erzählungen gebracht werden können. Jene Unmöglichkeit muß man ihm nun allerbings zugeben, wenn man nicht, einer theologischen Annahme zu Liebe, Die Stimme bes philologischen Gewissens (und bes gefunden Menschenverftandes) überhören will. Allein wie wenn nun bas fich etwa als Kern in den einzelnen Erzählungen des Lucas findende Thatfächliche ganz aut und in natürlicher Beife mit bem thatfächlichen Kerne bei Matthäus zu einer geschichtlichen Reihe vereinigt werben könnte? Ware es nicht ber Mihe werth, in eine folde Forschung unbefangen einzugeben?

Seit Schleiermacher und Strauß find die hierhin schlagenden Bunkte von würdigen und gelehrten Männern der geschichtlich-kritischen Schule in den Erklärungen der Evansgelien (de Wette und Mener insbesondere) und in Einzeluntersuchungen (von Wieseler, Anger u. a.) vielsach und gründlich behandelt worden, worüber in Hases "Leben Jesu" eine vollständige Aufzeichnung sich sindet. Besonders aber hat Ewalds kühner und scharf eindringender Geist auch hier einen Wendepunkt im Leben Jesu bewirkt. Es dürfte sich aber doch noch eine kritische Nachlese sinden, und es handelt sich außerdem darum, der gesammten Gemeinde eine klare Einsicht in den Sachverhalt zu verschaffen.

Um ben Thatbestand selbst vorerst anschaulich zu machen, schließen wir biefe alls gemeinen Erörterungen mit einer übersichtlichen Zusammenstellung ber beiben Erzählungen.

Matthäus.

Lucas.

A. Die Ereigniffe vor ber Geburt.

Maria, Josephs Verlobte, wird vor der Bermählung schwanger befunden vom heiligen Geiste: Joseph beschließt, sie in der Stille mit einem Scheidebriefe zu entslassen: er wird davon abgehalten durch ein Traumgesicht (1, 18—24).

Joseph wohnt ihr nicht bei, bis fie ihren ersten Sohn geboren, welchem er ben Namen Jesus gab (1, 25).

Der Maria, einer dem Joseph, aus bavidischem Stamme, verlobten Jungsfrau in Nazareth, wird die Verkündigung, daß sie Mutter des Messias werden solle, durch die Kraft des heiligen Geistes, und daß Elisabeth, ihre Verwandte, im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft stehe (1, 26—38).

Maria geht zur Elifabeth ins Gebirge Judas: die beiden Frauen werden vom Geiste ergriffen (1, 39—55).

Nach drei Monaten kehrt Maria zurück (1, 56).

#### B. Die Geburt Jeju.

Jefus wird geboren in Bethlehem unter Ronig Berodes (2, 1).

Magier vom Morgenlande, aufmerkfam gemacht durch den Stern, erkundigen
fich in Jerusalem, wo der König der Inden
geboren werden folle, damit sie ihn andeten möchten. Die vom erschrockenen Könige
befragten Schriftgelehrten sagen, der Messias
folle in Bethlehem geboren werden.
Dorthin entsendet sie Herodes, mit dem
Auftrage, ihm Nachricht zu geben, wenn
sie den Messias gefunden. Der Stern
ging vor ihnen her und führte sie in das
Haus, wo das Kind lag: sie traten hinzu,
beteten es an und kehrten, durch ein Traumgesicht gewarnt, nicht über Jerusalem zurück (2, 1—12).

Jesus wird geboren in Bethlehem, wohin Joseph mit seiner Berlobten ge-gangen war wegen ber Schätzung unter Raifer Augustus (2, 1—7).

Engel verkinden ben Hirten die frohe Nachricht (2, 8-20).

C. Ereigniffe ber nachften Zeit nach ber Beburt.

Ein Traumgesicht fordert Joseph auf, sich mit dem Kinde nach Aegypten zu flüchten. Dort bleibt er, bis Herobes gestorben ist (2, 13—15).

Als Herodes sieht, daß die Magier ihn getäuscht, besiehlt er, alle Kinder in Bethlehem und seiner Mark von zwei Jahren abwärts zu töbten (2, 16—18).

Acht Tage nach ber Geburt empfängt bas Kind ben Namen Jesus (2, 21).

Bierzig Tage nach der Geburt bringen die Aeltern in Jerufalem das Opfer dar für den Erstgeborenen; Simeon und Hanna (2, 22-38).

#### D. Spätere Ereigniffe ber Rindheit.

Nach Herobes Tode belehrt ein Traumgesicht den Joseph, daß die Gesahr für das Kind vorüber sei; er kehrt nach Balästina zurück, aber nicht nach Bethlehem, weil dort Archelaus regierte, des Herodes Sohn, und läßt sich in Nazareth nieder (2, 19—23). Nach Bollendung des vom Gesetz Vorsgeschriebenen kehren Joseph und Maria nach Nazareth zurück (2, 39).

Das Kind wuchs leiblich und Gott und Menschen wohlgefällig auf, und begleitete, zwölf Jahre alt, die Aeltern zum Passah= fest nach Jerusalem (2, 40—52).

Wir haben also in beiden vier parallel laufende Abschnitte; allerdings von sehr abweichendem Inhalt im Einzelnen.

Ereignisse vor der Geburt: Matth. 1, 18-24; Luc. 1, 26-56.

Die Geburt: Matth. 1, 25-2, 12; Luc. 2, 1-20.

Ereignisse der nächsten Zeit nach der Geburt: Matth. 2, 13—18; Luc. 2, 21—38.

Spätere Creignisse ber Kindheit: Matth. 2, 19—23; Luc. 2, 39—52.

Auf diefe Reihen bitten wir den Lefer bei den Einzeluntersuchungen immer zuruch-

# Zweiter Abschnitt. Kritik der Geschlechtsregister.

Die beiden Geschlechtsregister haben bei aller Verschiedenheit eine gemeinsame judendriftliche Grundlage und denselben Zweck. Denn sie wollen die Messanität Jesu
auch genealogisch anschaulich machen. Er soll als der erwartete Davidssohn durch sein
Geschlecht nachgewiesen werden. Dabei kann man nun absteigend zu Werke gehen, wie
Matthäus, der nach jüdischer Sitte sein "Sepher-Toledoth", Buch der Geschlechter,
an die Spitze stellt, und dabei von Abraham anhebt; oder aussteigend versahren, wie
Lucas es thut, welcher aus dem Geschlechtsregister den Uebergang zur Erzählung vom
Lehramte macht und dabei bis auf Adam, "den Sohn Gottes", hinaussteigt. In
beiden Registern ist Alles gegeben von Abraham bis auf David, wenigstens sollte man
densen; ja wir haben in der Chronik davidische Geschlechtsregister dis auf die Zeit
Alleranders des Großen (Vorerinnerungen, S. CCCXX). Allein auch hier sinden sich
bedeutende Abweichungen. Bei Matthäus sind von David dis zur Gesangenschaft drei
Glieder ausgelassen (Ahasja, Ivas, Amazia), um die Zahl von 14 (2 × 7) Gliedern,
welche durch die erste Reihe gegeben schien, auch für diese Abtheilung zu bewahren.
Denn es heißt ausdrücklich, jede der drei Abtheilungen habe 14 Glieder, also

14 von Adam bis David;

14 von David bis zur Wegführung nach Babylon;

14 von der Wegführung dis auf Joseph, den Mann der Maria, aus welcher der Sohn Jesus erzeugt worden ist. Dieser Joseph ist aus Salomos Stamme, durch Jechonja (Jojachin) und Serubabel, und heißt Sohn Jakobs, des Sohnes Matthans, des Sohnes Eleasars u. s. w. Entweder die vorletzte oder die letzte. Abtheilung hat aber (wie schon sehr früh bemerkt worden) nur 13 Glieder. Will man nicht den jedenfalls fehlenden Jojakim vor Jojachin, seinem Sohne und Nachfolger, als durch Fehler des Abschreibers übersprungen einsetzen, so bleibt nur übrig, den Schlüssel zur Nechnung in der zu Matth. 1, 17 gegebenen Erwägung zu sinden. Es bleiben aber auch so noch kleine Abweichungen von der Bibel übrig, und blicken wir auf das Unhistorische der beiden ersten Abtheilungen zurück, so werden wir die hier verbrauchten Kunststücke und unglaublichen Erdichtungen als in die pathologische Geschichte des Geistes gehörig, ganz übergehen und sagen: das Ganze stellt sich dar als der Nachweis einer sest geglaubten und nach den jüdischen Stammregistern jener Zeit anerkannten Thatsache, daß Joseph aus davidischem Geschlecht

war. Diefer Nachweis schien aber Lucas und seinem Gewährsmanne so unhaltbar, baß Lucas einer andern Ueberlieferung ben Borzug gab, als wahrscheinlicher.

Es steht nämlich jener Herleitung von Salomo gegenüber bei Lucas die Herleitung von Nathan, einem der Söhne Davids von der Bathseba, Bruder Salomos. Dieses Ausgeben der königlichen Linie sieht wie eine Kritik aus, wenn man die ganze Ausstellung als eine urkundliche ansehen will: allein Sealthiel und Serubabel sind doch wol die aus der Königslinie bekannten Namen, und stehen also bei Matthäus an ihrem Platze, nicht aber hier. Uebrigens ist bei beiden Serubabel nicht, wie in der Chronis, der Sohn Sealthiels, Jechonjas Erstgeborenem, sondern Phadajas (Vorerinnerungen, a. a. D.). Die übrigen Glieder sind wieder durchaus verschieden in den beiden Resgistern, wie folgende Bergleichung der vier letzten Glieder zeigt:



Auch hier ferner scheint die mustische Zahl 7 vorzuwalten: man hat nämlich 77 Glieder von Adam. Was endlich die Zahl der Geschlechter betrifft, so sind bei Matthäus von der Wegführung nach Babel die auf Joseph 14 Glieder, in etwa 550—560 Jahren, was eine Durchschnittszahl von 40 Jahren ergibt. Bei Lucas haben wir von David die Ioseph einschließlich 42 Geschlechter, was in den etwa 1020 Jahren auf die Mittelzahl von 24 Jahren führt. Beide Verhältnisse sind nicht die gewöhnlichen und von uns gesundenen geschichtlichen: die bei Matthäus ist geradezu ungeschichtlich.

Bir betrachten hier nur genauer bas Sandgreiflichste, bie oben veranschaulichte burchgängig abweichende Angabe bes Baters, Grofvaters und Urgrofvaters, sowie ber übrigen Borfahren Josephs. Diefe Schwierigkeit hat man ichon früher baburch wegräumen wollen, daß man das Gefchlechtsregister bes Lucas zu dem ber Maria zu Alles, was wir wiffen, führt uns vielmehr bahin, daß Maria aus bem Geschlecht Aarons, also aus priefterlichem Stamme mar: benn Elisabeth beint (1, 36) ihre Verwandte, und diese war aus aaronischem Stamme (1, 5). Aber gang abgefeben bavon, fo muß in unferm Regifter, bei jener ganglich grundlosen Unnahme, ber Ausbrud von Joseph: "Gohn Elis" übersett werben: Schwiegersohn bes Eli, während man das Wort in ben folgenden Gliebern, einschließlich bes letten, "Abams, bes Sohnes Gottes", ehrlich als Sohn auslegt. Das ist ber Anfang biefer thörichten ober unfaubern Aushulfen. Damit verbinden Mande andere Erbichtungen: Die ein= ichmeichelnofte ift, Maria fei eine Erbtochter gewesen, ihr Gatte Joseph habe also in ihr Gefdlecht eingetragen werden muffen. Diese Annahme fteht burchaus in ber Luft. Wir wiffen gar nicht, daß Maria aus davidischem Stamme war: ebenso wenig, ob in iener Zeit bas Erbtochtergeset noch bestand. Nicht besser fteht es mit einer andern Annahme: Joseph stamme aus einer Leviratsehe, fodaß Jakob fein natürlicher Bater gemefen, Eli fein gefetlicher, ober umgekehrt (Deut. 25, 5. 6). Nun aber haben Jakob und Eli offenbar verschiedene Bater: jener Matthan, ben Sohn Eleafars; Diefer Matthat, Levis Sohn, und es fant une alfo nichts helfen, bag wir Matthan und Matthat für benfelben Namen annehmen; wir muffen, ba bie Bater verschiedene find, fogleich wieder bas

Runststück machen mit der Leviratsehe. Dadurch aber verschlimmern wir die Sache sür Josephs zwei Bäter, den natürlichen und den gesetzlichen. Denn wenn Matthan (bei Matthäus, also von der salbbrüder Linie) und Matthat (bei Lucas, also von der nathanischen Linie) zwei Halbbrüder waren von verschiedenen Bätern, so waren die Bäter Josephs also noch weniger volle Brüder, ja nicht einmal Bettern (vätersliche Berwandte). Das heißt, wir müssen eine Leviratsehe annehmen, die jenseit des mosaischen Gesetzes liegt, falls dasselbe damals hierbei noch in Uebung war. Wir veranschaulichen dieses durch folgende Tasel:



Das philologische Gewissen und der gesunde Menschenverstand können also nicht umbin zu fragen: würden die Evangelisten nicht durch ein einfaches Wort ausgedrückt haben, daß der als Vater Josephs Genannte nicht sein natürlicher Bater gewesen, was jeder Leser annehmen muß? Und warum sollte Lucas insbesondere nicht einfach gesagt haben, er gebe das Geschlechtsregister Jesu von der Mutter her, wenn das seine Absticht gewesen wäre?

Wenn aber nun beide Geschlechtsregister durch Joseph vermittelt sind, so drängt sich dem denkenden und aufrichtigen Leser sogleich eine Frage auf, die wir allerdings erst später zu beantworten im Stande sein werden: Wozu konnte die Herleitung des Stammes Jesu von davidischem Geschlecht den Judenchristen irgendwie deweisend und wünschenswerth erscheinen, wenn Joseph nicht der Bater Jesu war, sondern nur dafür gehalten wurde? Das nehmen allerdings offendar beide Evangelisten an. Nur zweierlei können wir von unserm jezigen Standpunkte sagen. Erstens die Absassung der Geschlechtsregister nung in eine sehr frühe Zeit der judenchristlichen Gemeinde gehören, wo die Baterschaft Josephs anzunehmen kein Bedenken fand. Zweitens in dieser frühen Zeit konnte daneben der Glaube selststehen, daß Jesus ideell der Sohn Gottes sei; ja dieser Glaube allein kann erklären, daß eine solche Ausstellung in die allgemeine christliche Ueberlieserung kam. Durch diesen Glauben allein wird auch erklärlich, daß bei Lucas bis Adam, den ersten Gottessohn zurückgegangen wird, was ohne jene Idee nicht allein zwecklos, sondern ungereimt sein würde, da ja alle Menschen, insbesondere aber Abraham, mit welchem Matthäus beginnt, von Adam herstammen.

Die Geschlechtsregister können also nach dem Borhergehenden nur als Versuche eines genealogischen Nachweises, der davidischen Abstammung dienend, angesehen werden, als Zeugen des Alters dieses Glaubens; für die Nachweisung einer folchen aber sehlten bei einer armen und unbekannten Familie die Mittel: man half sich wie man konnte. Aber wir dürsen deshalb nicht die Thatsache bezweiseln, daß Joseph zum davidischen

Stamme gegählt wurde. Jeber Jube zählte in einem ber Geschlechter ber zwölf Stämme, auch nach ber Rückehr aus ber Berbannung. Wir werben aber unten auch sinden, daß die Abschätzung Josephs in Bethlehem, bei der von Lucas namhaft gemachten Bolkszählung nach Stämmen und Geschlechtern, als geschichtliche Thatsache anerkannt werden muß (j. z. Luc. 2, 3).

Die Geschlechtsregister bezeugen also nicht allein ben Glauben ber ältesten Christensgemeinden an die davidische Abstammung, sondern auch die Thatsache, baß Joseph, der Mann der Maria, zu den davidischen Geschlechtern gezählt worden.

Was war also natürlicher, als daß die palästinische Evangelisten Meberlieferung des Matthäus eine Urkunde dieser Art aufstellte, und daß Lucas seinem Evangelium ein anderes Geschlechtsregister einverleibte, welches größere Wahrscheinlichkeit für sich zu haben schien? Fa wir haben sie dassit um so mehr zu loben, weil die in jenen beiden Registern zu Grunde liegende Annahme von Josephs Baterschaft nicht die ihrige war. Es war dieses ja auch noch später, im 2. Jahrhundert, eine offene Frage. Uber dieselben Evangelisten beziehen sich in ihren Evangelien so wenig auf eine solche Abstammung, als Jesus selbst irgendwo auch nur mit einem Worte darauf hinzielt, vielmehr offendar jenen Standpunkt gänzlich verschmäht und abweist.

Unfer lettes Wort wird also hier dieses sein mussen: Man würde das Wesen jener Genealogien verkennen, wenn man ihnen ein geschichtliches Gewicht beilegen wollte. Wir haben zwei Versuche, die messtanische Idee vom davidisch spüdischen Standpunkte an das Geschichtliche von Joseph zu knüpfen: diese Idee ist nicht die Tochter, sondern die Mutter der jüdischen Register.

## Britter Abschnitt.

Die Geburt des Täufers und ihre Zeit. (Lucas 1.)

#### I. Stand ber Untersuchung über Lucas.

Johannes ber Täufer ist eine icharfgezeichnete hohe Perfonlichkeit, beren historische Bebeutung feinen jubifchen Zeitgenoffen nicht entging. Sein öffentliches Leben mar furg, aber groß: er trat auf und rebete freimuthig gu Bolf, Priefterschaft und Fürft, wie die alten Propheten seines Volks, beren gewöhnliches Schicksal er in Leben und Tod auch theilte. Der wesentliche Unterschied bes Johannes und jener Propheten ift, bak er fich als unmittelbarer Borläufer bes Meffias und bes Gottesreichs gab, und zurücktrat hinter bie große Berfönlichkeit, beren Aufgehen er zuerst erkannt hatte. Diese Thatsache fteht fest burch bas gemeinsame Zeugnif ber vier Evangelien. Aber auch ber jubifche Geschichtschreiber biefer Zeit, Josephus, erkennt ihn (wie wir unten anführen werben) als einen aufrichtigen und frommen judischen Patrioten an: er führt ihn auf als eine merkwürdige und ehrwürdige nationale Erscheinung, und fein Bericht ftimmt nach Zeit und Inhalt gang mit bem ber Evangelisten und biefer mit bem bes Schülers und Freundes bes Täufers, bes Apostels Johannes. Warum sollten von eines folden Mannes Meltern, Berkunft, Geburt, nicht glaubwürdige Familiennachrichten zur Kunde eines 70 Jahre später, einige und vierzig Jahre nach des Täufers Tode, über Christi erfte Zeit forschenden Evangelisten fommen, ber mit ben apostolischen Rreisen innig vertraut war? Warum sollte es eine Ervichtung sein, b. h. eine Lüge, da gar keine Ibee zur Sprache kommt, sondern eine ganz äußerliche Thatsache worliegt, baf ber späte Kindersegen, und zwar infolge eines Gesichts, im ganzen Gebirge Juda ber Gegenstand bes Gesprächs geworben, eben wie ber Aeltern Erwartungen und Gelübbe (1, 65)? Unfer porläufiges Urtheil über ben geschichtlichen Werth wird also eber ein gunftiges fein muffen, wenn ber Inhalt ber Erzählung fich nicht entschieden als ungeschichtlich ergeben sollte. Alle Rritik hört auf, wenn ein Bericht schon beswegen für von Grund aus ungeschichtlich erklärt wird, weil die Angaben genau find. Zacharias ift aus der Priesterordnung Abia, seine Frau aus aaronischem Geschlecht: es beifit. baß beibe als ein frommes Chepaar bekannt waren (1, 6; vgl. 65). Das klingt hiftorifd und enthält nichts Bunderbares, Muthisches ober Nachbilbliches; aber (fagt Strauß) das ift eben das Eigenthümliche des Mythus und der Bolksfage, daß sie die mahre Geschichte täuschend nachbilden. "Die Darstellung der gesetzlichen Gerechtigkeit der Aeltern (fagt Strauß I, 103) ist ja in jedem Falle blos auf den Schluß gegründet, daß nur ein so gottseliges Ehepaar mit einem solchen Sohne hatte begnadigt werden können." Stände im Evangelium, die Aeltern des großen Täusers seien ungläubig gewesen, so würde ohne Zweisel darin entweder eine große Unwahrscheinlichkeit oder eine Schlauheit der Sage entdeckt werden. Ist dergleichen historische Kritik, so ist sie wirklich sehr wohlseil. Der große Kritiker der römischen Geschichte hat solche Grundsätze ausgestellt für die spätern Formen misverstandener Mythen, nachdem er sich überzeugt hatte, daß die ältere Form sich auf rein idealem Boden bewege. Hier aber sind die zu Grunde liegenden Persönlichkeiten nicht überirdische Wesen, die Geburten der dichtenden Phantasie der Borzeit, sondern eine einsache Priestersamilie, wo Bater und Mutter 60 Jahre höchstens todt waren, als die Erzählung entstand, welche Lucas vorsand und aufnahm.

#### II. Verhältniß zum Evangelium Johannes.

Es gibt nur einen Umstand, welcher unser günstiges Vorurtheil wankend machen könnte hinsichtlich der Ueberlieferungen, von Lucas bald nach dem Jahre 70 gesammelt, und zwischen 40 und 70 in apostolischen Kreisen ausgebildet, und dieses ist ein angebilcher Widerspruch derselben mit dem Zeugniß des johanneischen Evangeliums. Bestände ein solcher, so würde er uns allerdings schwere Bedenken erregen müssen, da uns dieses Evangelium nichts Geringeres darstellt als die feierliche Aussage des Augenzeugen, jenes Jüngers sowol von Johannes als von Jesus, welcher bei diesen Vorfällen gegen-wärtig war.

Diese Aussage nun geht dahin, daß der Täufer den Abgesandten des Hohen Raths bestimmt erklärte, er habe Jesus nicht gekannt, aber der, welcher ihn gesandt mit Wasser zu taufen, habe ihm gesagt, der werde mit dem heiligen Geiste taufen, auf welchen er den Geist Gottes sehen werde herabsteigen und auf ihm bleiben (1, 33).

Diefes also foll es unmöglich machen, daß zwischen ben beiben, burch bie Mütter verwandten Familien icon vor ber Geburt ber beiben Kinder ber Berheifung ein foldes Berhältniß bestanden, wie wir es bei Lucas geschildert finden. Aber beruht biefer Schluß nicht auf einer gang verkehrten Unschauung ber wirklichen Berhaltniffe? Die Augenblicke bes begeifterten Glaubens an etwas bem Augenscheine Wibersprechenbes widerstehen felten ben langen Jahren ber gang gewöhnlichen Wirklichkeit. Das erfte Beiden ber Meffianität und alfo auch ber Berfündigung feiner unmittelbaren Nahe war ja nach ben herrschenben Begriffen eine Beweisung göttlicher Araft in Umgestaltung ber traurigen Berhältnisse ber Gegenwart, ber immer harter werbenden Knechtschaft, ber immer ftarter hervortretenben innern Berriffenheit und bes überhandnehmenben Befühls des Absterbens des alten Glaubenslebens. Nach übereinstimmenden Nachrichten entsbrachen die ersten 30 Jahre bes Lebens Beiber, bes Johannes und Jesu, burchaus nicht folden Erwartungen. Johannes lebte (heißt es Luc. 1, 80) "in ben muften Gegen= ben", b. h. in ben öben Orten ber Gebirge Gubjudaas, in ftrengster Burudgezogenheit. Jefus feinerseits wuchs in einem, felbst von ben galilaifchen Rachbarn verachteten Städten, bem abgeschloffenen Ragareth, bes Zimmermanns Gohn, bas Sandwerk bes Baters treibend (Marc. 6, 3), als ftiller Jungling, faum bemerkt zum Manne empor. Und das mahrend die Thrannei des Herodes und die Grauel seines gottver= haften, fremben Saufes immer entfetlicher wurden, und ber eiferne Urm Roms immer fcwerer fich auf bas Land legte, und griechische Ueppigkeit und Bilbung immer ftarker von ber Sitte ber Bater ablochte. Waren bas Umftanbe, um jene begeisterten Soffnungen festzuhalten, angenommen (was wir gar nicht wissen), daß Zacharias und Elisabeth die reisern Jahre ihres Johannes erlebten, wie denn, auf der andern Seite, Joseph schon vor dem Auftreten Jesu gestorben zu sein scheint. Rur Mutter und Brüder, bisweilen auch ungenannte Schwestern werden erwähnt. Dazu endlich kommt die örtliche Trennung und die Abgeschlossenheit sowol des öden Südjudäa als des abgelegenen Nazareth. Ferusalem hatte wol beim Feste einen Vereinigungspunkt dargeboten, aber doch nur, so lange Zacharias am Leben war.

Nichts ist also begreislicher, als daß Iohannes bei der Taufe Jesum nicht von Angesicht kannte; mehr aber sagen die Worte nicht. Es steht nichts im Wege anzunehmen, daß Beibe die frühen Ahnungen und Hoffnungen ihrer Mütter kannten, welche jetzt so unerwartet in Erfüllung gingen. Sehen wir also unbefangen, was uns davon bei Lucas berichtet ist. Führt uns der Bericht zu einer Zeitbestimmung oder steht er ganz in der Luft?

#### III. Die Zeitbestimmung bes Tempelbienstes bes Zacharias.

Durch eine Verbindung des Berichts bei Lucas mit anderweitigen urkundlichen Nachrichten sind wir in den Stand gesetzt, den wunderbaren Vorfall, welcher uns gemeldet wird, chronologisch zu bestimmen und dadurch einen Prüfstein zu gewinnen für seinen geschichtlichen Kern. So auffallend es scheint, so gewiß ist es, daß wir, die geschichtliche Wahrheit der evangelischen Erzählung nur vorläusig angenommen, im Stande sind, Jahr, Monat und Woche jenes Ereignisses im Tempel zu berechnen.

Die Sache verhalt fich folgenbermagen: Zacharias mar, nach bem Evangelium. ein Briefter von der Ordnung Abias, der achten der 24 Priefterklaffen, welche fich beim Tempelbienst ablöften (1 Chron. 24). Die Regel bei biefem abwechselnben Dienste war nun, baft jebe neue Rlaffe ihren Dienst nach vollenbetem Sabbath, b. b. am Abend besselben, antrat. Da nun die Ordnung, in welcher diese Briefterklassen ihren Dienst verrichteten, uns überliefert worden, so erkannte ichon Scaligers Scharfblic in jener Angabe des Lucas einen dronologischen Haltpunkt für die heilige Geschichte. Er befolgte jedoch bei ber Berechnung eine unbefriedigende Methode. Es ift flar, bak wir, um eine folde Berechnung mit Erfolg machen zu können, zweier Bunkte im voraus ficher fein muffen. Buerft ber Beit bes Beburtsjahres bes Täufers, und bann eines fichern Ausgangspunttes für unfere Berechnung ber Zeit jenes Tempelbienftes. bas Geburtsjahr nun haben wir einen Saltpunft in ber Zeit ber Geburt Jeju, welche bekanntlich im 5. Jahrhundert um einige Jahre zu fpat angenommen ift. Daf fie in bas Jahr 750 falle und zwar in ben Monat Februar, wird uns im nächsten Abschnitt burch bas Zusammentreffen burchaus verschiedener geschichtlicher Bestimmungen, besonders aus bem Leben herodes bes Großen, mehr als mahrscheinlich gemacht werben. burfen also wol diese Thatsache hier als gesichert vorweg annehmen. Die kritische Frage fteht bann fo: Wie wenn nach jener Berechnung bes Tempelbienftes Johannes wirklich im Jahre 749 geboren mare, und ber Anfang ber Schwangerschaft ber Glifabeth ins Jahr 748 fiele, wie unfere evangeliftische Ergahlung vorausset? Sollten wir bann ein foldes Busammentreffen für zufällig halten? Das mare bod fast ebenso untritisch, als wenn wir annehmen wollten, bie Evangeliften ober ihre Bemahremanner batten bie paffenbe Zeit für ihre Ergablung aus jener Folge ber Priefterklaffen berechnet. Richts fann sicherlich bem Geifte ihrer Erzählung ferner liegen, welche aller dronologischen Rüdweifungen ermangelt und fich gang im erbaulichen Gebiete bewegt. Wir nehmen ebenso unbebenklich ben andern Fall an: wenn die Geburt bes Johannes nicht in bas

Jahr 749, und zwar in den Monat Juli fällt, so hat die ganze Erzählung vom Tempel teinen geschichtlichen Grund und Boben. Die zweite Frage ift: Saben wir wirklich einen festen Ausgangspunkt für jene Berechnung? Es gehört zu ben großen Berdiensten Diefelers, für biefe Untersuchung ben von Bengel (in feinem "Ordo temporum") befolgten Weg, mit Rudficht auf ben jetigen Stand ber dronologischen und philologischen Biffenschaft wieder beschritten und die unanfechtbare Richtigkeit ber Bengelichen Berechnung erwiesen zu haben (Chron. Spnopfe, S. 140 fa.). Wir wiffen nämlich burch bie über biefen Bunkt boch wol urfundliche talmubiftische lleberlieferung, baf an bem Tage ber Zerftörung Jerufalems - bem 9. bes Monats Ab, 4. August bes Jahres 70 -Die erfte jener 24 Briefterklaffen ihren Dienft eben angetreten hatte. Dag biefe Ungabe wirklich geschichtlich sei, läßt sich aber aftronomisch beweisen. Der 8. Ab findet fich wirklich als Sabbath, und am Abend beffelben, bem Borabend ber Zerftörung, muß also bie bienstthuende Rlaffe wirklich ihren Dienst angetreten haben. Es ift flar, bag man hiernach leicht rudwärts berechnen fann, an welchem Monatstage bie achte Priefterklaffe im Jahre 748 ihren Wochendienst angetreten habe. Wenn nun bie evangelistische Erzählung nicht ganz ein Märchen, "eine freie Dichtung" ober, mas boch felbst bie wildesten Muthenjäger faum behaupten werben, bas Ergebnig einer aftronomischen Berechnung ift, so muß hiernach Zacharias seinen Dienst im Tempel am 3. Detober jenes Jahres angetreten und am 9. beendigt haben.

Da nun Elisabeths Empfängniß als Erfüllung der ihm gewordenen Zuversicht unmittelbar nach der Rückfehr von Jerusalem nach seiner Heimatsstadt in Juda zu seinen ist, wie auch der Evangelist sagt, so ergibt jene Zurückrechnung die Mitte October 748 als Ansang der Schwangerschaft, und die Mitte Juli 749 als Geburtszeit des Johannes. Daß diese Zeitbestimmung wirklich zu den chronologischen Bestimmungen passe, welche wir für Jesu Geburt beibringen können, wird unten bewiesen werden. So viel darf aber doch schon hier als feststehend angenommen werden, daß Jesus vor dem Tode des Herodes geboren sein muß, dieser aber gegen Oftern des Jahres 750 fällt.

Wie seltsam, ja wie unbegreislich für den unbefangenen Forscher, wenn durch einen bloßen Zufall die an der Spitze unsers Berichts stehende Angabe von dem Gesicht beim Räuchern im Tempel und der darauf erfolgten Schwangerschaft der Elisabeth auf eine so merkwürdige Weise mit einer unsehlbaren Berechnung zusammentreffen, und wenn diese wieder mit andern chronologischen Bestimmungen stimmen sollte, welche von jenem Umstande im Leben des Zacharias und der Zeitrechnung für denselben ganz unabhängig sind!

#### IV. Erste Folgerung aus diesem Umstande.

Wäre nun auch die Erzählung von dem Gesichte im Tempel in ihrem Kerne ungeschichtlich und nur des Zacharias Persönlichkeit und priesterliche Berrichtung geschichtlich, so dürften wir doch, ohne untritisch und unredlich zu sein, Folgendes als geschichtlichen Grundbestandtheil der Erzählung annehmen:

Johannes wurde etwa neun Monate nach des Zacharias Rückfehr vom Tempeldienste (10. oder 11. October 748), also gegen den 10. Juli des Jahres 749, als
ein Kind frommer Erwartung den bis dahin kinderlosen Aeltern geboren. Der
sechste Monat der Schwangerschaft der Elisabeth fällt also in die Zeit vom
11. März bis 10. April des Jahres der Stadt 749.

#### V. Die Geschichtlichkeit bes Gesichts bes Zacharias.

Do ift ber Grund für die Anzweiflung ber Geschichtlichkeit von jenem Gesichte des Zacharias? Die allgemeine Abweifung von Gefichten, b. h. von einer vorschauenden Rraft ber menschlichen Seele über bas, was fie und ihren Lebensmittelpunkt angeht, ift infolge befonnener Beobachtungen und taufenbfältiger Erfahrungen bes Belliebens nun boch allmählich lächerlich geworden und muß als unwiffenschaftlich beseitigt werden. Was aber unsern Bericht insbesondere betrifft, was ift barin mythifch? Zacharias hatte bei ber feierlichen Sandlung, die ihm im Tempel oblag, mahrend bes Gebets bes Bolks, auch inbrunftig gebetet, und dabei fich ben ihm bisher verfagten Rindersegen, und zwar einen Sohn erbeten. Go fcbrieb er alfo bas Busammentreffen ber Empfängnig ber Elisabeth mit seiner Rudfehr vom Tempelbienfte einer Erhörung jenes Gebets zu. Es war eine unglückliche Bermuthung von Paulus, in feinem Commentar, Zacharias fei beim Räuchern von einem Schlagfluffe getroffen, mit welchem er nachher, wie Schleiermacher in seiner Beise fagt, fofort frifc und gefund nach Saufe geht. Alles aber führt zu der Annahme, Zacharias fei beim Webet in eine Efftase ober Bergudung geratben, und bie Darftellung beim Evangeliften fei nur eine weitere bichterische Ausbildung ber Kamilienüberlieferung von bem betäubenben Einbrude eines Befichts in jenem feierlichen Augenblide. Es ftebt uns nämlich bei jener Annahme vollkommen frei, in bem Lobgefange bes Zacharias nur einen fpater in Zacharias Beift gebichteten jubenchriftlichen Symnus zu erkennen, ber allerbings burch ben Beift mit bem Beschichtlichen gusammenhängt. Denn bas Bebet bes rauchernben Briefters hatte, wie zuverläffige Ungaben lehren, als besondern Inhalt die Bitte ber balbigen Erscheinung bes Meffias und feines Reichs. Das aber ift ber erfte Grundgebanke bes humnus. Wie natürlich knüpfte sich baran ein Bunfch, alfo ein Gebet, bag ihm ein Sohn möchte geboren werben, welcher ber verheißene Borläufer bes Meffias fei und feines Königreichs, und also bas Gelöbniß, baß, follte ihm ein Sohn geboren werben, er ihn als einen Gottgeweihten erziehen wolle! Das aber ift der zweite Grundgebanke des Lobgefangs. Als nun ber Gohn geboren und feinerzeit als ein zweiter Elias und Berkundiger bes nahen Gottesreichs erschienen mar. fonnte es faum anders gefchehen, als dag jene Grundgebanken bes frommen Baters vom Horizonte ber Erfüllung aus in begeisterte Berbindung gebracht murben.

Dieses nun mit Schleiermacher anzunehmen, scheint allerdings das Natürlichste. Ganz nach Analogie ähnlicher Bildungen im Alten Bunde ging unser Lobgesang aus einem Kreise christlicher Begeisterung im ersten Jahrhundert, ja in der apostolischen Zeit hervor, und zwar aus judenchristlichem Kreise. So sinden wir in diesem Kreise die Töchter des Evangelisten (Sendboten) Philippus als Prophetinnen bezeichnet, d. h. als schauende Frauen und Dichterinnen (Apg. 21, 8. 9).

Was ist denn in jener Erzählung von einem Tempelgesichte widernatürlich und also unglaublich für den Historifer? Warum sollen wir denn die Engelerscheinung für etwas Anderes halten, als die jüdische Form, gleichsam das Wort der jüdischen Sprache, für ein Schauen des Zukünftigen im Geiste? für eine Schauung, wie wir deren auch zu unserer Zeit unbezweiselbare Beispiele besitzen?

Wir muffen allerdings entweder annehmen, daß Zacharias bei jener Amtshandlung oder unmittelbar nachher in einen jener ekstatischen Zustände gerathen sei, in welchem, wie viele Beispiele beweisen, sich dem Menschen oft ein ihm bevorstehendes Geschick offenbart. Aber weshalb sollten wir das nicht annehmen? Erzählt doch Josephus

("Alterth.", XIII, 10, 3) von Hyrkanus, daß er während des Räucherns im Heiligthum ein Gesicht hatte. Das Amt war ein besonders heiliges: es wurde jeden Tag unter den amtirenden Priestern verlost. Es brachte den Gläubigen angesichts der heiligen Shmsbole und des Altars selbst, und das Gebet des ganzen Volks im Vordertempel begleitete ihn. Das Göttliche trat also dem fromm das Amt Verwaltenden besonders nahe.

De Wette fagt allerdings, Strauf nachrebend, von einem innern Gefichte ftehe im Texte nichts. Alfo glaubte jener treffliche Forider, baf bie Geschichtlichkeit eines folden Vorfalls aufgegeben werden muffe, wenn man nicht annehmen wolle, es fei ein leibhafter Engel mit zwei, vier ober feche Flügeln, wie fie beschrieben und abgebilbet werben, bem Zacharias in feinem gewöhnlichen Zustande erschienen? Das Beficht, welcher Art es nun auch gewesen, ift uns ber Beweis, daß Zacharias fich in jenem feierlichen Augenblicke in einem ekstatischen Zustande befand. Das entschieden Reale babei ift bie bem Zacharias geworbene überwältigenbe Schauung, bag fein Gebet erhört fei, und er Bater eines gottbegeifterten Gobnes werden folle. Wie er nun von biefem Schauen sich und Andern in judischen Worten Rechenschaft geben konnte, so vermochte er auch bas Geficht nur in ben Bilbern und Formen bes fpatern Jubenthums zu ichauen. Wie ber Menich nur in ben Worten feiner Muttersprache benkt, fo ichaut er auch nur in ben Bilbern seines Bolfsglaubens, b. h. er wird fich bes Innerlichen bewuft in diefer Form. Go konnte bas Schauen und bas Geschaute bei Zacharias seine Realität haben, und er, ber gläubige Jude und Priester bes Ewigen konnte es ungertrennlich mit einer Engelerscheinung, nach ber Theologie und Engellehre ber spätern Beit verbinden. Wir haben biefes Alles gefagt, als hatten wir hier die Erzählung bes Zacharias vor uns. Aber wir feben in unferm Berichte nur eine fpatere Ueberlieferung, nachdem Johannes vollendeter beiliger Giferer für bas Gefet und Martyrer bes jubifchen Bolks geworben mar. Wieviel alfo von biefer Dar= ftellung auf Zacharias jurudjuführen fei, wiffen wir nicht, und ift auch vollkommen

Daß schon im Mutterleibe jenes Kind der Erwartung sich soll vom heiligen Geiste getrieben geregt haben bei der Erscheinung der Maria, ist doch nur eine Form, um die Begeisterung der Elisabeth auszudrücken, welche damals in jener Periode der Schwangerschaft war, wo die Leibesfrucht sich zu regen pflegt. Wenn der begeisterte Psalm ferner den Bater sagen läßt: Wein und berauschendes Getränke solle der Sohn, welchen er gläubig erwartete, nimmer kosten, so sassen wir dieses als Ge-lübbe des Baters für die Erziehung des Sohnes als eines Nasir, nicht als eine Borherbestimmung des sittlichen Selbstentschlusses des Iohannes, als er in reisere Jahre eintrat. Jener Umstand konnte entweder nur als etwas Aeuserliches aufgefäst werden, und dann war er ohne Bedeutung für das Reich Gottes und für die großen geistigen Thaten, welche der Erwartete verrichten wird; oder er war das Werk frommer Selbstbestimmung, und dann ist dieser Zug aus der wirklichen Geschichte entnommen.

Ebenso werden wir hinsichtlich der Ansmalung des väterlichen Borschauens der geistigen Bestimmung des Kindes urtheilen müssen. Die spätere schriftliche Fassung, welche Lucas aufnahm, spiegelt offenbar den Horizont der ersten judenchristlichen Gemeinden ab, in denen der patriotische Iohannes ganz besonders hochstand, nachdem er seine irdische Laufbahn längst vollendet hatte. Diese Auffassung ist wenigstens diesienige, welche der Historiker allein im Gedanken vollziehen kann. Sie wird nur denzienigen stören, welcher entweder gar keinen Glauben an den Geist und das Geistige hat, oder der da fürchtet, durch das Antasken irgendeiner Buchstäblickeit die Glaube

haftigkeit ber evangelischen Erzählung zu verlieren; bas zweite ist eigentlich ebenso gut ein Unglaube und eine Untreue am Geiste, wie bas erste.

#### VI. Beitere Folgerung für die Geschichte ber Ueberlieferung.

Wir haben also bei der Annahme jenes Gesichts im Tempel eine doppelte oder breifache Stufe der Ueberlieferung zu beachten: des Baters, in jüdische Bilder gekleibetes Bewußtsein und seine Erzählung des Gesichts; dann eine mündliche Familiensüberlieferung davon; endlich, was urkundlich vorliegt, einen darauf, nachdem Iohannes und Christis ihre irdische Laufbahn vollendet, von einem an beide gläubigen Judenchristen gedichteten Hunnus. Denn die Sphäre ist die des jüdischen Messias, wennsgleich in christlicher Verklärung.

#### VII. Das Berftummen bes Zacharias.

In ber übrigen Erzählung findet fich noch etwas, worin bie Dichtung unverkennbar ift - bie Stummbeit vom Gefichte bis zur Geburt. Gine folde plotplich eintretenbe Stummbeit mahrend einer langen Beit und bas plotliche Bieberkehren ber Stimme ift nach bem Zugeständniffe ber Ausleger ohne alle Analogie: es tann alfo bem Siftoriter ebenso wenig zugemuthet werden, diefen Theil der Erzählung als thatsächlich anzunehmen, als bem Frommen, feine buchftäbliche Auffaffung aufzugeben, falls ihm bier eben ein Wunder vorzuliegen scheint. Deshalb nun diesen ganzen Zug als rein mythisch zu beseitigen, beift weiter nichts, als bie geschichtliche Ansicht einem Susteme aufopfern, welches bie Entstehung ber ganzen Geschichte gar nicht erklart. Wir glauben nicht in ben Fehler der sogenannten natürlichen Erklärer zu fallen, wenn wir Folgendes mahrscheinlich finden. Das Außerordentliche, was in Zacharias vorgegangen mar, schilbert bie Erzählung durch ebenso unzweideutige, wie unverdächtige, weil aus dem Leben gegriffene Buge: fein langes Berweilen im Beiligthum murbe vom Bolke bemertt, welches während bes Räucherns bes Briefters ihn mit feinem Gebete begleitete. Er antwortete nichts auf bie an ihn gerichteten Fragen ober bas ihm gezeigte angstliche Erstaunen: man verstand durch seine Mienen und Zeichen, daß er ein Gesicht gehabt. Man bielt ibn für ftumm; aber er war nur betäubt und mochte lange taub bleiben. Denn taub wird er auch jebenfalls bei ber Beschneibung angenommen, wie mir feben merben. Es mar nun nicht unmöglich, daß aus ber langen Taubheit eine ebenfo lange Stummbeit in ber leberlieferung geworben fei, ba aus begreiflichen Gründen er über jenen Borfall stumm war. Er mußte in ber That, um sich und bas Göttliche nicht bem Spotte auszuseten, aus jenem Gefichte ein Geheinniß machen, fo lange beffen Bahrheit nicht burch die Erfüllung bewiesen war, nämlich nicht allein burch die Schwangerschaft ber Elifabeth, fondern burch Geburt bes verheißenen Sohnes. Die erfte Busammentunft mit seinen Befreundeten nach ber Geburt war aber am achten Tage nach berfelben, beim Feste ber Beschneibung. Dag ber Anabe Johannes heißen follte, mar bereits zwischen ihm und der Mutter ausgemacht. Dag man nun, erstaunt über bie Mit= theilung berselben, ihn burch Zeichen aufforberte, felbst ben Namen anzuzeigen (burch Aufschreiben auf ein Tafelchen), setzt Taubheit voraus. Man war gewohnt, baß er nicht antwortete: wobei noch zu bebenten ift, bag im Bebraifden wie im Griechischen bas Wort für Taubheit und Stummheit baffelbe ift. Zacharias antwortete fdriftlich. Aber warum foll biefer Augenblid nicht zugleich bie Beranlaffung gewesen sein, baß er sein Schweigen brach und in lauten Breis Gottes ausbrach? Allerbings fann bieser Zug nur ber ausgebildeten Ueberlieferung zugehören: was liegt daran? Eine thatsächliche Grundlage und Beranlassung anzunehmen, nöthigt uns der Charakter der Erzählung, in welche dieser Humnus verwoben ist. Aber die Grenzen sind weber genau bestimmbar, noch ist dieses von irgendeiner Wichtigkeit, sobald nur beide Dinge, die Geschichtlichkeit des Kerns und die Fortbildung desselben in der Ueberlieferung, nach vollendeter Laufbahn des Iohannes und Jesu, als berechtigte Factoren anerkannt werden. Unser Bersuch einer geschichtlich möglichen Erklärung ist jedenfalls berechtigt durch die Rachweisung, daß wir in der Hauptsache auf geschichtlichem Grund und Boden stehen, und daß wir mit einer frommen, ernsten, nicht phantastischen, und in apostolischen Kreisen gebilligten Ueberlieferung von höchstens 40 Jahren Dauer (35—75 n. Chr.) zu thun haben.

Als ursprüngliche Thatsache erscheint das Gesicht und dessen fromme jüdische Aufsfassung bei Zacharias, ebenso die Betäubung und das Verstummen; alles Andere mag der dichterischen Ausbildung der frommen Ueberlieferung zugehören, deren letzte Form der herrliche Hunnus wurde. Lucas aber überlieferte treu, was er vorfand, und wir sind berechtigt anzunehmen, daß er dies in apostolischen Areisen vorfand.

#### VIII. Die Faffung unserer Erzählung.

Wie sehr die Sprache unsers Abschnitts, welcher mit der Berkindigung, dem Besuche der Maria bei Elisabeth und dem Lobgesange Marias das erste Kapitel, nach dem Eingange, bildet, von diesem Eingange abweicht, muß jeder anerkennen, der griechisch und hellenistisch zu unterscheiden versteht, und der weiß, welchen Theil der Apostelgeschichte Lucas in jedem Falle selbst geschrieben hat. Auch ist Schleiermachers Bemerkung ebenso gegründet als wichtig, daß dieses Kapitel einen entschiedenen Abschluß hat, eben wie das zweite.

Der Schluß bes zweiten Kapitels ober ber Borgeschichte (ausschließlich bes Geschlechtsregisters), nämlich die Anekbote aus bem 13. Jahre, mit einem Ausspruche Jesu, macht ben Uebergang zum Lehramt.

Alles dieses bestätigt die Annahme, daß Lucas die Ueberlieferungen der beiden ersten Kapitel, eben wie die ins folgende eingeflochtenen Geschlechtsregister in besondern Berichten oder Aufsäten bereits verzeichnet gefunden, mahrscheinlich sogar jedes der beiden Kapitel besonders. Joseph und Nazareth werden 2, 4 erwähnt, als wüßten wir noch nichts von ihnen.

Jene beiben Kapitel verrathen auch in der Fassung den Horizont der judenschriftlichen Gemeinden aus der Zeit des Petrus und Paulus (also von 40 bis 65, oder wenigstens vor 70). Alle Formen sind hebräisch: so insbesondere die psalmodische Form der Lobgesänge.

Inwiesern sich nun in dem Berichte von Jesu Erzeugung und Geburt eine bereits doppelte Lage oder Schicht unterscheiden läßt, wie in den Geschlechtsregistern, einmal nämlich jene älteste judenchriftliche, und dann die später, durch den Einsluß des heidenisch ehristlichen Clementes auffeimende, und dann ausschließlich kirchlich gewordene der beiden Evangelisten, das werden wir im nächsten Hauptstücke zu betrachten haben.

### Vierter Abschnitt.

Die Empfängniß und Geburt Jesu und ihre Zeit.

#### I. Chronologische Grundlegung.

" Um einen festen Bunkt für die Gerstellung der rein geschichtlichen Thatsachen zu gewinnen, müffen wir zuerst festsetzen, in welche Grenzen bie Geburt Jefu dronologisch eingeschlossen sei. Ich glaube, daß wir im Stande sind, diese Grenzen ziemlich eng zu ziehen, wenn wir die evangelistischen Angaben mit der urkundlichen Geschichte der letten Monate bes herobes verbinden; benn es stehen uns babei nicht allein bie genauen Berichte bes Josephus, sondern sogar aftronomische Bestimmungen zur Seite. Berodes muß im letten Drittel bes März 750 gestorben sein. Die prachtvolle Tobtenfeier, welche Archelaus veranstaltete und welche Josephus beschrieben hat, dauerte sieben Tage und fiel (wie ausbrücklich gesagt wird) noch vor bem Ofterfeste. Diefer Feier aber ging noch außer ben nothwendigen Borbereitungen bie Versammlung bes Geers in Bericho vorber, und erst nach ibr fand die Hulbigung im Tempel von Jerusalem statt. Dies Alles fett boch etwa 14 Tage voraus. Mehr aber auch kann ber Zwischenraum nicht betragen haben. Die Mondfinsterniß, welche auf ben Tag ber Sinrichtung ber verschworenen Pharifäer und bes Hohepriefters Matathias folgte, trat nach ben Berechnungen ber Aftronomen und Chronologen in ber Nacht vom 12, auf ben 13. März ein: und dann erst begann der furchtbare Todeskampf des Thrannen, in welchem er fünf Tage vor dem Ableben (also um die Mitte März) feinen Sohn Antipater bin= richten ließ. Der Tob fiel hiernach gegen Ende März. Die Ernennung bes Archelaus zum Tetrarchen muß alfo in ben April 750 fallen. So weit laffen fich bie Tage jenes schicksalsvollen Monats nach Josephus bestimmen. Anüpfen wir hieran nun einmal den geschichtlichen Kern der zwei hierhergehörigen evangelischen Erzählungen.

Man könnte zuerst an den bethlehemitischen Kindermord denken, mas die Geburt jedensfalls noch in die letzten Zeiten des alten Herodes setzen würde. Allein die Geschichtslichkeit dieser Erzählung ist in jeder Beziehung unsicher, besonders auch wegen des

Josephus Stillschweigen.

Dagegen bürfte die geschichtliche Kritik wol einen Anhaltspunkt in der so bestimmten Angabe des Lucas sinden, daß die Geburt stattsand während des Ausenthalts in Bethlehem, wohin Joseph sich mit Maria begeben hatte infolge der Stammes-Volkszählung.

Denn so haben wir zu Luc. 2, 3 unbedenklich ben griechischen Ausbruck Apogrophé erklärt; nicht minder haben wir zu Luc. 2, 2 die Gründe angegeben, weshalb wir ben hergebrachten Text des Berfes zwar überhaupt für unhaltbar erachten, nichtsbestoweniger aber die Thatsache selbst, b. h. schon vor des Quirinus Schätzung, welche ins Jahr 759 fällt, statistische Erhebungen im jüdischen Lande, annehmen. Indem wir daher im All= gemeinen auf IV, 138 verweisen, fragen wir nun noch genauer, als bort schon geschehen ift, nach der Zeit dieser statistisch = politischen Aufnahme. In dieser Beziehung aber liegt wol auf der Hand, daß eine solche Zählung zu Lebzeiten des Herodes vorzunehmen nicht die geringste Veranlassung war, ja nicht einmal politisch denkbar beißen kann. Berodes ber Große nahm eine bevorzugte Stellung ein, und obwol bas perfonliche Berhältniß zu Auguft in ber letten Zeit getrübt mar, fo blieb feine Burbe boch unangetaftet. Offenbar lag es aber im Plane Augusts, späterhin Palästina ber Proving Sprien einzuverleiben, unter einem befondern Landpfleger; Jerufalem, mit Gaza ber feste Punkt für die militärische Straße nach Aegupten, war auch als Mittelpunkt ber Juden des Reichs eine zu wichtige Stadt. Dagegen lag es ganz besonders nahe, eine Bolkszählung bei Herodes Tode vorzunehmen. Sie gab die Bafis für die Festsetung bes Zinfes, welchen die Tetrarchen zu zahlen haben würden, und machte es überhaupt erst möglich, ihr künftiges Berhältniß zum Reiche festzustellen. Der Tob des Herobes erfolgte nicht unvorhergesehen, ebenso wenig war es ber Zwiespalt im Fürstenhause und die Aufregung in der Briefterschaft und dem Bolke. So ist es mehr als begreiflich, daß entweder Quirinus, wenn er damals mit Aufträgen des Raifers in jenen Gegenden sich aufhielt, oder jedenfalls ber Broconsul in Sprien (bamals Saturninus) schon im voraus die nöthigen Berhaltsbefehle hatte. Es ist also zuläffig anzunehmen, daß die Vollsgählung in Judaa gleich nach dem Ofterfeste, also in der zweiten Sälfte bes April stattfand.

Nachdem wir diesen Punkt auf dem rein geschichtlichen Gebiete und nach einer geschichtlichen Angabe des Lucas festgestellt, wollen wir jedoch auch hier schon das Ergebniß der unten folgenden Untersuchungen über den Stern der Magier vorwegnehmen: nämlich die Thatsache,

baß in ben Monaten Februar, März, April bes Jahres 750 der Stadt ein von den Chinesen verzeichneter Komet am palästinischen Horizont sichtbar war, und daß es mehr als wahrscheinlich sei, dieser Komet sei eben der Stern, welcher den einzigen geschichtlichen Haltpunkt in der Erzählung des Matthäus bildet.

Das Zusammentreffen beiber Angaben und Untersuchungen nicht allein für das Jahr, sondern auch für die Jahreszeit, ist an sich schon bemerkenswerth, da beibe ganz unabhängig voneinander sind. Es wird snoch überraschender dadurch, daß der Aufenthalt der Heerden im Freien in Judäa vor dem Monate März jetzt nicht stattsindet wegen der kalten Nächte, die sich bisweilen bis Ostern hinziehen.

Nehmen wir also bieses als die richtige Spur an — und wir werden in den anderweitigen Untersuchungen neue Bestätigung für dieselbe sinden —, so ist auch gewis, daß die Empfängniß Tesu nicht stattgesunden haben kann bei der Verkünsbigung. Denn die Verkündigung ward der Maria im sechsten Monate der Schwangerschaft der Elisabeth; dieser aber fällt in die Zeit von Mitte März dis Mitte April, also etwa um den 10. oder 15. März: also lag die Verkündigung etwa ein Jahr vor der wirklichen Geburt Jesu.

Dagegen stimmt die Geburt sehr gut zusammen mit der Bermählung der Maria. Diese blieb bei Elisabeth "ungefähr drei Monate", dann kehrte sie zurück und wurde

12\*

von Joseph heimgeführt. Wenn also der sechste Monat der Elisabeth von Mitte März bis Mitte April 749 läuft, und Maria gegen drei Monate bei ihr blieb, so wird ihre Rücksehr nicht später als Ende Juni erfolgt sein, die Vermählung frühestens noch in diesem Monate oder im Laufe des Juli. Neun Monate von da, also etwa von Nitte Juli 749, bringen uns somit gegen Ende März oder Anfang April 750. Allerdings müssen wir nach dem Obigen annehmen, daß Jesus noch in den letzten Tagen des Herodes geboren sei, weil dahin so viele Zeugnisse oder Spuren sühren. Ansang März wäre also wahrscheinlich eine um etwa einen Monat verfrühte Niederkunst. Aber werden wir nicht geneigt sein, eine solche Verfrühung anzunehmen, abgesehen von zenen Zeitumständen? Wie erklären wir sonst den, wie auch von Andern bemerkt worden, bei einem guten und forgsamen Manne wie Ioseph auffälligen Umstand, daß er seine sichwangere Gattin am Ende ihres neunten Monats sollte nach Bethlehem geschleppt haben, wo sie doch bei der Schätzung (Volkszählung) gewiß entbehrlich war? So haben wir die Vermählung oder Empfängniß nur einige Wochen später zu setzen. Früher kann sie ja, wie wir gesehen, nicht fallen.

Damit sind benn auch die schmählichen Verleumdungen der spätern Juden hinsichtlich der Schwängerung der Jungfrau durch einen Priester ihres Geburtsorts auf ihr Nichts zurückgeführt. Doch die Nichtswürdigkeit dieser Märchen ist selbst von den jüdischen Kritisern längst anerkannt. Bei den Zeitgenossen und in Nazareth sindet sich auch keine Spur des Verdachts unehelicher Abstammung. Aber wichtig ist, daß die gefundene Lösung hinsichtlich der Geburt uns den Ursprung des Verdachts erklärt, welcher sich in Iosephs Seele eingeschlichen hatte. Denn daß ein solcher Argwohn stattgefunden, müssen wir doch wol annehmen, um jene Darstellung des Matthäus zu begreisen, welche wir nicht buchstäblich für geschichtlich halten können. Maria soll bei der Vermählung schwanger befunden sein. Das nun war sie nicht, aber woher kam der Argwohn? Von der arglosen Mittheilung der Jungfrau über das ihr gewordene Gesicht.

#### II. Die Verkündigung.

Man muß hier um fo mehr bie ältere lleberlieferung ber Worte bes Gefichts ober ber Engelverkundigung unterscheiben von der Anslegung bes Evangeliften, ba wir zwei parallellaufende Formeln vor uns haben. Wir feben babei ab von bem Umftanbe, bak die fragliche Ueberlieferung bei Lucas zu der Maria gesprochene Worte bes Engels find, mahrend fie bei Matthaus bem Joseph im Traume gefagt werben, als fich ein Argwohn in ihm regt. Wie die zusammenhängende Erzählung lautet, laffen sich biefe beiden Darstellungen allerdings nicht in Gine Reihe bringen, fodaß zuerft bie Berklin= bigung, dann ber Traum ftattgefunden. Denn man fann nicht leugnen, bag bie Er= zählung bei Matthäus (welche Lucas nicht hat) nichts zu wissen scheint von der Berkundigung, welche ber Maria geworden. Man barf bem Matthaus nicht bie Anficht aufbrängen, er fete vorans, daß wir von jener Berfündigung bereits etwas wiffen, benn nach feiner Ansicht wurde vor ber Bollziehung ber Beirath entbedt, baf Maria schwanger sei; barauf gründet fich Josephs Entschluß, fie in ber Stille zu entlaffen. Schon die Gefchlechteregifter zeigen, daß biefes feineswegs ber Glaube ber altesten Gemeinden war, benn nach ihnen war bie Meffianität Jesu gerabe auf bie Baterschaft Josephs gegründet. Dazu kommt, daß biese Erzählung von Anfang bis zu Ende verworren, ja unverständlich ift. Joseph heißt ber Gemahl, nicht ber Berlobte, sowie fie seine Frau: als eine Chegattin benkt er fie burch einen harmlosen Scheibebrief (ohne Angabe bes eigentlichen Grundes) zu entlassen: man "entläßt" aber eine Frau, nicht eine Verlobte. Ja sie heißt noch seine "Berlobte", als sie ihren Sohn gebiert, obwol babei bemerkt wird, Joseph habe erst nach dieser Geburt mit ihr eheliche Gemeinsschaft gepflogen.

Wir werden aber auch noch andere Beweise sinden, daß die von Matthäns vorgetragene Erzählung nichts ist als die Frucht der unterdessen vor sich gegangenen Aufnahme des idealen Factors — der Idee der Menschwerdung des Ewigen in Iesus als des wahren Gottessohnes: allerdings aber in der Form größter Veräußerlichung ansgesprochen. Sie würde daher leicht misverständlich sein, wenn wir nicht den Vericht des Lucas vor uns hätten, und in den Worten über die bei Jesu Erzeugung wirksame Gotteskraft eine Fassung, deren Verschiedenheit im Wortlaute uns nöthigt, das Wesentliche und beiden Gemeinsame ins Auge zu fassen. Darans ergibt sich solgender Varallessmus:

Traumgesicht Josephs (Matth. 1, 20).

Fürchte dich nicht, Maria, bein Gemahl, zu dir zu nehmen; benn das in ihr Gezeugte ist vom heiligen Geiste.

Verkünbigung des Engels an Maria (Luc. 1, 30—32. 35).

Fürchte bich nicht, Maria; benn bu hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst empfangen im Leibe und einen Sohn gebären, deß Namen sollst du Iessus heißen. Der wird groß sein, und ein Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Baters David geben. . . . Der heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, welches geboren wird, Gotstes Sohn heißen.

Die Worte bei Matthäns selbst bedingen keineswegs die Ansicht, daß Maria schwanger war vor der Bermählung mit Joseph; die bei Lucas, unbefangen verstanden, widerstreben durchaus einer persönlichen Auffassung des Ansdrucks "Geist Gottes" (aramäisch weiblicher Nenner, nicht männlicher), weil im parallelen Gliede Macht (Kraft) Gottes steht, was man denn doch wol nicht als männliche Person denken kann. Ja man kann nicht einmal sagen, daß Lucas, welcher die lleberlieferung aufgenommen hat, ohne Zweisel wie er sie gefunden, die sleischliche Auffassung der Menschwerdung Gottes in dem verheißenen Sohne sich aneigne, oder wenigstens sie von uns fordere. Dagegen betont er noch stärker und geistiger als Matthäus die unmittelbare Kraft des göttlichen Geistes, welche sich in Zesus offenbaren werde. Der ideale Factor ist also hier noch als solcher im Bewußtsein, während er im Texte des Matthäus schon sehr verdunkelt erscheint. Uebrigens wäre Matth. 1, 20 wörtlich "aus dem heiligen Geiste" zu übersetzen, so daß Schleiermacher nicht mit Unrecht sagt, die Annahme der leiblichen Baterschaft des heiligen Geistes sei ein grammatisches Misverständniß ("aus" genommen für "von" dem heiligen Geiste).

Wir sind also durchaus nicht in dem Falle, uns zu der mythischen Theorie wenden zu müssen, welche außerdem nichts erklärt, da wir schon von vornherein darauf geführt werden, in der ältesten Ueberlieferung das für den Historiker Mythische als Misverständniß der naturgemäßen Verbindung eines idealen Factors mit dem geschichtlichen zu erkennen.

Bir treten also wohlberechtigt ber positiven Erklärung jener Worte ber Berkun-

bigung näher.

Daß bie fromme Junafrau ein foldes Geficht gehabt, ift unbebenklich als geschicht= lich anzunehmen, benn alles andere rein Thatfächliche, ja auch die ideale Ausbildung erklart fich aus biefer Annahme von felbst; ohne fie durchaus nichts. Was benn ift Unwahrscheinliches in der Angabe, worin die beiden Ueberlieferungen übereinstimmen, nämlich von einem Gesichte, wonach bie Berlobte bes Zimmermanns burch göttliche Allmacht bie Mutter bes allersehnten Meffias werden folle? Ein folches Geficht pafit icon in ben allgemeinen Ibeentreis ber Juden nach ihrer fpatern Ueberlieferung. Sie glaubten, baß gottesfürchtige, ber Seiligung nachstrebende Aeltern bei ber Zeugung ben Beift ber göttlichen Beiligkeit herabziehen auf bas, was fie erzeugen, und bag es ber= gleichen Kinder seien, welche Sohne bes Ewigen genannt werden. Aber ein Hoffen auf biefe balbige Erscheinung bes Meffias gehört ja insbesonbere in ben frommen und in geistigen Ahnungen lebenden Kreis, in welchem wir Maria finden. fpricht es gang ber Gemuthestimmung gläubiger Erwartung, in welcher Maria mahrend bes Lebens Jefu ericeint. Wir haben uns nur in die hobe weltliche Bebeutung biefer Erwartungen bineinzubenken, um bas Erichreden ber Maria zu begreifen, baf von ibr. bie fich bewußt ift, eine reine Jungfrau ju fein und bie Berlobte eines Rimmermanns, ber langersehnte Seiland bes Bolfs geboren werben foll. Denn bie Borftellung vom Messias war unzertrennlich verbunden mit großer Macht und bavibischer Herrlichkeit: wie paft bas auf bie, wenn auch nicht gang arme, bod in ber niebrigen Sphare bes Lebens geborene, auf eines Handwerkers Braut in einem abgelegenen und verachteten Lanbfleden? In Diesem Sinne erklärt fich auch vollkommen ber Ausspruch ber Maria. wenn man auf diesen Wortlaut entscheibendes Gewicht legen will: "Ich kenne keinen Mann", b. h. "Ich bin Jungfrau und eines armen Zimmermanns redliche Berlobte: wie follte der Herrscher Ifraels und Besieger der Bolter von mir geboren werben?" Aber fie unterwirft ihre Zweifel in gläubiger Demuth bem göttlichen Gefichte. "Mir geschehe, wie bu gesagt haft." "Warum follte benn eines Zimmermanns Cohn nicht ber Meffias werden können? Ift boch bei Gott kein Ding unmöglich!"

Diese Anficht wird uns aber noch bestätigt burch eine nahere Betrachtung beffen, was Matthäus von bem Argwohn Josephs erzählt.

#### III. Der Argwohn Josephs.

Es ift ein ganz nutslofer Streit, ob Maria von diesem Gesichte ihrem Berlobten damals oder nach der Rücksehr von ihrem Besuche bei Elisabeth Mittheilung gemacht. Das Eine ist sowol mit dem jungfräulichen Zartgefühl der Jüdin vereinbar, wie das Andere mit ihrer Gewissenspslicht gegen den Verlobten.

Nur Eins würde nicht mit ihrer Anfrichtigkeit und aller der Achtung und Liebe bestehen, welche sie offenbar genoß, und welche ihr blieb, wie die letzte Erwähnung des sterbenden Sohnes beweist, nämlich: daß sie auch bei ihrer Nücksehr von der Elisabeth dem Joseph das Borgefallene verschwiegen hätte, ehe er sie heimsführte. Eine solche, frühere oder spätere Mittheilung also erfolgte, und sie ward die Ursache unverdienten Berdachtes und unbegründeter Zweisel im Gemüthe Josephs, von welchen dieser (nach Matthäuß) durch ein warnendes und beruhigendes Traumgesicht befreit wurde. So gefaßt, erklärt sich uns die Erzählung auß Natürlichste nach ihrer Thatsächlichkeit.

Buchstäblich dagegen ist die jetige Darstellung unfinnig. Maria foll schwanger

befunden fein. Joseph foll fie deshalb in ber Stille haben verlaffen wollen, ohne fie als Chebrecherin zu verklagen, aber er nahm sie boch auf jenen Traum zu sich. Der Glaube an eine physische Baterschaft bes heiligen Geiftes konnte ja bem Joseph schon beshalb nicht zugemuthet werben, ba fie für einen Bebräer ein Gräuel, ja fogar grammatisch sinnlos und unmöglich war: bas aramäische Wort für Geist (ruach) ist weiblichen Geschlechts. Das Evangelium der Hebraer, welches Hieronhmus noch in palaftinenfischer Fassung las und feiner Bichtigkeit halber ins Lateinische übertrug, und von welchem wir noch die in das Evangelium des Johannes ungeschickt eingeschobene Gefchichte von ber Chebrecherin im Ranon besitzen, nennt beshalb auch gang richtig ben beiligen Geift "bie Mutter Jesu". "Meine Mutter, ber beilige Geift", fagt in ibm Jefus, "faste mich beim Naden (nach ber Taufe) und trug mich in die Bufte." Die 3bee ber Baterichaft ift auf hellenischem ober hellenistischem Boben aufgekeimt. Berven waren Gottesföhne. Dagegen konnte einem frommen Bebräer jener Zeit, bem im Gegensatze bes Beibenthums Die Scheibewand zwischen Gott und bem Menschen gerade bas Eigenste feines Glaubens war, eine folde physische Bermischung ber gött= lichen Geistestraft mit einem Beibe nur als emporenber, gotteslästerlicher Unfinn erfcheinen. Es ift aber auch, nach bem Wortlaute ber aramäischen leberlieferung, bem Joseph gar nicht zugemuthet worden, jenen Unfinn zu glauben. Wohl aber möchte er aus ber ihm gemachten vertraulichen Mittheilung in schwachen Augenblicken einen Berbacht gegen bie Reufcheit seiner arglofen Braut geschöpft haben. Diese Unnahme erklart bas obwol in verschiedener Form bei Matthaus und bei Lucas erwähnte rud-Die gewöhnliche Annahme läßt sich bagegen schwer haltende Benehmen Josephs. Es konnte einem Hebraer nichts Ehrenrührigeres zugemuthet werben, als eine Geschwängerte zu heirathen: bieses zu thun, war bem Gräuel gleich, eine über= führte Chebrecherin zu behalten ober wieder zu sich zu nehmen. Doch nimmt er fie zu sich, obwol er (nach bes Matthäus Auffassung) nicht ehelich mit ihr lebte, bis sie ihren ersten Sohn geboren hatte. Das fpatere ebeliche Berhaltnif aber fagen biefe Borte entschieden aus, trot alles aufgewendeten Scharffinns, fie anders zu beuten. haben wir burchaus feinen Grund, Die von den evangelistischen Berichten erwähnten "Brüber bes Herrn", mit Jacobus an ber Spitze, anders ju faffen, als bie Worte lauten.

Mles erklart fich am leichtesten, Die Entstehung ber Sage und bas Thatfachliche ber Erzählung, sobald wir annehmen, daß Maria bem Joseph ihr Gesicht und ihre barauf gegründeten Hoffnungen mittheilte. Da mochte allerdings in ihm jener unwür= bige Berbacht aufsteigen, und er konnte zweifeln, ob er fich von bem Berlöbniffe nicht losmachen follte? Die Bescheibenheit bes Sandwerkers, Die Furcht vor Rachrebe, Spott, Berfolgung, ber mannliche Arawohn, konnten ihm die Idee widerwartig machen, daß feine Berlobte bes Meffias Mutter werben follte. Ein Traumbild aber, feines befferen Ich Abspiegelung, mochte ihm ein Preisgeben ber geliebten Braut als unrecht, weil auf unbegründetem Berbachte beruhend, erscheinen laffen. Berdiente nicht die arglofe Mittheilung ebenfo wol Dankbarkeit, wie bas gläubige Bertrauen bes armen Mabchens, baf fie Mutter bes erwarteten Beilandes werden follte, ehrfürchtige Aner-Er nahm fie alfo zu fich, b. h. er heirathete fie und vollzog bie Che; jeboch schwanden ihm erft alle Zweifel in ber letten Beriode ber Schwangerschaft, wo es fich flar auswies, jenes Geficht (ein volles Jahr nach der Reise zur Elisabeth) fei jebenfalls im geistigen und unverfänglichen Ginne zu verstehen. Dag feine Zweifel baburch ganglich gehoben wurden, beweift bie weitere Frucht feiner ehelichen Berbin-So fagt ber Evangelift, wenn wir feine Worte nicht auf bie Folter ber Theologen spannen, nach welchen er bergleichen gar nicht hatte fagen follen.

Sowie bie geiftige Erklärung jenes Schauens ber Maria, Die auch mit bem ander= weitig Ueberlieferten am beften übereinstimmt, in ber fehr materiellen und roben Auffaffung ber gotilichen Berfonlichkeit Jefu bie Oberhand in ber Gemeinde gewann, fo mußte fich die fcmebende Ueberlieferung im hellenistischen Geift mehr und mehr muthifch nach berfelben Richtung bin ausbilben. Marcus, ben wir als Darfteller ber älteften evangelistischen Ueberlieferung annehmen muffen, weiß nichts von ber übernatürlichen Erzengung zu erzählen: er konnte, wie die Ueberlieferung, welche er überkommen, die Beburt übergeben, wenn sie eine natürliche war, nicht aber wenn sie als eine fo gang von ber Entstehung aller andern Menschen verschiedene berichtet und bezeugt wurde. Rohannes fpricht ebenfo wenig bavon, er, ber Bfleger ber ihm anvertrauten Maria, ber Berkündiger ber göttlichen Ratur Jesu. Ja bie dem Lieblingsjünger eigenthumlide Darftellung von Jefus, ale bem fleifchgeworbenen Worte, foliefit genan betrachtet bie Annahme ber übernaturlichen Erzeugung aus, fobalb man gugibt, bag ber logos ewiger Beift und bas Aleifch eben Fleisch ift, ein Geworbenes, welches bie göttlichen Bebingungen feines zeitlichen Anfangs in fich trägt. Daffelbe gilt von ben übrigen Aposteln und Jüngern, insbesondere von Paulus, der bazu berufen mar, sich burch bie gefchichtlichen Apostel unmittelbar Nachricht von bem zu verschaffen, beffen Zenge er felbst nicht gewesen war. Johannes ift ber Augenzeuge von Anbeginn, ja vom Täufer her, und sein Evangelium beschließt zugleich die Reihe der Berichte. Die brei Meffiasevangelien fallen in die Zeit von 75 bis 90: Paulus Zeugniß rechnet fpateftens von der Zeit feiner Besprechung mit den Jungern, namentlich auch mit Johannes in Jerusalem, ift also vielleicht 20 bis 40 Jahre alter als unsere Terte, und ift aus bem Munde ber Apostel gezogen, sowie aus ben bamals icon niebergeschriebenen einzelnen evangelistischen leberlieferungen. Rein Apostel betont fo ftark ben Gegensatz bes babibifden, menfdlichen und bes unmittelbar gottlichen Elements in Jefu. Aber nicht allein fagt er niemals ein Wort von jenem Umstande, ba wo er bas burchaus Einzige in Jefn Natur barftellt, fonbern in ber merkwürdigen Stelle Rom. 1, 3. 4 folieft er Die übernatürliche Erzeugung geradezu aus für ben unbefangenen Lefer. Denn ber Gegenfat:

geboren aus bem Samen Davibs nach bem Fleifche, fraftig bestimmt zum Sohne Gottes, nach bem Geifte ber Beiligkeit, burch Anferstehung von ben Tobten,

macht physisch Jesus zum Nachsonmen Davids, gegenüber der mit seinem heiligen Leben und der Auferstehung göttlich gegebenen höhern Sohnschaft Gottes. Sohn Davids aber war Iesus selbst nach den beiden Geschlechtsregistern nur, wenn Joseph sein Bater war: die Maria können nur Nabbinenkünste in den Text bringen, es ist von der männlichen Abstanmung, der väterlichen, die Rede; ebenso sicher als die Worte des Petrus bei Lucas sagen (Apg. 2, 30):

Einer von der Frucht ber Lenden Davids.

Das gilt auch von dem Ausdrude Röm. 5, 15:

burch bie Gnabe bes Ginen Menfchen Jesus Chriftus,

und von der Beweisführung 1 Kor. 15, 21:

Weil nämlich durch einen Menschen ber Tob gekommen ift, so auch burch einen Menschen bie Auferstehung ber Tobten.

Nur kann, wer will, fich hier ber Ueberführung entziehen burch bie Stichworte von ben beiben Naturen und ähnlichen Kunststlicken, die in der Bibel keinen Grund haben, aber fein ausgesonnen sind, nachdem der lebendige Christus mit der Gemeinde untergegangen war in priefterliches Bewustsein.

Baulus, ber die Gunbe aus bem Fleifche ableitet, hatte die Gundlofigkeit Jefu.

welche er lehrt (2 Kor. 5, 21) mit jenem Umstande in Verbindung setzen müssen. Das thut er aber so wenig, daß er das Gegentheil ausspricht (Röm. 8, 3):

Denn Gott hat, was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war durch das Fleisch, indem er seinen eigenen Sohn in der Aehnlichkeit des sündlichen Fleisches und um der Sünde willen sandte, die Sünde in dem Fleische verurtheilt.

Dieselbe Ansicht tritt uns endlich auch aus dem Hebräerbriefe entgegen, wenn es 2, 14 heißt:

Da nun die Kinder Blut und Fleisch gemein haben, ist auch er gleichermaßen besielben theilhaftig geworden, auf daß er durch den Tod dem die Macht nehme, der des Todes Gewalt hat, das ist dem Teuscl.

Aber auch bas Wort bei Lucas (2, 50), in Beziehung auf Jesu Wort:

Wiffet ihr nicht, bag ich sein muß in bem, was meines Baters ift? Und fie berftanben bas Wort nicht, bas er zu ihnen rebete,

nämlich zu Joseph und Maria.

#### IV. Lösung des Rathsels der Geschlechtbregister.

Unser Forschung über ben Inhalt der beiden Geschlechtsregister führte uns zu der Erkenntniß, daß in beiden die Messianität Jesu durch die Baterschaft des davidischen Joseph anschaulich gemacht werden sollte. Dieses Ergebniß aber blieb uns damals unerklärlich: denn wie paßte dieser Beweiß zu der Annahme, daß Joseph keineswegs der Bater Jesu sei? Jest verstehen wir diesenigen, welche jene Geschlechtsregister ursprünglich zusammenstellten, sich im Geiste des ältesten Gemeindebewustseins bewegten, wenn sie davon ausgingen, daß Joseph der menschliche Bater Jesu sei. Sie knüpfen daran keinen Widerspruch mit dem Glauben an die geistige Baterschaft Gottes, an Jesus als den Sohn Gottes, so wenig als die Apostel. Wenn also Lucas zu Ansang seines Geschlechtsregisters von Jesus sagt:

und war, wie bafür gehalten warb, Sohn Josephs u. f. w.

fo find diese Worte in ihrem vollsten Sinne zu nehmen. Nicht etwa die ungläubigen Juden, nein die frommen Christen, welche dem Geschlechtsregister von Jesus nachforschten, nahmen an, daß Joseph sein Vater sei. Lucas sand diese Annahme in vielen Gemeinden anstößig, weil der Glaube an die einzige Gottessohnschaft Jesu alleinige Herrschaft forderte unter den Heidenchristen. Man übersprang das Physische und nahm an, daß, wie die alten Hervlichen Oder Göttersöhne, so auch Jesus keinen sterblichen Vater gehabt, sondern nur eine sterbliche Mutter. She wir den religiösen und theologischen Werth dieser Aussich, abgesehen davon, daß sie in der ältesten Ueberlieserung keinen genügenden Grund hat, näher ins Auge fassen, wollen wir erst die Sichtung der geschichtlichen Erzählungen durch eine Betrachtung der Erzählungen vollständig machen, welche dem Matthäus eigenthümlich sind.

### Hünfter Abschnitt.

Die dem Matthäus eigenthümlichen vier Berichte: der Stern, die die Anbetung der Magier, der bethlehemitische Kindermord und Flucht nach Aegypten.

#### Einleitung. Allgemeiner Charakter der Geschichten bei Matthäus.

Bergleichen wir die drei Geschichten, welche dem ersten Evangelium durchaus eigenthümlich-sind, mit dem, was sich uns als geschichtlicher Kern der Erzählung des Lucas gezeigt hat, so sinden wir uns in ein ganz neues Gediet versetzt. Die volksmäßige Ausbildung des Idealen zum Geschichtlichen ist viel weiter fortgeschritten. Und zwar ist diese Ausbildung eine aus rein judenchristlichen Kreisen hervorgegangene. Die Idee, welche sich mit der geschichtlichen Grundlage verbunden hat, ist der tiesgewurzelte, specifisch nationale Glaube, der messianische. Der unmittelbare Zusammenhang der messianischen Idee mit dem Glauben an die Menschwerdung Gottes in Jesus, dem Menschenschne, war zum Durchbruch gekommen auch in jenen Kreisen; aber das nationale Gewand blieb, und was auf jenem nationalen Gebiete Erbauliches entsprossen war, wurde liebevoll gepssegt.

Ein größeres Fortschreiten volksmäßiger Dichtung zeigt sich schon in demjenigen Abschnitte, worin beide Darstellungen sich berühren. Die Idee ber Menschwerdung Gottes im Meffias erschuf mit Nothwendigkeit fich ein mythisches Gewand: bie Rachricht von Marias Gesicht bilbete bes Gewebes Grund, ben Zettel, die messianischen Weissagungen ben Ginfchlag: bas Banze wurde bann als rein geschichtlich gefafit und ausgebildet. Die übernatürliche Zeugung, also bie menschliche Baterlofigkeit, wird als feststehend angenommen, obwol die dafür angeführte überlieferte Grundlage und die Worte bes Engels bazu nicht berechtigen. Die Ueberlieferung von Maria als Josephs Gattin wird nun zur Darftellung ber Maria als "ber Berlobten", bas eheliche Berhältniß beginnt erst nach bem ersten Wochenbette. Rämlich Joseph ist nach ber Darftellung bes Matthäus-Evangeliums jest vollfommen beruhigt, weil ber Engel ihm gefagt, ber heilige Beift sei ber leibliche Bater biefes Rinbes. Eine andere Löfung konnte von jenem Gesichtspunkte ber ins Fleischliche herabgefunkenen Auffassung nicht gefunden werben, als daß man ben Vorgang fo auffaßte, die Mittheilung ber Maria habe fich bewährt, fie fei während ber Berlobung schwanger geworden. Diese Umsetzung konnte aber nur auf heibendriftlichem Boben erfolgen; gebort alfo zur zweiten Schicht ber Ueber= lieferung. Denn nach jübischen Nationalbegriffen konnte Joseph weber als Ehrenmann noch als gehorsamer Sohn des Gesetzes die der Ehebrecherin gleich geachtete verführte Inngfrau heimführen: "Er gedachte sie im Stillen zu entlassen", d. h. ihr einen Scheidebrief zu geben. Man sieht nicht, wie dieses sie hätte von der Schande befreien können: denn die Schwangerschaft nahm ja ihren Fortgang, die Berlobung war kundbar, also das Ausheben derselben unmisverständlich, brandmarkend.

Aber eben bieser ungeschichtliche Zug gehört ja, wie wir gefunden, der Zersetzung der Ueberlieserung durch die spätere Auffassung zu. Die älteste urkundliche Darstellung stimmt ganz mit den Berhältnissen zusammen, welche wir in der Zeit des Lehramtes vorsinden. Jesus galt allgemein in der Heimat selbst, im kleinen Nazareth, für Josephs Sohn, wie ja denn auch Maria den Joseph bei Lucas Jesu Bater nennt (2, 48). Ja bei Johannes (1, 46), dem Vertrauten der Familie, erzählt Philippus dem Nathanael, daß er den von den Propheten Angekündigten gesunden, "Tesum, Josephs Sohn von Nazareth". Und so in allen Evangelien.

Dabin gebort benn auch, daß Ragareth bei Matthaus vom meffianischen Standpunkte gang verbrängt ift, als Josephs und Marias Wohnort. Bethlehem mußte nach ber messianischen Erklärung ber bekannten Stelle bes Propheten (Mich. 5, 1) bie ursprüngliche Beimat fein, nicht blos ber zufällige Geburtsort. Dag Matthaus Bethlehem als Beimat Josephs, bes bavibifden Mannes annimmt, haben zwar auch neuerdings wieder einige hochnothpeinliche Sadywalter bes erften Evangeliften ableugnen wollen - Diefelben, die auch noch festhalten zu muffen glauben, bag biefer Berfaffer ein Apostel, alfo Augenzeuge wie Johannes gewesen -; aber bas allgemeine Gemissen ber Urtheilsfähigen scheint boch anzuerkennen, bag biefes Evangelium ben Flecken Ragareth nur als Aufenthaltsort Josephs nach ber Flucht kennt, gewählt infolge ber Furcht vor Archelaus. Die palästinische judendriftliche Ueberlieferung weiß auch Nazareth gar nicht anders in ihr messianisches System hereinzubringen als durch Anwendung einer recht jubifchen Auslegungsart ber bamaligen Zeit. Joseph, heißt es, ließ fich mit bem Rinde in Nazareth nieder, weil "die Propheten" gefagt, der Meffias folle ein Nazaräer genannt werben. Die biblifchen Propheten sagen aber nichts bergleichen, mas fich auf Razareth bezieht: wol aber fand man, wie zu Matth. 2, 23 bargethan wurde, in bem Nezer Jef. 11, 1 eine Anspielung auf Razareth. Wer folden Midrasch für ein Drakel nimmt, anstatt für ein ben bamaligen jubifden Auslegern gulaffig erscheinenbes Spiel, muß eigentlich annehmen, daß die Stadt Nagareth von ihren Erbauern alfo fei benannt worben, weil der Brophet, oder gar die Propheten, Jesus einen Reger Sproffen genannt hatten! Als ber Evangelift fchrieb, konnte bergleichen Berfinfterung ber leiten= ben Ibeen ber Schrift manches gläubige Gemuth erbauen, und ben Glauben an bie Weissagungen stüten. Aber welche traurige Erscheinung, daß driftliche Theologen nichts Befferes gelernt haben; daß fie fich an folde bunkle Irrlichter halten, mahrend ber Morgenstern boch in ihrem Bergen aufgegangen fein follte, nachbem die Sonne ber Wahrheit fich fo viele Sahrhunderte bereits Bahn gebrochen hat durch alle jubifden Wolfen, ja nachdem bas Chriftenthum die rabbinischen Windeln ichon in Paulus abgeworfen und in Johannes vernichtet hat.

Fassen wir den gemeinschaftlichen Charakter jener Züge zusammen, so werden wir sagen mussen, die Geburtsgeschichten des Matthäus zeigen eine Verdunkelung des Geschichtlichen und eine etwas äußerliche Auffassung des Idealen, verglichen mit den Berichten des Lucas. Einen ähnlichen Charakter werden wir also auch bei denjenigen geschichtlichen oder als geschichtlich vorgetragenen Erzählungen des ersten Evangeliums in diesem Zeitraum zu erwarten haben, welche ihm ganz eigenthümlich sind.

### I. Der Stern der Magier.

Die Flucht nach Negopten hängt mit ben Nachfragen ber Magier in Berufalem und bem Kindermorbe in Bethlehem zusammen, und die Reise der Magier nach Raga= reth wird burch ben Stern veranlaft. Unsere erste Sorge wird aber fein muffen, ju erforiden, ob ber Stern ber Magier nur einen mythifden Rern habe, Darftellung ber Ibee bes bamals in bie Welt eintretenben göttlichen Lichtes fei. Das nämlich haben nicht allein Strauf und Weiße, biefer fogar mit phantafiereicher weiterer Ausschmudung gethan, sondern auch Schleiermacher neigt bahin. Aber boch ergibt fich auch hier bie Spur als eine falfche. Warnung hatte jenen Mannern ber Umftand fein konnen, baf nirgends ein folder Stern geweiffagt ift: ber fruh meffianisch gebeutete "Stern, ber aufgebt von Jacob" im Liebe Bileams ift wichtig, um zu zeigen, wie inmitten gesteigerter meffianischer Hoffnungen und Erwartungen eine außerorbentliche wirkliche Stern= erscheinung, ja schon eine feltene Gestirnung bie Aufmerksamkeit ber Bölfer auf sich ziehen konnte. Aber bies reichte nicht hin, bas Entstehen jener Erzählung und ber beiben anbern baranhängenben zu erklaren. Gin ins Wasser geworfener Stein kann Wellen erzeugen, die im Glanze ber Morgensonne für biamantene Retten gehalten werben: aber bie Wellen find so unerklärbar als die Ketten ohne ben Stein! Man wendet sich beshalb auch nach einer andern Seite, und nimmt ben Stern für ein Unbängsel ber Sternbeuter, welche eben nur bie Sulbigung ber Beiben barftellen follen: aber ber Stern ift ber Grundstein, nicht die Magier.

Nach aller Analogie nuß also irgendeine Sternerscheinung den Anstoß gegeben haben, wenn nicht zur Reise der Magier, doch zur symbolischen Dichtung der ersten Hulsbigung der Heiden. Und über eine solche Erscheinung im Jahre 750 haben wir in der That eine schon oben angedeutete astronomische Kunde, also ein geschichtliches Natursereigniß, dessen Zeit die Wissenschaft auf Monat und Tag bestimmen kann.

Am 1. October des Jahres 747 zeigte sich in Palästina die alle 794 Jahre 4 Monate wieder an demselben Orte des Thierkreises erscheinende Verbindung der beiden obern Planeten, Jupiter und Saturn. Sie erschien im Zeichen der Fische, in welchem sie zur Zeit der Geburt Moses erschienen sein soll. Beide Gestirne waren sich in jenem Zeit= punkte des Jahres 747 sehr nahe. Diese prachtvolle Gestirnung zeigte sich wieder am 5. December. Im März des nächsten Jahres 748 trat eine noch prachtvollere und seltenere Gestirnung ein, indem auch der dritte der obern Planeten, Mars, sich zu jenen gesellte. Kepler saste zuerst den Gedanken, diese Erscheinung, welche er im Allgemei= nen ganz richtig bestimmte, mit dem Gedurtsjahre Jesu in Verdindung zu brüngen. Erst in diesem Jahrhunderte ward dieser Punkt wieder zur Sprache gebracht und Keplers Verechnung noch schärfer bestimmt. So einladend diese Idee erschien, so konnte man sich doch nicht verhehlen, das die Darstellung vom Sterne im Evangelium keine Andeutung auf eine Constellation enthält; auch sprach nichts sonst für 748 als Geburtsjahr Jesu; vielmehr ist die älteste christliche Ueberlieserung ebenso wol als die Angaben der Evangelisten dagegen.

Doch der einmal gegebene Anftoß führte auf eine andere aftronomische Berechnung. Nach den chinesischen Bevbachtungen, welche von dem französischen Astronomen Pingre untersucht sind, erschien dort im Jahre 750 der Stadt ein Komet von außerordentlicher Größe, den man 70 Tage am Himmel sah. Wieseler ("Chronol.", S. 69 fg.) ist diesen Berichten mit historischer Kritik nachgegangen, und auf seine Bitte hat ein namhafter Göttinger Astronom die chinesischen Beobachtungen durchgeprüft und für den palästinischen Himmel berechnet. Da hat sich die Thatsache heransgestellt, daß jener Komet

in den Monaten Februar und März und auch im Monat April des Jahres 750 der Stadt sich am Südosthimmel befand, also des Morgens sichtbar wurde. Hippolytus, des Irenäus Schüler, berichtet, daß Chalcidius, ein stoischer Philosoph, diesen Stern schon als einen Kometen erklärt hatte. Auf die Erscheinung eines wirfslichen Sterns bei Iesu Geburt zielt aber Ignatius (115) am Schlusse seines achten Briefs an die Epheser.\*

Da liegt es nun allerdings sehr nahe zu vernuthen, daß wenn der Stern der Geburt der Komet des Frühjahrs 750 ift, jene Constellation aber gerade zwei Jahre vorher die Sterndenter beschäftigte, darin vielleicht eine Gemähr liegen könne für die Geschichtlichkeit des Kindermordes. Denn wenn Herodes irgendwie durch Sterndenter auf jene Gestirnung, als eine möglich messianische ausmerksam und argwöhnisch gemacht wurde, so mußte er allerdings im Frühjahr 750 die Knaben Bethlehems bis zum Alter von zwei Jahren töden lassen, um sicher zu sein. Allein diese Grundlage ist denn doch zu unsicher, um darauf den Glauben an die Geschichtlichkeit einer Erzählung zu fordern, welche einen so idealen Charakter trägt. Wir müssen sie Richtigkeit des gewonnenen geschichtlichen Punktes zu erkennen.

### II. Die Anbetung der Magier.

Die Schwierigkeiten ber geschichtlichen Auffassung find vielfache, auch wenn man nicht auf ben Charafter ber beiben folgenden Erzählungen fieht, bes Rindermordes und ber Flucht nach Aegypten, welche mit ber uns vorliegenden unzertrennlich zu einem Bangen verbunden find. Wir haben entscheidende Grunde gefunden, um bie Geschicht= lichfeit der Reise Josephs nach Bethlehem und der daran fich knüpfenden Berichte vom achten und vierzehnten Tage nach ber Geburt barzuthun, und hatten bem ibealen Gebiete judendriftlicher Dichtung nur die Ergählung von ber Anbetung ber Girten gu= zuweisen. Sowie nun die Anbetung ber Magier biefer lieblichen Darftellung ber göttlich= weltgeschichtlichen Bedeutung ber in Jesus erscheinenden Menschwerdung Gottes fich an Die Seite ftellt, fo gang und gar entbehrt fie bes hiftorifden Charafters jener Gefchichten. Wie kann man fich auf bem geschichtlichen Gebiete bie Führung bes Sterns anschaulich machen, welcher ben in ber Geburtsnacht ankommenben Magiern nicht allein Bethlehem, fonbern auch haus und Rrippe zeigt? Schon bas ift in biefer Sphare faum begreiflid, daß die weisen und frommen Männer, welche nachher jo vorsichtig das Geheimniß bewahren, in Jerufalem die Sache mit fo viel Auffehen zur Sprache bringen und bem forschenden Thrannen, bessen Argwohn und Mordlust weltkundig war, so genaue Ausfunft geben über bie Zeichen bes gerabe jest geborenen Ronigs ber Juben.

Bie verständlich wird uns aber Alles, wenn wir annehmen, daß wir hier eine nralte christliche Dichtung haben, welche an den geschichtlichen Stern sich so leicht anstnüpft? Bei Strauß allerdings ist auch hier nichts erklärt, weil der Stern selbst ihm eine Erdichtung ist, sodaß unsere Erzählung, mit Allem was an ihr hängt, vollkommen in der Luft steht. Wir haben oben gesehen, wie er sich den Weg zur wahren Ansslegung dadurch selbst verschlossen hat, daß er die ihm nicht unbekannte Forschung über den Stern deshalb abweist, weil das Geburtsjahr Jesu so ungewiß sei. Aber weshalb anders war es ihm ungewiß, als weil er, hier wie anderwärts, jede chronologische Forschung vermeidet, gleichsam als fürchte er, dabei auf geschichtliche Felsen zu stoßen,

<sup>\*) &</sup>quot;Gott in ber Geschichte", III, 75.

an welchen die Flut der Mythen sich brechen musse, sobald der gesunde Menschenverstand der Gemeinde in Stand gesetzt wird, sein Urtheil gestend zu machen? Was hilft es ihm anzusühren, wie die künftige Größe des Mithridates durch einen Kometen vorherverkündigt sei und die schweren Folgen der Ermordung Cäsars dem Volke ebenfalls durch einen bald nachher erscheinenden Irrstern angedeutet wurden? In diesen und allen ähnlichen Fällen war also ein Stern wirklich da, aber hier ist keiner erschienen. Sbenso ist es mit der (übrigens ganz unberechtigten) Hinweisung auf den Stern, der nach der Weissagung im Viseamssliede aus Iakob aufgehen soll (Num. 24, 17), wenn gerade bei Iesu Geburt keine solche Erscheinung da war, wodurch allein man doch unsere ganze Erzählungsweise beglandigen konnte, wenn auch die Anwendung idea-

Uns dagegen stellt sich die Sache leicht und natürlich so. Die Magier waren erleuchtete Heiden, Chaldäer; sie standen allgemein im Ruse alter und geheimer Beiß-heit. Sie also waren die natürlichen Darsteller jener alten und im Bolke lebendigen Glaubenshoffnung der Propheten, daß bei Erscheinung des Gottesreichs die Heiden nach Ierusalem wallsahrten und dem dort in Gerechtigkeit waltenden Könige huldigen würden. Allerdings sind die Ausdrücke unserer Erzählung über die Huldigung der Magier jenen Aussprüchen in den heiligen Schriften der Juden so ähnlich, daß sie sich selbst als von ihnen absichtlich entlehnt geben. Die solgende Zusammenstellung macht dieses auschaulich:

Jef. 60, 1-3. 6.

Mache bich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt: und die Herrlichkeit des Ewisgen erglänzt über dir.... Ueber dir ersglänzet der Ewige und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Bölker wandeln deinem Lichte entgegen: und Könige dem Leuchten deines Glanzes.... Die von Saba kommen Alle: Gold und Weihrauch bringen sie und verkündigen des Ewigen Lob.

Bf. 72, 10. 11. 15. (Bom gerechten König, ber in Zion herrschen wird, ein Heiland ber Armen.)

Die Könige von Tarsis und den Inseln müssen Geschenke entrichten: die Könige von Saba und Seba Gaben darbringen. Und es müssen ihm huldigen alle Könige: alle Bölker ihm dienen . . . . und ihm vom Golde Sabas geben.

Matth. 2, 1. 2. 11.

Da nun Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa . . . . siehe, da kamen Sternseher vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen, Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande und sind gekommen ihm zu huldigen.

Und fiesen nieder und hulbigten ihm und thaten ihre Schätze auf und brachten ihm Geschenke dar, Gold und Weihrauch und Myrrhen.

#### III. Der Kindermord in Bethlehem.

Hier steht der geschichtlichen Auffassung gleich von vornherein das Stillschweigen bes Josephus entgegen. Nirgends zeigt sich der gelehrte Geschichtschreiber so wohl unterzichtet als in der Geschichte des Hofs des Herodes. Er geht dis ins Einzelne ein auf die Gräuelthaten des Tyrannen: fern davon sie zu versteden, enthüllt er sie offens bar mit besonderer Vorliebe, sei es aus aufrichtigem Hasse gegen den edomitischen

Unterbrücker seines Bolks, sei es, um seine Landsleute durch jene Schilberungen über den Berlust dieses Scheins von Selbständigkeit zu trösten. Es ist schwer zu erklären, daß er von einem so gräulichen Morden unschuldiger Kinder einer Stadt nichts gewußt oder daß er absichtlich davon geschwiegen haben sollte. Ganz Jerusalem war ja, nach unserer Erzählung, durch jene Aussage aufgeregt, alle Schriftgelehrten waren versammelt worden. Was man darüber ausgeklügelt hat, hält nicht Stich: Josephus konnte den Gräuel erwähnen, ohne etwas über den Messias der Christen zu sagen.

Man hat einen geschichtlichen Haltpunkt in der Stelle der Saturnalien des Macrobins, eines belesenen Schriftstellers nach Theodosius, sinden wollen, worin (II, 4) das witzige und boshafte Wortspiel Augusts erzählt werden soll bei der Nachricht von der Hinzichtung Antipaters, des Sohnes und Thronerben, kurz vor des Herodes Tode. Augustus rief in griechischer Sprache aus: "Es ift besser, des Herodes Schwein (hys) zu sein, als sein Sohn (hyios)." Das Schwein, wollte Augustus sagen, sei vor dem Judenstönige sicher, weil er kein Schweinesleisch essen dürse; nicht aber der leibliche Sohn. Macrobius bringt bei dieser Anekdote mit verwirrter Gelehrsamkeit den Mord unmünzbiger Kinder "in Shrien" dis zum Alter von zwei Jahren auswärts mit der Hinzichtung Antipaters zusammen, indem er sagt:

Alls Augustus gehört hatte, baß Herobes, ber Rönig ber Juben, unter ben Anaben, welche er in Sprien innerhalb bes zweijährigen Alters ermorbet, auch seinen Sohn Antibater babe binrichten laffen, sagte er u. f. w.

Nichts kann ungeschichtlicher vorgetragen fein: Antipater war kein Kind, sondern ein erwachsener Mann; das bethlehemitische Ereigniß, von welchem er durch Christen oder aus christlichen Büchern etwas gehört hatte, ist hier zu einer Ermordung der Kinder in Sprien geworden. Der Kernpunkt der Stelle ist der Witz des Angustus, und dieser bezieht sich einzig und allein auf die Hinrichtung des Sohnes.

In umserer Auffassung des Ganzen werden wir einen dichterischen Parallelismus der Schicksale Jesu mit denen des Moses, als Kind, leicht erkennen. Wie der äghptische Thrann der damaligen Zeit das Leben des Kindes und seiner Altersgenossen durch ein unmenschliches Gebot des Mordens in die größte Gefahr setze, so hier der jüdische Thrann das Leben des Jesuskindes. Hier wie dort werden die Kinder der Berheißung gerettet, aber viele andere Kinder fallen unter der blutdürstigen Versolgung der Unschuldigen. Dazu kommt, daß (wie Strauß aus Josephus, "Alterth.", II, 9, 2 beibringt) es eine alte jüdische Sage war, daß einer der äghptischen Schriftgelehrten dem Pharao gesagt habe, es werde in jener Zeit den Israeliten Jemand geboren werden, welcher Aeghpten demüthigen, die Israeliten groß machen, selbst aber an Tapferkeit und Ruhm Alle übertreffen werde. Das nun sei die Veranlassung jenes Gebots gewesen.

### IV. Die Flucht nach Aegypten.

Diese Folge der Warnung des Joseph im Traume vor dem Kindermorde ist geradezu unvereindar mit der von uns als geschichtlich befundenen Erzählung des Lucas. Nach ihr kehrt Joseph mit Frau und Kind, nach der Darstellung im Tempel, nach Nazareth zurück. Hier hingegen wird Joseph, wieder im Traumgesicht, gewarnt, nicht nach Bethlehem zurückzukehren (was also als das Natürliche und Beabsichtigte angenommen wird), wegen der Grausamkeit des neuen Herrschers, welcher ganz in des Vaters Fußestapsen getreten sei.

Dazu kommt wieder ein unverkennbarer Parallelismus der Geschichte des jungen Moses. Zwar schon erwachsener junger Mann, mußte Moses vor der ihm drohenden

Berfolgung nach Mibian fliehen: hier flüchtet Fofeph, mit bem Kind aus Judaa nach Aeghpten.

Ex. 4, 19. Matth. 2, 20.

Gehe hin, kehre nach Aegypten zurück Stehe auf, und ziehe hin in das Land [bei den Al.: Mache dich auf, gehe weg nach Aegypten]: denn alle die Leute sind Kinde nach dem Leben standen.

Der Evangelift bildet aber die Ueberlieferung noch weiter aus, indem er auf ein altes prophetisches Wort hinweist (Hof. 11, 1), worin es geradezu heiße: "Aus Aegypten habe ich meinen Sohn gerufen." Also, wie dort das auserwählte Volk, so nach jener frommen Ueberlieferung den eigenen Sohn, im höchsten Sinne. Alle Anführungen von prophetischen Stellen bei Matthäus zeigen sich als Worte des Evangelisten, und so haben wir es auch hier als seine eigene Zuthat anzusehen.

### Schluß: Unvereinbarkeit des Ganzen mit Lucas.

Das Ergebniß unserer kritischen Forschung erklärt nicht allein das Anknüpfen bieser ganzen Dichtung aus dem Erscheinen des Sterns, sondern löst auch die nur bei der Flucht nach Aegypten angedeutete Unvereinbarkeit derselben mit dem geschichtlichen Berichte des Lucas.

Will man beide in eine geschichtliche Reihe einordnen, so sind nur folgende drei Annahmen benkbar.

Entweber man läßt die Begebenheit so aufeinander folgen:

Anbetung der Magier Flucht Darstellung in Bethlehem. nach Aegypten. in Ferusalem.

Diese Folge ist offenbar unmöglich, benn Joseph ging, nach Matthäus, von Aeghpten nach Nazareth, aus Furcht vor Archelaus, also gewiß noch weniger nach Jerusalem, in den Rachen des Berfolgers, als nach Bethlehem, wo unterdessen der Kindermord stattgesunden. Außerdem ist bei der Darstellung des Kindes im Tempel gar keine Besorgniß seinetwegen sichtbar: die Aeltern reden frei über die messianischen Verheißungen, welche auf dem Kinde ruhen.

Ober zweitens, man läßt bie Darstellung zwischen Anbetung und Flucht stattfinden, sodaß die Folge ware:

Anbetung ber Magier Darstellung Flucht in Bethlehem. in Jerufalem. nach Aegypten.

Diese Annahme läuft geradezu gegen die Erzählung des Matthäus, insofern nach ihm Joseph bei dem Abzuge der Magier im Traume die Warnung empfängt, das Kind vor der Berfolgung zu retten und nach Aeghpten zu fliehen (2, 13—15); nicht weniger aber gegen den Bericht des Lucas, wonach die Aeltern, unmittelbar nach der Darsstellung im Tempel, sechs Wochen nach der Geburt, nach Nazareth zurücksehren.

Dber brittens, man fest bie Darftellung voran, wonach bie Folge mare:

Darstellung Anbetung der Magier Flucht in Jerusalem. in Bethlehem. nach Aeghpten.

Aber Joseph kehrt von der Darstellung nicht nach Bethlehem zuruck, und ebenso wenig geht er nach Aegypten, sondern zieht nach seinem Wohnsitze Nazareth.

Es kann also eine solche Verbindung der beiden Erzählungen durchaus nicht vollsgogen werden: folglich ist die geschichtliche Aufsassung der Reihe bei Matthäus nicht möglich.

Um so willsommener also ist uns die Erkenntniß, daß die drei Stücke: die Reise der Magier unter des Sternes Leitung von Fernsalem aus; ihre Anbetung des neugeborenen Königs der Juden in der Wohnung der Wöchnerin in Bethlehem; endlich die Flucht Josephs nach Aegypten, für uns, nach ihrer Fassung wie nach ihrem Inhalt, eine dichterische Darstellung sind, welche an die geschichtliche Erscheinung des Kometen im Frühjahr 750 angeknüpft ist. Und zwar höchst sinnig, und im Geiste der Anschauung der ältesten judenchristlichen Gemeinden zur Beranschaulichung der beiden Glaubenssäpe:

Erstens: Jesus ist der von Moses verkündigte große Heiland des Bolks, er steht von Anfang da als Sbenbild Moses und des Bolkes Ifrael selbst.

3meitens: die Beiden hulbigen dem Meffias bei feiner Erscheinung.

Wir gehen nun daran, das Ergebniß unserer Forschung im Zusammenhange zu betrachten, sowol hinsichtlich des Berständnisses der evangelistischen Erzählungen über Jesu Geburt und Kindheit, als hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Evangelien und der Bibel überhaupt.

### Sechster Abschnitt.

Ergebniß der historischen Kritik der Geschichte von den Anfängen Jesu.

I. Ergebniß für bas Verständniß ber evangelistischen Ueberlieferung von den Anfängen bes Lebens Tesu.

Einleitung. Allgemeiner Charakter und Schichten der Ueberlieferung.

Wir haben keine apostolische Ueberlieferung von den Anfängen, wol aber eine evangelistische, vermittelst zweier Sendboten (Missionare), welche die Apostel gekannt und in apostolischen Kreisen gelebt haben.

Dieses ift ber erfte wichtige Hauptfat. Er wird erganzt burch brei andere.

In bem Berichte ber beiben Evangelisten vermögen wir zu unterscheis ben bie von ihnen vorgefundene älteste Ueberlieferung, theils mündliche, theils bereits verzeichnete, und die Auffassung ihrer Zeit, welche sie sich angeeignet.

Jene älteste Ueberlieferung stammt aus judenchriftlichen Gemeinden und muß ihre Form zwischen 40 und 50 n. Chr. erhalten haben: der Horizont der Evangelisten selbst ist mehr der heidenchristliche, und zwar im Jahrzehnt von 70 bis 80 nach Christi Geburt.

Die älteste Ueberlieferung hat bereits zwei gleich ursprüngliche Elemente, das rein geschichtliche und das ideale, als die Geschichte des Sohnes Josephs und des Sohnes Gottes; aber das ideale Element ist an das geschichtliche angeknüpft, durch die Bermittelung der Idee der Menschwerdung Gottes, nicht ist das geschichtliche gepfropft auf das ideale. Der älteste Boden, auf welchem wir stehen, ist also der geschichtliche. Er ist keineswegs vernichtet oder beeinflußt durch das Bewußtsein der ältesten Christenheit, daß der ideale Charakter der Persönlichkeit Jesu wesentlich sei für deren Verständniß; aber er ist mit ihm innig verdunden. Die Darstellung der Evangelisten steht dagegen auf dem Standpunkte des Glaubens, daß die Vaterschaft Gottes die Vaterschaft Josephs ausschließe, und hiernach ist eine ursachliche Verknüpfung jener beiden Elemente vorgenommen, wodurch der geschichtliche Zusammenshang bedeutend verdunkelt wird.

Wir glauben diese Sate am beften burch eine breifache Ueberficht zur Anschauung bringen zu können.

Erstens: Uebersicht ber acht geschichtlichen Hauptpunkte, welche mit ber Rücksehr ber Aeltern von Bethlehem und Jerusalem endigen, im Rahmen ber Zeitgeschichte.

Zweitens: Uebersicht ber Berbindung jener geschichtlichen Hauptpunkte mit ber Poesie ber ältesten judenchriftlichen Gemeinden und mit einem davidischen Stammbaum: Jesus, Josephs Sohn und Gottes Sohn.

Drittens: Ursachliche Berknüpfung beiber Clemente zu einer scheinbar äußerlichen Geschichte: Jesus ohne menschlichen Bater, und seine Mutter eine Jungfrau.

1 Die acht geschichtlichen Sauptpunkte ber Anfänge Jesu im Rahmen ber Beitgeschichte.

#### Beitgeschichte.

Joseph, Maria, Jesus. (Zacharias und Elisabeth.)

- 747. Herobes der Große, König: Jahr 31 feiner Regierung. October und December: Conjunction von Jupiter und Saturn.
- 748. März: achthundertjährige Conjunction der drei obern Planeten (Mars, Jupiter, Saturn).

749.

750. Februar, März, April: ber große Komet am Himmel; 12. und 13. März; große Hinrichtung ber Patrioten; große Mondfinsterniß in Jerusalem, in ber folgenden Nacht. Ende März (Anfang April): Herodes stirbt, fünf Tage nach Hinrichtung seines Thronerben Antipater.

Ofterfest am 15. April.

Schätzung (Bolkszählung) auf römifchen Befehl, April.

Archelaus eingefetzt als Tetrarch für Jubaa.

- (a. 3.—9. October. Beihe bes Tempel= bienftes bes Zacharias.)
- (b. Mitte October. Empfängniß bes Johannes.)
- (c. Mitte Februar bis Mitte März, fünfter Monat ber Schwangerschaft ber Elisabeth.)
- A. Maria verlobt in diesem ober am Ende bes vorigen Jahres mit Joseph in Nazareth.
- B. Gesicht der Maria; Berkündigung; im fechsten Monat (Mitte März bis Mitte April) der Schwangerschaft der Elisabeth.
- C. Reise der Maria zur Elisabeth (März oder April). Aufenthalt daselbst drei Monate (bis Ende Juni).
- (d. Geburt des Johannes, gegen Mitte
- D. Vermählung ber Maria mit Joseph (Juli) in Nazareth.

- E. Geburt Jesu im April in Bethlehem.
- F. Beschneidung und Namengebung.
- G. Reise nach Jerufalem zur Darftellung (Mai).
- H. Rückschr nach Nazareth und Wohnen baselbst.

### 2. Die Anknupfung idealer Glemente an bie gefchichtlichen. (40-50 n. Chr.)

Das Geschichtliche von 748-750.

Das Ibeale von 40-50 n. Chr.

Die Anfänge des Lebens Johannes bes Täufers (a. b. c. d.) bei Lucas.

- (a. Die Stummheit bes Zacharias bis zur Beschneidung bes Gohnes.
- c. Der Gruß ber Maria und die weissagende Erwiderung ber Mutter und ber Frucht.

A. Berlobung.

- d. Lobgefang bes Zacharias.) (Sämmtlich bei Lucas.)
- B. Geficht ber Berlobten.
- Erscheinung Gabriels zur Verkündigung bes Sohnes Gottes, beffen Mutter fie werben foll. (Lucas.) Lobgefang ber Maria, infolge ber weiffagenben Ansprache ber Elisabeth. (Lucas.)
- C. Besuch ber Maria bei Elisabeth; Josephs Argwohn bei ihrer Rüd=
- Fortgefette Berlobung. (Traumgeficht Josephs über Maria. (Matthäus.) Lucas.
- D. Vermählung der Maria.

Erscheinung Die Engels bei ben Birten. - Lobgesang der En= gel.

E. Geburt Jesu in Bethlehem, in der Herberge.

bes Die Anbetung ber über Jerusalem bem Sterne nach gen Bethlehem ge= fommenen Magier. Josephs Traumgesicht.

F. Beschneibung am achten Tage.

Der Rindermord in Bethlebem.

G. Darstellung am vierzigsten Tage.

Die Flucht nach Aegupten. Josephs Traumgesicht, verbietenb nach Bethlehem zurückzugehen.

H. Rüdkehr nach Nazareth.

### 3. Siftvrifche Verknüpfung bes Geschichtlichen und Idealen vom Standpunkte ber Menschwerdung Gottes.

(70-80 n. Chr.)

#### Gefdichtlicher Zusammenhang.

### Zusammenhang vom evangelischen Standpunkte.

- A. Maria wird mit Joseph vermählt als Jungfrau, ohne Schwangerschaft.
- B. Maria ist und bleibt Jungfran bei ihrem Gesichte während der Ber- lobung.
- C. Maria kehrt nach dreimonatlichem Befuch bei ber Elisabeth als Jungfran, nicht schwanger, zurück nach Nazareth.
- D. Foseph führt sie heim, nachdem er von seinem grundlosen Argwohn befreit ist.
- E. Joseph reist mit seinem Weibe auf Beranlassung der Bolkszählung nach Bethlehem: Maria wird bei der Ankunft entbunden.
- F. G. Die Aeltern gehen mit bem Kinbe nach Jerusalem zur Darstellung im Tempel.
- H. Die Familie kehrt zurud nach Nazareth, bem Wohnsitze Josephs.

- A'. Maria ist schwanger, ebe Joseph sie heimführt.
- B'. Maria ist schwanger geworben burch ben heiligen Geist, bei bes Engels Berkündigung.
- C'. Maria ift also am Ende bes britten Monats ihrer Schwangerschaft, als sie von der Elisabeth zurücksommt. (Lucas.)
- D'. Joseph führt Maria heim, ohne sie zu berühren, auch nachdem er von feinem Argwohn befreit ist. (Matthäns.)
- E'. Der in Bethlehem geborene Meffias wird in der Nacht ber heiligen Geburt von Engeln und hirten auf dem Felbe gefeiert (Lucas) und die Magier kommen, vom Stern geführt, dem göttlichen Kinde zu huldigen.
- F'. G'. Weissagender Lobgesang Simeons bei der Darstellung des Kindes im Tempel. (Lucas.) Flucht nach Aegypten vor dem Kinder= morde. (Matthäus.)
- H'. Die Familie zieht [nicht nach Beth= lehem, sondern] nach Nazareth.

# II. Ergebniß für die Glaubwürdigkeit der evangelistischen Berichte und der Bibel.

Es bedarf für den Historiker keiner Ausführung, um zu beweisen, die Glaubwürz digkeit der evangelistischen Erzählung könne dadurch nicht vermindert sein, daß man in Stand gesetzt werde über den Standpunkt der Evangelisten hinauszugehen und die Urkunden, welche sie ausbewahrten, von ihrer Auffassung derselben zu sondern. Umgestehrt wird der Umstand, daß wir in ihren Erzählungen die drei Schichten oder Stusen zu unterscheiden vermögen, welche wir in ihnen aufgezeigt, namentlich dem christlichen Historiker ein Beweis sür die Göttlichkeit des Geistes sein, welche sie leitet und beseelt. Die beiden Factoren, der geschichtliche und der ideale, werden von den Evanzgelisten auch da festgehalten, wo sie die älteste Ueberlieserung einseitig auffassen: Jesus ist ihnen der wahre Mensch, der Sohn Davids, auch wo sie von seiner Gottesssohnschaft einen in die Wirklichkeit physisch eingreisenden Gebrauch machen.

Diefe Ansicht ift unabhangig von bem zweiten Umftande, daß nach bem Ergebniffe unferer burchgeführten Forschung bie Geschichte ber Unfange bes Lebens Jefu bes Mirakulösen entkleidet wird. Allerdings aber ift bieses bas Ergebniß, obwol nicht bie Abficht ber Untersuchung, und es möchten boch wol felbst unter ben Theologen Wenige fein, welche bas Mirafulofe um fein felbst willen, als Bezeugung bes Göttlichen, aufnehmen, ja forbern. Denn gewiß ift nichts göttlicher als bie Bernunft, alfo bie Bernünftigkeit. Denkbarkeit; und die Gefete bes physischen Daseins find ebenfo wol ewige Bebanken Gottes und unverletlich, als bie Bedingungen bes geiftigen Lebens und ber fittlichen Freiheit. Wir haben aber bas höhere Alter ber benkbaren, vernünftigen Borftellung nicht als Beischesatz aufgefaßt, sondern wir haben es als eine rein thatfächliche Geschichtlichkeit gefunden. Denn fo wie wir allenthalben für bas nachweislich Muthische in jenen Erzählungen einen geschichtlichen Sintergrund finden, fo fanden wir auch immer die supernaturalistische oder Miratelansicht als Misverständniß einer gei= ftigen Auffaffung. Wollten wir jene Anficht logisch vollziehen, fie uns als bie Darftellung von etwas wirklich Geschenem flar machen, fo geriethen wir in Widerspruche: wir fanden die Lösung, sobald wir sie auf die ursprüngliche Darstellung gurudführten. Und wir hatten biefe ursprüngliche Auffassung wo nicht in ben Erzählungen besselben Evangelisten, fo boch in bem Berichte eines andern: immer war es bie Bibel, welche uns die Bibel erklärte, und der Beift der Gemeinde, welche uns diese innerliche Bewähr erhalten, erweift sich also bergestalt als wahrhaft von jenem Geifte Gottes erfüllt, welcher ihr verheißen war, bem Beiste ber Wahrheit.

Dieses gilt auch von den messianischen Aussprüchen des Alten Bundes, auf welche besonders von Matthäus verwiesen wird. Gerade wo diese für eine leibliche und fleischliche oder wenigstens äußerliche Vorstellung des Evangelisten angeführt werden, sinden wir, daß sie unrichtig verstanden sind. Aber auch in solchen Fällen liegt jedesmal, näher oder entsernter, eine richtige Anschauung zu Grunde, und weshalb? Weil die Evangelisten sich in der Grundidee der Offenbarung von einem sittlichen Gottesereiche auf der Erde und seinen Propheten bewegen. Je mehr dieses aber nachzewiesen und anerkannt wird, desto mehr ist nicht allein die Glaubwürdigseit, sondern auch das Ansehen und die oberste Würde der heiligen Schrift in Glaubenssachen gesichert.

Man kann dagegen nur eine Einwendung machen, nämlich die Besorgniß ober den Borwurf, es werde dann am Ende wol ein gesichteter Thatbestand übrig bleiben, wie von den biblischen Geschichten überhaupt, so von den evangelischen insbesondere, aber wo bliebe ihr absoluter Gehalt? Es werde Christus als Weiser, als Prophet, in

vollem Lichte strahlen, aber wo bliebe der Heiland, der Erlöser? wo das specifisch Göttliche seiner Persönlichkeit und das durchaus Einzige unsers Verhältnisses zu ihm?

Hierauf antworten wir nicht etwa vertheidigend, abwehrend, sondern wir fühlen uns gedrungen, angreifend zu verfahren. Wir wollen nicht weniger Göttliches in Christus, sondern mehr, und wir vermissen dasselbe in der kirchlich-theologischen Ansicht ebenso wol als die geschichtliche Wahrheit.

# III. Die theologische Berechtigung ber gewöhnlichen kirchlichen Ansicht von ber Erzeugung Icsu.

Das Mhsterium des Glaubens besteht nach der kirchlichen Ansicht in der Annahme, daß Jesus ohne menschliche Vaterschaft in Maria erzeugt, oder wie man sagt, in ihrem Leibe Mensch geworden sei. Wir haben oben geschichtlich nachgewiesen, daß die älteste christliche Ueberlieserung davon nichts weiß, und daß die spätere Auffassung allerdings die der Svangelisten ist, aber doch dem Historiser nur als Misverständniß des Glaubens an die Gottessohnschaft gelten kann.

Aber abgesehen hiervon, ist sie nicht eine sehr unvollsommene Form des Glaubens an die Göttlichkeit Christi? Wenn es nöthig wäre (wovon die Bibel nichts weiß, und die Bernunft nichts versteht), daß die physische Gemeinschaft Jesu mit der sündigen menschlichen Natur unverträglich sei mit seiner Gottheit, so mußte auch die Geburt von der Maria es sein, falls man nicht die Maria ebenfalls von der menschlichen Natur leibhaftig abschneiden, d. h. sie zur Göttin machen will. Und selbst da kann man nicht stehen bleiben, sondern man muß dieses auch (wie unter unsern Augen geschehen) auf ihre Aeltern ausdehnen, ja, solgerichtig, auf alle ihre Vorsahren, wodurch man auf Adam zurücksommt, dessen Sündensall den bösen Keim in uns gepflanzt haben soll. Statt also Jesus von diesem loszutrennen, durch eine widernatürliche und verzuunstwirtige Vorstellung, hebt man dassenige auf, um dessentwillen man jene unvollskommene Fassung einer ewigen Wahrheit zum Ausdruck des wissenschaftlichen Glaubens gestempelt hat.

Aus bem Befagten folgt bereits, bag eine Berneinung ber bort unvoll= fommen ausgedrückten Idee die im Dogma verbunkelte Wahrheit auf= heben wurde. Che jene Form auf ihren mahren Ginn offen gurudgeführt und ber ihr anklebenden Unmahrheit entkleidet werden kann, muß bas, obwol offenkundige, boch bem gewöhnlichen Sinne verborgene Beheimniß zur Anerkennung gelangen. muthische Form einer ewigen Ibee ift ihr berechtigtes zeitliches Abbild, folange fie im fittlich-geiftigen Leben ber Menschen und Bolter bas Berftanbnig jener Ibee vermittelt. Sie foll nach göttlichem Rechte nur aufhören, um einem höhern Glauben Plat zu machen. Diefer tritt ein, sobalb bas geschichtliche Bewußtsein und die gemiffenhafte Bernunft das Unwahre erkennt, welches ber Form einwohnt, inwiefern ihr eine von ber Ibee unabhängige thatfachliche Wahrheit beigelegt wird. Es muß und wird immer ein Gegenstand bes Chriftenglaubens bleiben, bag Jefus ber Gohn Gottes ift, wie er felbft feierlichst bezeugt und betheuert hat. Un biefen Glauben wird mit Recht fich Die Ueberlieferung anschließen, daß Maria als reine Jungfrau dem Geficht vertraute, welches ihr verfündigte, baf fie die Mutter werden follte bes großen davidischen Spröglings, bes verheißenen und fehnfüchtig erhofften Berftellers bes jubifchen Gottes= reichs. Diefer Glaube wird um fo lebendiger werden, je mehr einerseits die Wahrheit bes Ausspruche verftanden wird: "Ich habe gefagt, Götter feid ihr: Göhne bes Sochften ihr Alle", und andererseits angeschaut, daß was ber sittliche Mensch als bedingte Rraft in sich fühlt, ihm in Jesus, dem Gesalbten, dem vorzugsweise als Gottes Sohn Erwiessenen, unbedingt und unbeschränkt dargestellt ist. Ja, Johannes führt unsere Christoslogie über den psychologischen Standpunkt hinaus, ohne daß die Gemeinde sich in den Irrgang eines häretischen (d. h. selbstgewählten, nicht biblisch gemeindlichen) metaphyssischen Systemes zu verlieren in Gesahr kommt.

Es wird unten nachgewiesen werben, daß biese johanneische Anschauung auf Jesu Selbstbewußtsein zuruckgeführt werben kann, und daß sie die Menschheit Christi voll-

tommen unbetheiligt läßt von feiner einzigen, göttlichen Sobeit.

Das nun kann keineswegs gesagt werden von jener unvollkommenen, um nicht zu fagen unrichtigen Auffassung ober Formulirung. Der sittlich = vernünftige Glaube an Die Göttlichkeit ber Berfon Jesu schlieft auch ben Glauben an Jesu fittliche Freiheit ein, alfo an Jesu gange mahre Menschheit, und es ift ein großes Berbienst ber geschicht= lichen Rirche, biefe Menschheit immer gegen phantasmagorische Borftellungen und begriffsverwirrende Bestimmungen, fei es ber Gnostifer ober ber Manichaer, festgehalten zu haben. Leider glaubte man bieses nicht anders thun zu können, als burch eine ebenso begriffsverwirrende Entgegensetzung ber göttlichen und menschlichen Natur. Man wollte eine Chriftologie haben ohne eine entsprechende Anthropologie. Daburch verlor Jefus ben unberechenbar beilfamen Charafter bes rein menfchlichen Borbilbes geistiger Rraftanstrengung, in beiligem Leben und liebender Aufopferung bis zum Tobe. Daburch ferner ward bas Christenthum mehr eine Religion bes Leibens als bes Thuns, mehr bes Dulbens als handelnder sittlicher Kraft. Chriftus murbe ein Gespenft, und feine Religion ein Mondthum. Denn jene theologische Ginseitigkeit konnte nicht ohne Einfluß auf die Wirklichkeit bleiben. Das Chriftenthum trennte fich von bem nationalen, bürgerlichen, häuslichen Leben, in welchem, und in welchem allein es als göttliche Rraft bie Menfchheit erheben, läutern, beiligen follte: ja es fant infofern unter bas Jubenthum gurud. Mur die Bibel und die Kraft ber Lehre von ber emigen Liebe Bottes in Chriftus gab ihm feitbem noch bie leitende Stellung in ber Menfcheit.

Nur die volle Erfassung des Geheimnisses der Menschwerdung Gottes in Jesus kann uns aus diesem tiefen Berfalle erretten, und wir bedürfen dazu keines selbstzgewählten Führers, sondern nur der Anwendung des von Johannes uns aus Jesu Mund und Geist Ueberlieferten, ja höchst wahrscheinlich absichtlich, als Gegenstück der evangelistischen Anschauung, im Evangelium des Apostels hervorgehoben. Dieses auszuführen ist aber erst Bestimmung der zweiten Abtheilung dieser Borgeschichte.

# IV. Zusammenfassung bes Bisherigen. Jesus im Jahre 762. Haus und Stadt. Land und Leute. Der geistige Horizont Judäas in den Jahren 750—780.

Ein ehrbares jübisches Chepaar zieht, vom Passahsseite kommend, im April des Jahres der Stadt 762 in seine stille Heimat ein, den eben ins dreizehnte Jahr getretenen ältesten Knaben mit sich führend. Das war Jesus, erstgeborener Sohn der Maria, der Chegattin Josephs, des Zimmermanns. Joseph war aus dem Geschlechte Davids, und Bethlehem war also sein Stammort. Aber er lebte in jener Landschaft am Galiläischen See und war dort ansässig. Maria war aus dem Stamm Levi und zwar aus aaronischem Stamme. Sie hatten den Segen einer zahlreichen Nachsommenschaft: die Brüder Jesu, des Erstgeborenen Marias, waren vier: Jacobus, Joseph, Simon und Judas: die Schwestern, welche ohne ihre einzelnen Namen, uns zwanzig Jahre später als dort verheirathet und ansässig genannt werden, mögen also auch wolschon geboren sein (Matth. 13, 56). Auch eine Schwester der Maria könnte unter

Umständen in Nazareth verheirathet gewesen sein (vgl. jedoch die gegentheiligen Bemerkungen z. Matth. 13, 55; Joh. 19, 25).

Jesus selbst war zum Handwerke und zur Kunst bes Baters bestimmt; benn er heißt später selbst "ber Zimmermann", ebenso wol als "bes Zimmermanns Sohn".

Das ist das rein Geschichtliche von den Anfängen Jesu, besselben, der im blühendeten Mannesalter starb, und doch mehr und anders als irgendein Sterblicher das Angesicht der Erde verändert und die Menschheit umgestaltet hat, und der durch seinen Geist jest und fernerhin die Zukunft beherrscht.

Sowie wer in ein Heiligthum tritt, zuerst in Borhof und Borhalle sein Gemüth sammelt, um nicht ganz unwürdig vor dem Göttlichen zu erscheinen, so gebührt es sich, ehe wir dem Heiligthum der reinsten und erhabensten Persönlichkeit näher treten, daß wir uns vorher nach den Umgebungen umsehen, Menschen und Natur, Bergangen- heit und Gegenwart, zwischen welchen dieser Charakter und dieser Geist zum Selbstewußtsein erwuchs. Nicht daß der Geist durch die Umgebungen und sein äußeres Geschick das wurde, was er, als das Ursprüngliche, im Kerne seines Wesens ist; aber die Außenwelt ist doch die Nahrung, welche er sich aneignet, der Stoff, aus welchem er sich sein äußeres Dasein webt. Der Funken des Geistes bedarf eines Steins, an welchem er sich entzündet, und eine Natur, welche ihm die Bilber darbietet, um seine Sprache zu bilden. Stille und Zurückgezogenheit sind oft noch wirksamere Bilbungs- mittel des Geistes in Kindheit und Jugend, wie in reisern Jahren Verkehr mit andern Menschen und Wirken unter anregenden Verhältnissen.

Sehen wir uns alfo zunächst nach ben Aeltern Jefu etwas naber um.

Die Aeltern Jefu gehörten einem jener Familientreife an, welche wir bie Stillen im Lande nennen können: gläubige, das Seil Ifraels erwartende Manner und Frauen bes Bolts, in allen Theilen bes Landes zerftreut, beren Dafein fich in ber Borgeschichte Jesu und in ben evangelischen Berichten aus bem Lehramte kundgibt. Beibe alfo, Joseph und Maria, waren ihrem Wohnorte nach Galiläer. Das nördliche Balafting erfcheint früher, felbft in feinen außerften Grengpuntten, als ein Land ber Begeisterung. Dort hatte Deborah mit Barat ben ftolgen Ronig Jabin betampft. Elia gehörte bem nördlichen Reiche zu, ebenfo andere Gottesmanner. Bu Siskias Reiten wird einer begeifterten Erhebung in jenen Gegenden erwähnt und eines geiftigen Lichtes, welches ihnen balb anbrechen werbe. Dabei wird namentlich Galilaa ermahnt. Diefe Landschaft, einft bas Erbtheil bes halben Stammes Affer, bas Land Naphthalis und Gebulons, erftredte fich vom füdlichen Abhange bes hermon bis gur Ebene Jeereel und jum Rarmel, in einer Lange von ungefahr einem Grabe, bei ber Balfte Breite: ein Land reich an Naturschönheiten und bededt mit großen Erinnerungen. Westlich war bas nahe Mittelmeer, mit feinen Sanbeleftabten an ben Geftaben bes reichen und geschäftigen Phönizien, Thrus und Sidon vor allen andern: ben Juden heißt beshalb biefer nördliche Theil Galilaas bie Grenzmark ber Beiben. Deftlich wird bas Land begrenzt vom Jordan, ber zuerst burch ben Gee Merom und bann burch ben größten Gee bes bewohnten Landes, ben Gee von Rinnereth ober Benegareth fließt. Diefer Gee ift ber Mittelpunkt ber Lanbichaft. Um weftlichen ober galiläischen Ufer zieht fich bie große Weltstraße von Babylon und Damascus ber, über Tiberias nach Cafarea, bem Sit bes Landpflegers am famaritischen Geftabe hin. Das Land feutt fich nach biefem See hin allmählich herab: ber Spiegel bes Sees ift etwa 650 Fuß unter bem Meeresspiegel. Das Innere ift jum Theil Steppe mit kablen Berggipfeln, jum Theil aber auch voll wafferreicher Triften. Ueber zwei

Millionen Menschen lebten, wie man aus Josephus Angaben beweisen kann, damals in diesem jetzt fast veröbeten Landstrich. Wenig geachtet von den Judäern, wegen der Rohheit und Unwissenheit des Bolks, hatten die Galiläer doch den Bortheil, von dem Berderben der Herodischen Höfe und dem Pfassenthum Jerusalems weniger berührt zu werden: lauter Umstände, welche der Erhaltung eines innigen Familienlebens und kindlichen Glaubens förderlich sind; eine Persönlichkeit aber konnte sich leichter in ihrer Ursprünglichkeit dort entwickeln und für den Kampf mit dem Verderben der Zeit vorsbereiten als um Jerusalem und im Striche der römischen Landstraßen. Um das Galizäische Meer wehte die Weltluft, Hellenen und Römer, romanisirte Vornehme und Beamte, neben echt hebräischen Fischern und Ackrelenten, kamen hier zusammen.

Nazareth felbit mar ein burch feine Lage abgeschlossenes Landstädtchen, aber von groffartiger Gigenthumlichkeit und erhabener Stille ber Lanbichaft. Wahrscheinlich erzeugte diese Abgeschloffenheit eine gemisse Robbeit und Unwissenheit, welche die Ragarener felbft unter beren galiläischen Rachbarn verachtet machte. Denn ber Sinn ber rafden Worte Nathanaels von Kana, als Philippus ihm ankundigt, bag er in Jefus von Razareth ben verheißenen Meffias gefunden: "Bas fann von Razareth Gutes fommen?" ift body wol von ber Unwissenheit seiner Ginwohner zu versteben, ba von bem göttlichen Lehrer bes Bolls bie Rebe ift. Daneben aber nuß man zwei Umftande nicht vergeffen. Ginmal daß jede Stadt, auch bie kleinfte, ihre Spnagoge und Schule hatte, worin "Mofes" gelefen marb, nebft ben prophetischen Stellen jum Schluffe, Die fich auf ben vorgelesenen Abschnitt bes Befetzes bezogen, ja auch bamals noch, wie es scheint, nach freier Auswahl. Also ber Segen ber Bibel. Dazu tamen murbige religiofe Reiern, wie bie bei ber Beirath, und bem Begräbnisse; ja die fromme Sitte führte auch den Borsitz bei dem täglichen Familientifche und bem gefelligen Mahle. Das Priefterthum bes Sausvaters mard babei geubt, indem er beim Bredjen bes Brodes ju Anfang bes Mahles, und wiederum beim Bertheilen bes Weins jum Schluffe, Die beiben Bescherungen Gottes fegnete, bas beifit ben Dank aussprach für bie Babe ber Frucht bes Felbes und bes Weinstods. Aber zweitens, wie uns eben auch bas Beispiel ber Familie von Jesu zeigt, jebe nicht gang unbemittelte Familie ging, wenn irgend möglich, einmal im Jahre wenigstens, gu ben hohen Feiern im Tempel bes Ewigen. Dort kamen bie Stämme, auch bie entfernteften zusammen: bie Freizugigkeit und Gaftfreunbichaft im Lande liefen Jeben bort Gefreundete und Bekannte finden. Angefichts der hoben Stadt und ihrer Geschicke und Teiern tauschte man bort hoffnungen und Gebanken aus und empfand. trot ber fcmeren Beit, ben Segen ber noch übrigen Ginheit bes auserwählten Bolfes Gottes. Jerusalem mar bas Delphi und Olympia ber Juben - und wieviel mehr noch!

In Nazareth also lebte ber fromme Zimmermann Joseph, burch seine davidische Abstammung ein nach Bethlehem gehöriger Judäer. Es war in einem ber verhängnisvollsten Zeitpunkte, im Jahre vor dem beispiellosen Blutvergießen des sterbenden Thrannen und am Borabende der Herrschaft der Römer, welche Indäa bereits umklammert hielt, daß Joseph sich mit einer Jungfrau ans priesterlichem Geschlecht verlobte, welche in Südjudäa eine Muhme oder ältere Berwandte aus den Töchtern Aarons
hatte. Wo sie in der Geschichte Islu vorkommt, erscheint Maria als eine fromme,
und von der Achtung der Ihrigen umgebene Frau, wie denn auch die Sorge um sie
der letzte irdische Gedanke des Herrn war. Insbesondere aber sehen wir, daß sie sesthielt am Glauben an ihren Sohn, als an das Kind großer Berheißungen und göttlicher
Hossmungen. So kann es auch für den Historiker nichts Auffallendes haben, daß sie während der ersten Zeit ihrer Berlobung, in der Stille ihres einsamen Gemachs, sich im Gesichte als Mutter des Messias geschaut hatte, und darin nicht eine Täuschung, sondern eine sichere Wahrheit ihrer innersten Seele, also eine göttliche Offenbarung erkannte. Dabei mochten ihrem Geiste auch wol die Worte des Jesaja vorschweben, der da sagt — nach der Uebersetzung der Alexandriner und einer sehr alten jüdischen Auffassung (Jes. 7, 14) —:

Siehe, bie Jungfrau wirb schwanger sein und einen Sohn gebaren, und fie werben feinen Ramen beifen Emmanuel u. f. w.

Jebenfalls war ihr ber ersehnte Messias, wie allen Juben ber Zeit, ein siegreicher Herrscher, welcher die Macht der Heiben brechen und Ifracl zum höchsten Ruhme führen werde. Wie konnte der von der Verlobten des Zimmermanns geboren werden? Doch "bei Gott ist kein Ding unmöglich". Sie glaubte der Schauung und vertraute das Seheimniß ihrem Bräutigam, wahrscheinlich nach der Rücksehr von der Elisabeth, welche selbst voll begeisterter Hoffnungen ihrer Niederkunft entgegenging.

Es scheint nun, daß in der Seele Josephs sich ein böser Argwohn geregt, ob nicht die Verkündigung etwas Ungebührliches verberge? Doch der bessere Geist in ihm siegte: er führte sie heim und die nächste Zeit lehrte, wie ungerecht jener unwürdige Argwohn gewesen sei. Die Geburt Jesu erfolgte ein Jahr nach der Verkündigung, in gewöhnlicher Zeit nach der Vermählung.

Die Ehe war in der That eine glückliche und gesegnete. Nirgends erhebt sich eine Stimme gegen Maria oder Joseph. Dieser selbst ist 18 Jahre später, zur Zeit des Auftretens Jesu, aus der Familie verschwunden, doch steht er in gutem Andenken bei den Einwohnern von Nazareth. Er wird also in jenem Zeitraume gestorben sein.

Die breifig Jahre zwischen ber Geburt und bem öffentlichen Auftreten Jesu waren Zeiten großer und schwerer Ereignisse. Wol mochte sich mancher Ifraelit geschmeichelt haben, daß mit Berodes dem Großen Elend und Demüthigung den höchsten Grad erreicht hätten. Allein Archelaus insbesondere war ein graufamer Thrann wie der Bater, und ber Tetrarch Galilaas und bes gegenüberliegenben Offjordanlandes (Beraa), Berodes Antipas, mar ein fclauer Fürst, welcher seiner Sinnlichkeit Alles opferte. Neun Jahre nach Jesu Geburt ward Archelaus abgesetzt und bas ganze Land einver= leibt als römische Provinz. Der Candpfleger hatte seinen Wohnsitz in Cafarea (Raifarieh), ber von Herobes dem Großen, 10 Stunden füdlich von Ptolemais (Affo) erbauten blühenden Safenstadt; er ftand unter bem Proconful Spriens. Nirgends war mehr Raum für die Freiheit: die Regierung des Tiberius, welcher im 19. Jahre bes Lebens Jesu ben Thron bestieg, begründete ben vollen Militärdespotismus der alten Welt. Unter ihm erhob fich am Galiläifden Gee eine neue griechifch-römische Stadt, Tiberias, alfo eine von der Burgel aus heidnische Bevolkerung. Die letten Krafte Rubags ichienen sich in Berschwörungen und andern Thaten ber Berzweiflung zu erichöpfen. Zwar lebten damals auch große Lehrer und Schulhaupter in Jerufalem: auf Simeon folgte Gamaliel, beffen Sohn: Manner von Beift und Milbe, aber unfähig bem abgestorbenen Judenthum neues Leben einzuflößen.

Unterbessen seine Tesus in der Vaterstadt das Handwerf des Vaters als Zimmermann fort, denn Zimmermann heißt er ausdrücklich bei Marcus (6, 3). Allein wo sein Geist war, das sagte er schon am Singange ins dreizehnte Jahr stehend — was bei uns dem Sintritte ins sechzehnte gleichzustellen ist — als die besorgten Aeltern ihn in der Tempelschule mitten unter den Lehrern fanden. "Muß ich nicht sein im Hause meines Vaters?" ein Wort, welches uns einen tiefen Blick in das Innere des ins Jünglingsalter tretenden Anaben thun läßt. Das Wort, daß er Gott und Menschen lieb auf-

wuche, also mahricheinlich von gewinnenbem Aussehen war, gilt gewiß auch von feinen fpatern Jahren. Sonft aber werben bie Menschen um ihn nichts Augerorbentliches bemerkt haben. Wie die Zeit fortschritt, schienen fich die begeisterten meffianischen hoffnungen weniger und weniger bewähren zu follen. Die Noth des Bolfes Ifrael wuchs: ber ftille Jüngling war, bem Anscheine nach, ber Lette, welcher ben Beruf hatte, ber Erniedrigung ein Ende zu machen und Ifrael zu nie gesehener Bobe empor= guheben. Aus ber Weise, wie er fpaterhin sich über bie meffianischen Bibelforschungen ber Juben aussprach, burfen wir auch foliegen, daß fein Glaube an die Weiffagungen der Bropheten über den Meisias und bessen Reich ganglich abwich nicht allein von ben Borftellungen bes Bolks, fonbern auch von ben Auslegungen ber Schriftgelehrten und ihren Berechnungen ber banielischen Jahreswochen und ber Borzeichen ber Ankunft bes Elia. Die Zeichen vom nabenden Sturm ober fcbonen Wetter (fagt ein fruber Spruch) fennt ihr: warum konnt ihr bie Zeichen biefer Zeit nicht versteben? hilft end (lautet ein anderer bierhergehöriger Spruch), bag ihr in ber Bibel forschet, weil ihr mahnt bas ewige Leben bort zu finden? Bas fann euch alles Bibellefen belfen, wenn ihr Gottes Sohn nicht barin suchet und finbet? Denn ben Meffias Davidsfohn ju nennen, genugt nicht: er ift Gottes Cohn; feib ihr boch Alle berufen Gotteskinder ju fein, ja werdet in ber Schrift (Bf. 82, 6) Götter genannt. Alfo über ben tobten Esraismus, bas neue Jubenthum, mit feiner unübersteiglichen Schranke awischen Gott und Mensch, göttlicher und menschlicher Natur, muß Jesus schon lange hinausgekommen sein, ebe er auftrat, wenn es nicht richtiger ift, was die Worte bes 3mölffährigen andeuten, daß fein Gottesbewußtsein sich immer weit über biefer tobten und tödtenden Ansicht vom "Alten der Tage" gehalten hat.

Das mogen alfo feine Gebanten und feine innern Leiben gewesen fein, wenn er von ben ftillen Böhen ber Baterstadt über bas Land binichaute, ben Schauplat fo großer Thaten Gottes, fo erhabenen Muthes und Gottesvertrauens, fo hohen Ruhms, und nun, feit Jahrhunderten, folder Schmach und Demuthigung! Es gibt nicht leicht einen iconern und ernstern Blid über bas berrliche nordliche Land, ale von bort. Ein Kranz von funfzehn weißen Berggipfeln erhebt fich über ben grünen und einft blumenreichen Reffel ber Stadt, welche mahrscheinlich bavon ihren Namen trägt (Nezer heifit eine Krone, ein Krang); ober wie ein alter driftlicher Befdreiber fagt, von bem Krange ber Blätter, welche ben Kelch ber Rose von Razareth umgeben. Die mit Einsicht und Liebe entworfene Schilberung von Arthur Stanlen fest uns in Stand, jene Lage und Aussicht uns zu vergegenwärtigen. Nazareth felbst liegt am füdwestlichen Abhange eines jener umfrangenden Berge, gerade über bem grünen Teppich bes Reffels, mit Quelle und Brunnen. Nordweftlich emporfteigend gelangt man zu einer Ralffelsspite. beren Abhang schroff in die umberliegende Landschaft abfällt. Dort wollte später die fanatisch erregte Menge ihn hinabstürzen; ba, ober auf einer ähnlichen Sobe schaute das Auge nördlich ben schneebedeckten Gipfel des hermon, öftlich ben in ehrwürdiger Einfamkeit sich erhebenden Regel bes Tabor und bahinter ben Reffel bes Galiläischen Sees mit bem Lande jenseit bes Jordan; westlich bas großartige Vorgebirge Karmel und bas weite Mittelmeer; sublich enblich bie Ebene Esbraelon, nach ber Grenze Samariens zu. Die Lanbichaft wimmelte in ben Thalern von Menschen, aber welchen! Sie waren (nach ber spätern Bezeichnung Jesu) wie bie Schafe ohne Birten: .. Jeber fah auf seinen Weg." Die Noth bes Daseins lastete schwer auf bem Bolke, ber geistige Jammer noch mehr. Diese Abgestorbenheit bes innern Lebens mußte Viele tiefer schmerzen als alles Undere, und wen mehr als ben nun zum Manne gereiften, gang allein bastehenden göttlichen Jüngling mit seinem klaren Blide und feiner reinen

Begeisterung. Denn Niemand fühlte wie er dieses Leiden als die eigentliche Ursache alles andern Jammers und Unglücks. Nur von innen heraus hätte dem Volke geholsen werden können, ja vielleicht war dieses noch jetzt, in der letzten Stunde möglich. Denn Täuschungen über das Hoffnungslose der Zustände vom menschlichen Standpunkte hat sich der gewiß nicht hingegeben, der wenige Jahre darauf selbstebewußt dem Tode entgegenging, um den verwirrten Sinn der Zeit zur Besinnung zu bringen.

In seinem Hause stand er offenbar allein, die Mutter ausgenommen, die an ihn glaubte, ohne ihn zu verstehen. Frische Herzen fand er nicht bei den gesetzlich Gerechten, sondern bei den Männern und Frauen des Bolks und bei den jungen Fischern am See. Unfähig einen Geist wie den von Jesu zu verstehen, standen doch weder Amts= noch Standesdünkel, noch gesetzliche Aeußerlichkeiten ihrer Heranbildung zum Geistigen entgegen.

Da trat Iohannes der Täufer auf, wahrscheinlich im Jahre vor Jesu Taufe: der letzte und größte aller Propheten, nach des Meisters Ausspruche. Er ruft zur Buße auf, zum würdigen Eintritt in das nahende Gottesreich, und verpslichtet darauf, mit feierlicher Eintauchung in die Gewässer des Jordan, diejenigen, welche dem Rufe zu folgen geloben. Form und Formel hatte er selbst ersunden.

Da schließt sich die stille, geheimnisvolle Zeit der Kindheit. Wir stehen an der Schwelle des Auftretens Jesu selbst.

Und siehe, schon wenige Jahrzehnde später webt Glaube und Dichtung ein unsterbliches Gewebe über die Anfänge jenes einzigen und kurzen Lebens. Nicht als willkürsliche Dichtung, sondern als das volksmäßige Gewand des sesten Glaubens, daß in Jesu nicht allein ein Prophet und ein König der Menschheit aufgetreten sei, sondern daß der Unendliche, Ewige, sich unmittelbar in ihm geoffenbart — daß sein schöpferisches Geisteswort in ihm Fleisch und Blut geworden sei. Diesen Sohn Gottes besingen die Chöre der Engel in der geweihten Nacht der Geburt; Gott wird verherrlicht auf Erden wie im Himmel; er ist herabgestiegen auf die Erde um Frieden zu bringen den Menschen des Wohlgesallens. Diesen Gottessohn noch mit Augen gesehen zu haben, erfreut sich der ehrwürdige Greis im Tempel, an der Maria Hoffnungen sich weissagenden Geistes anschließend:

Ein Licht zur Offenbarung für bie Beiben: Und ein Preis beines Bolfes Frael.

Ihm huldigen, gleich nach seiner Geburt, die weisen Männer Chaldas, welche der Bunderstern zur niedrigen Wohnung geführt hatte. Ja auf ihn hatte schon Zacharias seinen weitschauenden prophetischen Blick gerichtet, als er in den begeisterten Lobgesang über den hohen und heiligen Beruf seines Sohnes Johannes ausbrach, als des Vorläusers, der die Wege des Herrn bereiten solle.

Das Alles erklärt sich nicht aus einer nur bichterischen Begeisterung, ja auch nicht aus bem Anschauen ober ber Betrachtung der äußern Erscheinung, welche in wenig mehr als zwei Jahren über die Erde gezogen war. Nein, die Gemüther hatten einen unauslöschlichen Eindruck empfangen, daß in Jesus sich nicht diese ober jene göttliche Eigenschaft kundgegeben, sondern das Wesen Gottes selbst nach seiner ewigen Liebe sich offenbart habe.

Daß die Stärke bieses Glaubens das Bewußtsein der Menschen so überwältigte, daß sie getrieben wurden, die menschliche Sohnschaft zu beseitigen, um jenem Glauben an die Gottessohnschaft unbeschränkten Ausbruck zu geben — wer will sich daran

stoßen? Wer will Aergerniß daran nehmen oder Andern Aergerniß daraus bereiten? Wer das thut, zeigt sich weder als Weiser noch als Frommer.

Allerdings aber ist es als ein besonderer Beweis des waltenden göttlichen Geistes anzusehen, daß der Lieblingsjünger Jesu selbst noch in seinem hohen Alter sich getrieben fühlte, jenen kindlichen Misverständnissen gegenüber — ohne sie zu bekampfen und den an sie gehefteten Glauben der Gemeinde zu stören —, den ebenso tiesen als im Lichte des Gottesbewußtseins Jesu allgemein verständlichen Gedanken der Menschwerdung Gottes in Jesus an die Spize seiner Verkündigung der frohen Botsichaft von dem fleischgewordenen Worte zu stellen.

Aber wir muffen, ehe wir auf die erste Erscheinung jenes Lichts hinblicken, vorher uns umschauen im Horizonte des jüdischen Lebens in jenen dreißig Jahren, welche zwischen Geburt und Auftreten Jesu liegen, von 750 bis 780, und zwar insbesondere

im geistigen Horizonte.

Der Aufstand, welcher im Anfange des Jahres 750 der Stadt, des Todesjahres des verhaßten Thrannen, in Jerusalem unter der Leitung des von Herodes selbst einzgesetzen Hohepriesters Matathias ausbrach, war durch eine weitverzweigte Versschwörung vorbereitet und konnte bei der damaligen Unvollkommenheit des polizeisichen Militärstaats nur durch ein rächendes Blutbad unterdrückt werden. Dasselbe gilt von dem Bunde der freien Pharisäer, welcher neun Jahre später den allgemeinen Aufstand gegen die Einverleibung Judäas zu leiten und dem Volke die alten Freiheiten wieder zu erkämpfen suchte.

Während so ein Theil der eifrigen Anhänger des Gesetzes und jener reinen Berschrung des einigen Gottes, welcher selbst viele Griechen und Römer als "Proselhten des Thores" huldigten, den alten Glauben durch patriotische Verschwörungen und Aufstände herzustellen bedacht waren, hatten manche Fromme, verzweiselnd an dem Heile des Staats, sich als eine rein beschanliche Sette von dem gemeinsamen Leben fast ganz zurücksarzogen — die Essäer.

Wie viele der Stillen im Lande aber in ihren Familien und Freundeskreisen hoffend und betend auf die Herstellung der alten Frömmigkeit und damit der Selbständigkeit und Freiheit des Baterlandes harrten, das zeigen die gewiß aus dem Leben und der Wirklichkeit gegriffenen Erzählungen von Simeon und der frommen Hanna in unsern evangelischen Berichten.

Der himmel felbft ichien mundersame Ereigniffe angufündigen. Wir haben oben von ber mitternächtigen Bereinigung ber beiben größten Blaneten und von bem Rometen bes Jahres 750 gesprochen, und es ift höchst mahrscheinlich, bag beibe Erscheinungen gerabe bamale, wo fo viele Gemither ber Erwartung eines großen Umschwungs burch bie Erscheinung bes judischen Messias voll waren, eine ahnungsvolle Aufmerksamkeit auf fich jogen. Dag bergleichen Erwartungen nach Chrifti Erscheinung fich über Afien verbreiteten und felbst die Rube der Weltbeherricher auf dem Palatin ftorten, berichten brei der bedeutenoften Schriftsteller des ersten Jahrhunderts. Bekannt und höchst mertwürdig find die Stellen des Tacitus und Sueton über diese allgemeine Erwartung ber Bölker nach Neros Untergang und vor Bespasians Herrschaft. Beibe Schriftsteller fagen (Tacitus, "hift.", V, 13; Sueton, "Bespaf.", 4) faft mit benfelben Worten, es fei gur Zeit bes jubifden Rriegs unter Bespafian, und zwar auf Grund ber beiligen Schriften ber Juden, wie Tacitus noch ausbrücklich fagt, ber Glaube verbreitet gewesen (ein im gangen Morgentanbe, fagt Sueton, alter und beständiger Glaube), daß aus Judaa diejenigen hervorgeben sollten, welche die Weltherrschaft an sich reißen würden. Diefe Angabe ift also etwa aus bem siebenten Jahrzehnd bes ersten driftlichen Jahrhunderts

(Jahr ber Stadt 810—820): ein Nachhall von der Erscheinung Christi, als des Königs der Juden, und eine Wirkung der zunehmenden Verbreitung der christlichen Gemeinden. Dahin führt auch, daß Domitian, durch diese Gerüchte beunruhigt, Nach-forschungen nach der Familie Jesu in Palästina anstellen ließ.

Aber aus Josephus lernen wir, daß bie Berbindung meffianischer Gedanken mit einem Sterne bei ben Inden vordriftliche Burgeln hatte. Josephus ("Bub. Rrieg", VI, 5, 4) führt jenen Glauben feiner Zeit auf einen prophetischen Spruch ber beiligen Schriften ber Juden gurud: hochst mahrscheinlich auf die fruh meffianisch gebeutete Stelle (Rum. 24, 17) bes Bileamschen Seherspruche, bag aus Jacob ein Stern ausgehen werbe, aus Ifrael ein Scepter über bie gange Erbe. Was war natürlicher, als daß jene seltene und prachtvolle Gestirnung um die Zeit von Chrifti Geburt auf bie nabe Erscheinung bes Meffias hinzuweisen schien: eine Deutung, welcher jener große Komet zwei Jahre später, im Februar, März, April bes Jahres 750, eine noch größere Wahrscheinlichkeit geben mußte. Ift es alfo nicht wahrscheinlich, daß Josephus Die unbestimmten und hinsichtlich ber Zeit gang bestimmungelofen meffianischen Beif= fagungen ber heiligen Biicher gerade mit jenen Sternerscheinungen in ber Zeit bes Augustus verband? Denn es findet sich nichts weber in ber Borzeit noch zur Zeit des Josephus weder von Erscheinungen noch von judischen Berechnungen, woran fich eine so bestimmte und boch nicht christliche Erwartung knüpfen konnte. Dies angenommen, haben wir in Josephus vielleicht einen geschichtlichen Beweis, bag bie erwähn= ten aftronomisch nachweisbaren Erscheinungen unter ben Juden um die Zeit ber Geburt Jesu ein großes Aufsehen und messianische Soffnungen erregten; jedenfalls aber zeigt feine Angabe die judischen Burgeln einer solchen Annahme.

Der Glaube an himmlische Angeichen, besonders bei feltenen Sternen und unerwarteten Erscheinungen, zeigt fich allenthalben in großen fritischen Zeitläufen. Wenn bie Bölker Schwerter am Simmel fteben feben und Kampfgetofe in ben Luften erichallen hören, fo ift bies nur Widerschein bes Rampfs und Kriege in ber Welt hienieben, und ein Widerhall bes Gefühls ber Zerftörung und banger Ahnungen, welche die Zustände erwecken. Und ebenso ist alle Hoffnung der Errettung aus gunftigen Zeichen ber Natur ein Abbild und Rind ber ewigen Hoffnung im Bergen und ein Abbild bes Glaubens an ben endlichen Sieg ber Wahrheit und bes Rechts auf ber verwirrten bunkeln Erbe. Bei ben gläubigen Juden war Beibes, Furcht und Hoffnung, unmittelbar miteinander verbunden. Erft mußte die Noth aufs höchste steigen, bann tam bem auserwählten Bolte bie Gulfe bes Allmächtigen. Go mar es bei ben Urvätern in Aegypten gewesen, so war es in der entsetzlichen Roth der Blutherrschaft des Antiochus, wo die Errettung unter ben Makkabäern eintrat. Aber ber "Menschensohn" bes Buches Daniel war noch nicht gekommen, er, beffen Erscheinung in ben Wolfen bort für ber Tage Abend geweiffagt mar, und von welchem eine neue Weltordnung den Anfang nehmen follte (7, 13). Der "Menschensohn" als Meffias follte Frael erlöfen von allen seinen Leiden, von der Fremdherrschaft, von dem ber= andrängenden höhnenden Aberglauben der Seiden, von der eigenen Ungerechtigkeit.

Neber die Fortbildung der messtanischen Idee des Buches Daniel in den anderthalb Jahrhunderten zwischen seiner Abfassung und der Geburt Christi haben wir aber nicht verächtliche Zeugnisse- und Ueberlieferungen.

Wie Vieles also hatte sich vom Geschichtlichen auf das Ibeale wenden, wie viele irdische Erwartungen hatten vergeistigt werden müssen seiten der Syrer! Mes drohte entweder phantastisch zu werden oder sich in Ritualismus und Werkheiligsteit zu verlieren. Unter solchen wunderbaren Umftänden müssen wir darauf gefaßt sein, daß die Gemüther der Frommen darauf gerichtet waren, in den zeitlichen Erscheinungen etwas Höheres, Wunderbares zu schauen und sie mit den Erwartungen des messianischen Reiches und den Formeln dieses Glaubens in Verbindung zu setzen.

Seitbem nun Jefus feine munberbare Laufbahn vollenbet hatte, feit feiner Auferftehung und ber Berkundigung feiner Beimtehr jum Bater und fünftigen Rudfehr, wandte fich jene Richtung mit großer Liebe auf bie Anfänge bes Lebens Jesu und fpiegelte babei nothwendig die Soffnungen und Ahnungen ab. welche von jener Zeit berichtet werben. Dabei vermischte fich benn nothwendig Emiges und Zeitliches. Die Dichtung laufcht an ber Thur ber hoffenden Ahnung, ber mbstifchen Erforschung bes Befchriebenen; wir haben untersucht, ob und wie weit fie mitgeredet in unfern Berichten. Ob wir aber hierbei ursprünglich auf thatsächlichem Boben fteben, ober auf bem ber Dichtung, bas konnen wir nur burch besonnene philologisch = geschichtliche For= ichung erkennen, nach ben allgemeinen Gefeten ber hiftorischen Rritit und nach bem gangen Charafter ber Ueberlieferung. Die Annahme, bag in einer folchen Erzählung Alles nothwendig muthifch fein muffe, durfte dabei vielleicht ebenso unfritisch erscheinen wie die entgegengesetze, wonach wir entweder jene Berichte in allen ihren Theilen als Berichte geschichtlicher Thatsachen betrachten ober Ungläubige gescholten werden sollen. während ber mit Bernunft nach Wahrheit Forschende vom Glauben ausgeht, und also eigentlich ber mahre Gläubige ift, nämlich ber sich und feinen Glauben versteht.

# 3 weite Abtheilung. Die Menschwerdung nach Johannes.

### Erster Abschnitt.

Das apostolische Gegenstück zu der evangelistischen Darstellung von der Menschwerdung Gottes in Jesus.

### Einleitung. Methode und Schriftstellen.

Wir werden zweierlei zu zeigen suchen: erstens daß der Prolog des johanneischen Evan= geliums nichts anders ift als die Zusammentragung ber Aussprüche Jesu über bas höchste Gottesbewußtsein Jesu, und zweitens, dag er die Darftellung bes Gedankens ift, welcher ben älteften gemeindlichen Ueberlieferungen und dem Glauben ber Evangeliften bunkel zu Grunde liegt. Der Prolog fteht sowenig allein im Evangelium bes Apostels, daß ganze Reden und Abschnitte (wie Rpp. 8 und 17) ohne benfelben unverständlich Der Gegenstand ber barin sich spiegelnden Selbstoffenbarung ist jedenfalls berfelbe, nämlich bie geschichtliche Berfonlichkeit Jesu als bes Sohnes Gottes; ebenso ber Gehalt beffelben, nämlich, bag bas Göttliche in Jesus in ihm Natur geworben. Nur bie Form ift bei ben Evangeliften und bem Apostel verschieben. Jene evangeliftische Form ift die mythische, die volksmäßige, diefe, die apostolische, ift in ber Gestalt, in welcher fie von Beibendriften nach ber Zerftörung Jerufalems festgehalten ward, ber volltommenste Ausbruck bes Gedankens aller Apostel, beren Worte uns überliefert sind. Wir finden auch bei Betrus und Paulus, daß der Glaube an Jesus feinen tiefften Grund hatte in bem Glauben an bas unbebingte Gelbftbewußtfein Jesu von feiner Einheit mit bem Bater, und zwar mit bem ewigen Selbstbewußtfein Gottes in seiner Transfcendenz, b. h. in feinem emigen Gelbftbewußtfein, ohne Beziehung auf bas Endliche, auf bas räumlich = zeitliche Werben, alfo auf Schöpfung und geschichtliche Ent= midelung.

Wir hoffen aber nicht allein bieses zu erweisen, sondern auch es höchst wahrscheinlich zu machen, daß Johannes, wie das ganze Evangelium, so insbesondere den Prolog als Gegenstück der evangelistischen Ueberlieferung und des gemeindlichen Glaubens absichtlich

15

an die Spitze seines Evangeliums gestellt hat, und zwar in einer doppelten Absicht, einmal als Berichtigung des in jener leberlieferung enthaltenen Misverständnisses; zweitens aber auch als Begründung des Wahren und Wesentlichen, weil aus Jesu höchstem Selbst= und Gottesbewußtsein Geslossenen, was in jener unvollkommenen Form enthalten ist.

Was wir hier aussprechen, werben wir jetzt vom Standpunkte der Menschwerdung als Lehre und Berkündigung des Apostels darzustellen haben: die volle Wahrheit dieser Ansicht wird aber unsern Lesern zur Gewißheit werden, wenn sie dieselbe Absicht und dieselbe doppelte Stellung im ganzen Evangelium durchgeführt finden: nämlich die der stillen Berichtigung und die der authentischen Begründung. Wir werden dann auch erst vollständig erkennen, daß hier nichts Späteres, sondern ein Früheres zur Darsstellung kommt: nicht ein dem Iohannes eigenthümlicher Lehrbegriff, sondern eine aus Iesu Munde und Erscheinung gewonnene Anschauung, die Abspiegelung eines einzig reinen Gottesbewußtseins, welche in dem Wesen Gottes und der Menschheit, wie in der Wirklichkeit der geschichtlichen Erscheinungen ihr Abbild und ihre innere Bewährung sindet.

In diesem Allen werden wir rein den von uns betretenen Weg des historischen Auslegers befolgen, welcher dem Neberlieferten horcht, aber als einer dem Menschen verständlichen Stimme des Geistes, nicht den Pfad des Dogmatikers oder Mystikers, welcher ein System zu vertreten hat und an die logischen Folgen der von ihm an die Spitze gestellten Begriffe oder Annahmen gebunden ist. Wir kümmern uns weniger darum, ob wir mit diesen Bersuchen eine Theorie aufstellen von dem geschichtlich uns Borsliegenden, als darum, daß unsere Darstellung möglichst treu die Worte der Schrift in ihrer geschichtlichen Bedeutung auf das Selbstbewußtsein Jesu als des Gottmenschen zurücksühre.

Bu biesem Zwecke bedürfen wir einer zweisachen Betrachtung. Wir haben zuerst bie Lehre bes Apostels, und wir sagen getrost bie Ueberlieferung bes Apostels, mit besonderer Beziehung auf bas göttliche Geheimniß ber Menschwerdung zu betrachten; dann aber die darin uns thatsächlich gegebenen Gedanken weiter zu versolgen. Um Schlusse bes Ganzen werden wir die bissetzt achtzehnhundertjährige Menschwerdung des Geistes Jesu, als das geistige Leben Jesu in der Weltgeschichte, darzustellen versuchen.

<sup>1, 1.</sup> Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. <sup>2</sup> Daffelbe war im Anfang bei Gott.

<sup>3</sup> Alle Dinge wurden durch dasselbe, und ohne dasselbe ward nichts.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Was geworden ift, war in ihm Leben; und das Leben war das Licht der Menschen. <sup>5</sup> Und das Licht scheinet in der Finsterniß, und die Finsterniß hat es nicht ergriffen. . . . . . .

<sup>14</sup> Und das Wort ward Fleisch, und wohnete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. <sup>15</sup> Iohannes zeuget von ihm und hat laut gerusen, Dieser war es, von dem ich gesagt habe, Der hinter mir Herkommende ist mir zuvorgekommen, denn er war eher als ich.

Denn aus seiner Fülle haben wir Alle genommen Gnabe um Gnabe.
<sup>17</sup> Denn bas Gesetz ist durch Moses gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
<sup>18</sup> Niemand hat Gott je gesehen; der einige Sohn, der an dem Busen des Baters ist, der hat es verkündiget.

3, 13. Niemand ift gen himmel gefahren, benn ber vom himmel hernieberkam, namlich bes Menschen Sohn, ber im himmel ift.

\*\*

8, 25. Da sprachen sie zu ihm, Wer bist du denn? Und Jesus sprach zu ihnen, Ueberhaupt warum rede ich inur noch zu euch? 26 Ich habe noch viel von euch zu reden und zu richten; aber der mich zesandt hat, ist wahr, und was ich von ihm gehöret habe, das rede ich zu der Welt. 27 (Sie merkten aber nicht, daß er ihnen von dem Vater redete.) 28 Jesus sprach nun, Wenn ihr des Menschen Sohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, daß ich es din, und von mir selbst thue ich nichts, sondern wie mich der Vater gesehret hat, so rede ich . . . . .

58 Jesus sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe denn Abraham ward, bin ich!

\* \*

- 17, 5. Und nun verkläre mich, du Vater, bei dir selbst, mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war . . . . . 24 denn du hast mich geliebet, ehe denn die Welt gegründet ward.
- 1 Joh. 1, 1—3. Was von Anfang war, was wir gehört, was wir gesehen haben mit unsern Augen, was wir geschauet, und unsere Hände betastet haben, vom Worte des Lebens und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen, und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches bei dem Vater war, und uns geoffenbaret wurde was wir gesehen und gehöret haben, das verkündigen wir euch.
- Kol. 1, 12. Danksaget dem Bater, der uns zum Antheil am Erbe der Heiligen in dem Lichte tüchtig gemacht hat, 13 welcher uns aus der Gewalt der Finsterniß errettet und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzet hat, 14 in welchem wir die Erlösung haben, die Bergebung der Sünden; 15 welcher das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene jeglicher Ereatur.

  16 Denn in ihm ist Alles erschaffen worden, das im Himmel und das auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, das Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen.

  17 Und er ist vor Allem, und Alles besteht in ihm.

  18 Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, der der Ansang ist, der Erstgeborene von den Todten, auf daß er in allen Dingen der Erste sei.

  19 Denn es gesiel Gott wohl, daß in ihm die ganze Fülle wohne, 20 und er Alles durch ihn mit sich versöhne, indem er durch das Blut seines Kreuzes Frieden machte, durch ihn, es sei auf Erden oder im Himmel.
- Hebr. 1, 1—4. Nachbem vor Zeiten Gott vielfältig und in vielerlei Weise zu ben Bätern gerebet hat durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn, welchen er zum Erben über Alles gesetzt hat, durch welchen er auch die Welt gemacht hat; welcher als Abglanz seiner Herrlichteit und Abdruck seines Wesens, und als der alle Dinge mit seinem kräftigen Worte trägt, die Reinigung unserer Sünden vollbracht, und sich gesetzt

hat zur Rechten der Majestät in der Höhe; und ift um so viel besser gewors den, als die Engel, als er einen viel höhern Namen vor ihnen ererbet hat.

### 1. Die beiden Sauptpunkte.

Indem wir hinsichtlich des Prologs uns auf das beziehen, was wir in den Borerinnerungen (S. CLXXXII fg.) und in der Texterklärung gesagt, liegt uns hier nur ob, den Punkt der Menschwerdung des ewigen Wortes in Jesu (Vs. 14) zu verknüpfen mit dem, was über das ewige Wort selbst gesagt wird. Und da ergibt sich aus den klaren Textesworten in ihrer so beständig sortschreitenden Entwickelung sogleich von selbst, daß diese Menschwerdung nicht an das weltschöpferische Wort geknüpft werden will, sondern an das über Raum und Zeit und alles Werden in ihnen erhabene innere Selbstbewußtsein Gottes, das Wesen des ewigen Seins selbst. Das sordern aber auch ganz entschieden die Worte Jesu im achten Kapitel des Evangeliums (8, 28) und noch unmisverständlicher die seiner Weihegebete (17, 5).

Unvermittelt ist das leibhaftige Einwohnen Gottes in Jesu: unvermittelt nicht allein durch die Geschichte der seinem Bolke gewordenen Offenbarungen durch Abraham, Moses und die Propheten, nein, auch durch die Schöpfung selbst. "Ehe die Welt war, hatte ich Klarheit bei dir."

Aber ebenso gewiß ist es, wie ans dem Prolog, so aus den außerdem ansgezogenen, in der That aus allen Stellen, worin Jesus jenes Gottesbewußtsein den Fingern ausspricht, daß diese Unmittelbarkeit nicht im Wesen, aber unendlich im Grade verschieden, dem Verhältniß jeder Menschenseele zum Ewigen zukommt, welche dem äußerlich und innerlich bezengten göttlichen Lichte sich nicht verschließt. Köstlich ist ihr das Zeugniß der sichtbaren Schöpfung, köstlicher noch das Zeugniß Gottes in der Geschichte, seiner Offenbarung durch die Menschheit; aber das köstlichste Zeugniß ist die Bekräftigung beider durch den Geist Gottes in uns. So lehrt Iohannes auch im Prolog. Denn das in Jesus Mensch gewordene ewige Wort Gottes heißt ja dort auch das Licht der Wenschheit, nur daß die Menschen die Finsterniß dem Lichte vorgezogen haben (Vs. 4); die aber den angenommen, in welchem dieses Licht leibhaftig wohnte, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden (Vs. 12). Noch stärker sind die Worte Jesu selbst in dem Weihegebete (17, 20—23):

Ich bitte aber nicht für biese allein, sonbern auch für bie, so burch ihr Wort an mich glauben; auf baß sie Alle Eins seien: gleichwie du, Bater, in mir, und ich in dir, daß auch sie in uns Eins seien, damit die Welt glaube, du habest mich gesandt. Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gabst, auf daß sie Eins seien, gleichwie wir Eins sind. Ich in ihnen, und du in mir; auf daß sie vollendet seien in Eins, und die Welt erkenne, daß du mich gesandt und sie geliebet hast, gleichwie du mich gesiebt hast.

Der Bater, ber Emige, hat seinem Eingeborenen bie gläubigen Seelen gegeben; benn wie Jesus Joh. 6, 44 fagt:

Es fann Niemand zu mir kommen, es sei benn', baß ihn ziehe ber Bater. Wie Gott in Jesus wohnt, so Jesus in ben Gläubigen aller Zeiten; und wieder fagt er von bem mahrhaft Gläubigen (Joh. 14, 23):

Ich und mein Bater werben gu ihm fommen und Wohnung bei ihm machen.

Das Berhältniß des Menschen zu Gott ist ein unmittelbares: wenn es bei dem Glänbigen durch Jesus vermittelt ist, so wird jene Unmittelbarkeit nur dadurch erst eine wahre, denn der Geist Christi ist der Geist Gottes.

### II. Das Trinitarische in der Logoslehre.

Der Hauptpunkt bei der Grundlegung der Idee Jesu von der Menschwerdung Gottes ist das Verhältniß des Wortes in den drei Betrachtungsweisen, mit der Reihe von Vater, Sohn und Geist. Jene erste stellt sich so dar:

Das Wort als Gottes eigenes Selbstbewußtsein, als das Befen Gottes von sich selbst: Gott in seinem ewigen, vom Werden geschiedenen Sein.

Das Wort als weltschöpferisches, ober bas Wort als Wiffen Gottes von bem Werben ber Welt, also ber Schöpfung.

Das Wort als Leben und Licht bes Geworbenen, als physisches und geistiges Princip der Welt.

Das Wort als Natur in ber menschlichen Perfonlichkeit Jefu.

Diese Reihe beginnt also mit Gott bem Ewigen in sich selbst, und endigt mit bem vollkommenen Menschen Jesus.

In der zweiten Reihe nun wird der Ewige, die Boranssetzung des Gottesbewußtseins Jesu, sogleich als das, wodurch er sich offenbart hat, als Weltschöpfer, als Urquell und Sein des Werdens und des Gewordenen gesaßt, an die Spize gestellt, oder mit andern Worten, es werden die drei ersten Fortschreitungen jener Reihe in Eins gesaßt, als Vater. Der Sohn ist alsbann das Zweite, wesentlich Seiende in der geistigen Welt, der Mensch Jesus, in welchem das Wort Fleisch und Blut geworden, die vollkommene menschliche Persönlichkeit, der Adam (Mensch) nach Gottes Bilbe, der ebenbildliche Mensch.

Das dritte Glied jener Reihe der Offenbarung ist, was im Berichte von Jesu Leben bei Iohannes als noch in der Perfönlichkeit Jesu ruhend betrachtet wird: das göttliche Wort leibhaftig in der gländigen Menschheit.

Wir werden also offenbar die beiden Reihen getrennt halten müssen, um die Berschiedenheit der ihnen zu Grunde liegenden Auffassung zu bewahren; um so mehr da ihre Vermischung die Quelle unfäglicher Verwirrungen geworden ist. Denn es ist alsdann insbesondere eine Gleichstellung des Wortes und des Sohnes unvermeiblich, wodurch sogleich der Sinn verdunkelt, ja die klare biblische Offenbarung am Ende unverständlich werden nuß.

Allerdings liegt beiden Reihen eine Dreiheit zu Grunde und zugleich eine Einheit, aber in sehr verschiedener Weise.

Wir gelangen bei dem Gegensatze von Gott und Wort zur Dreieinheit des ewigen Seins, indem wir genöthigt sind denselben sogleich aufzulösen in das Bewußtsein des Seins und des Denkens oder Wissens des Seins: und wir werden dafür um so mehr das Wort Geist — im Sinne des bewußten ewigen Seins — gebrauchen, da Gott ja ausdrücklich "Geist" genannt wird von Jesus (Joh. 4, 24, "Geist ist Gott"). Und zwar werden wir nicht sagen können, daß die Reihe:

Sein — Denken — Bewußtsein (ihrer Einheit)

Gott - Wort - Geift

unserm, dem endlichen Bewußtsein als solchem entnommen, und deshalb nur vielleicht durch eine Täuschung auf den Ewigen angewandt werde. Denn erstlich setzt unsere Stelle die Einheit von Gott und Bort in dem angegebenen Sinne voraus, wie denn überhaupt Gott als Einer gesetzt wird, hier und in der ganzen Schrift, den Untersschied von Gott und Bort spricht sie aber ebenso bestimmt aus wie ihre Einheit, die so start betont wird. Zweitens kann ja auch die unendliche Vernunft nur da der endlichen entgegengesetzt werden, wo der Moment des Unterschiedes eben in dem

Gegensatz bes Unenblichen und Endlichen besteht, wie Beschränkung nach Zeit und

Raum, und Beränderung als Werden.

Dieses benn ist die Dreieinheit Gottes nach seinem ewigen Wosen, und es ist eine bamit nicht streitende, höchst merkwürdige Thatsache unsers eigenen Bewustfeins, daß ber ganze Organismus unsers Wissens und Denkens auf berselben Oreieinheit beruht. Indem der Mensch sich selbst denkt, benkt er zugleich Gegensatz und Einheit: er weiß sich seinen und benkend.

### III. Das Trinitarische in ber Reihe von Bater, Cohn und Geift.

Die zweite Reihe fest bie erfte voraus, benn fie beginnt mit bem Berhaltniffe Gottes jur Belt. Das Gegen bes Baters bedingt bas Gegen bes Cohnes, als bes Correlate ober bes Beziehungsbegriffs. Auch hier zeigt fich nun jene boppelte Auffaffung: einmal bie gottmenfoliche Berfonlichfeit in Jefus, in einer einzigen Bebeutung, bann aber auch bie fittliche Berfonlichfeit bes gottsuchenben Ginzelmefens; benn nicht allein beifen im Alten Bund wie im Neuen bie Menschen Göhne und Rinber Gottes, sonbern Chriftus felbft macht geltent, bag bie Menschen in ber Schrift "Götter" genannt werden (f. 3. Joh. 10, 35). Der einzelne Menfch wird alfo bier, wie im zweiten Rapitel ber Benefis aufgeführt als bas Ziel ber lebendigen Schöpfung in Gottes ichöpferischem Gebanken. In welchem Sinne aber biefer von Gott gebachte, in Jefus mirflich erichienene vollfommene Menich neben ben Bater gefett werbe, nämlich nach ber Ebenbildlichkeit, in Wesensgleichheit, mit bem Unterschiede bes Unendlichen und Endlichen, bes Seienden und bes Werdenden, beweisen nicht allein bie oben aus Jeju Munde angeführten Stellen, fondern auch bas britte Blied, ber Beift. Der Ausbrud Geift Gottes ober ber beilige Geift wird im Neuen Teftament nie anders gebraucht als mit Beziehung auf die Bemeinde; ber Beift Gottes wohnt in ben Cingelnen als Gliebern ber Gemeinbe, und alfo wefentlich in biefer Gefammtheit. Faffen wir nun ben Begriff ber Gemeinde in feiner vollen Ausbehnung, fo baben wir bei bem britten Gliebe ber gottlichen Gebanken, bas Seienbe. Bahre in ber Menichheit, wie beim zweiten biefes Erleuchtende, Göttliche im Gingelnen. Es mare ebenfo fcriftals vernunftwidrig, bei Gohn und Beift an die menfchliche Erscheinung zu benten, als folde; vielmehr ift das wahrhafte Sein berfelben in Gott baburch bezeichnet, Dag bas britte Glied in beiden Reihen als Geift welches sinnlich nicht erscheint. genannt ober verstanden wird, ift nicht blos außerlich: benn in beiben bezeichnet es bie Bufammenfaffung ber vorliegenden Begenfate. Dort ift ber Begenfat bes Seins und Denfens in Gott an fich: bier ber Gegenfat ber Ginzelwefen, aufgehoben in bem Bangen, beffen Ginheit nicht perfonlich sichtbar und boch in bem wirklichen Gein ber verschiedenen Berfonlichkeiten enthalten ift.

### IV. Bufammenfaffung.

Wir können hiernach die beiben Reihen nur als Darstellung des Göttlichen ansfehen, aber in zwei Sphären, welche wir im Denken zu trennen genöthigt sind, ohne jedoch einen andern als durch die Endlichkeit ober das Werden bedingten Unterschied zwischen ihnen anzunehmen.

Transscendente Reihe: a. Gott (Sein) — b. Wort (Denken) — c. Geift (Einheit des Gegensates).

Immanente Reihe: Bater (a. b. c.) — Sohn (Mensch) — Geift (Menschheit).

Die beiden letzten Glieder der zweiten oder gottweltlichen Reihe entsprechen bem Einwohnen Gottes, des Ewigen, als des ewigen Wortes, in Jesus von Nazareth, und durch ihn in der Menschheit, insofern sie das in ihm erschienene Licht aufnimmt, nicht sich ihm verschließt, um in der Finsterniß der Selbstsucht zu verharren.

Sollen wir nach bem Gesagten nun noch ausstührlich reben über ben Sinn bes Ausbrucks "Himmel" in Verbindung mit diesen Gedankenreihen, welche nichts Anderes sind, als die göttliche Wirklichkeit? Kann Jemand wirklich benken, daß damit ein Raum in den Sternen oder über den Sternen gemeint sei, der doch aber immer ein Raum wäre, im Gegensatze des irdischen Naums? Bezieht sich die zweite Bitte im Vaterunser auf diesen Gegensatz? Will in der oben angeführten Stelle Jesus sagen, der Menschensohn sei von einem Sterne oder eine Sphäre herabgestiegen auf die Erde?

Wol aber steht darin eine andere Frage vor uns: ift dabei an Gott in seinem ewigen oder in seinem weltlichen Sein, dem ewigen Sein in sich, oder in dem Wersben, zu benken? Der Ausdruck selbst schon führt auf das Zweite hin, auf den sich in der Endlichkeit offenbarenden Gott, wosür wir auch sagen können, an die der Schöpfung eingeprägten göttlichen Gedanken. Also der Mensch im Gedanken Gottes, in Gottes Ebenbildlichkeit, ist im Himmel, im Gegensatze zu dem Menschen in dem Kampse des Lebens, welcher das irdische Dasein darstellt. Gottes Wille soll hier geschehen von und unter den Menschen, wie Gott Menschen und Menschheit gedacht hat, als Sohn und Geist. Und so allenthalben.

Dasselbe heißt auch die "Gerrlichkeit" bes einigen Gottessohnes (Joh. 1, 14), und diese Herrlichkeit wird dem irdischen Leben den Gläubigen ausdrücklich beigelegt, unter Jesu Bermittelung. Die Herrlichkeit (sagt Jesus Joh. 17, 22), welche du mir gegeben haft, habe ich ihnen gegeben, damit sie Eins seinen, wie Wir eins sind; und darin, heißt es weiter, sind sie vollendet, d. h. entsprechen sie der göttlichen Bestimmung.

Wenden wir das bisher, auf dem Felde der Auslegung Gesagte an auf die uns vorliegende Frage der Menschwerdung, so werden wir genöthigt, die Menschwerdung Gottes (als des ewigen Wortes) in Jesu zu betrachten in Verbindung mit dem Werden Gottes in der Welt, und insbesondere in der Menschheit. Und da wir gesunden haben, daß Jesus ebenso wol als sein Lieblingsjünger und Apostel eine geistige Wahrbeit uns in Geistesworten verkindigen, welche wir verstehen können, ja verstehen sollen, da ihr Verständniß das Räthsel des Daseins löst, so werden wir diese Spur wol vorerst noch etwas weiter im Felde des Gedankens zu versolgen haben, um uns jener tröstlichen Verkündigung desto besser bewußt zu werden, und zugleich auch den Werth und die Verechtigungen der Systeme von Gedanken würdigen und prüfen zu können, welche Philosophen und Theologen darauf zu erbauen bemüht gewesen sind.

### Zweiter Abschnitt.

Weitere Gedanken über die Menschwerdung, nach Anleitung der evangelischen Urkunden.

Die christliche Philosophie hat auf bem Gebiete der Thatsachen ihre Begriffe nicht an die Stelle der biblischen Geschichte zu setzen, und insbesondere nicht im Leben Jesu. Denn die geschichtliche Darstellung versagt sich dem Unbedingten des Begriffs: die Folgerungen des Begriffs sind noch keineswegs Thatsachen. Bon der Wirklichkeit auf die Möglichkeit, nicht umgekehrt gilt der Schluß: vom Unbedingten aus Bedingte, aber nicht vom Bedingten aus Unbedingte. Allerdings hat die Wissenschaft des Gedankens eine größere Berechtigung auf dem Gebiete des geoffenbarten Gedankens, aber nur um das Denkbare und Bernünftige in ihm klar zu machen. Nachdem wir nun die entscheidenden Stellen über die Menschwerdung vernünftig aufzusassen gesucht haben, zu welchem Zwecke allein sie und können gesagt und überliesert sein, dürfen wir uns für berechtigt halten, die philosophischen Folgerungen, welche man aus jenen und andern Stellen gezogen und mehr oder weniger als Glaubenspunkte für die christliche Theologie ausstellen wollte, etwas näher zu prüsen.

### 1. Die drei Personen der Trinität: der personliche Gott; Sein und Werden.

Dabei stoßen wir benn zuerst auf die kirchlich geworbenen Formeln von der Dreiseinigkeit. Wir müssen dabei zuvörderst die Richtigkeit des Abwehrens aller Formeln anerkennen, welche die Wesenseinheit Gottes und Jesu ausheben, und nur eine Aehnlichkeit an die Stelle setzen. Denn diese macht gegen ihren Willen nothwendig Christus zu einem dämonischen und gespenstischen Wesen. "Wahrer Gott und wahrer Mensch" — diese Formel allein entspricht den evangelischen Texten, sie allein genügt unserm philosophischen Gottesbewußtsein.

Aber die Bermischung bieser Annahme mit dem Misverständnisse von der Baterlosigkeit Christi ist ein Beweis, daß jener Glaube an den Geist nicht so start und rein war, wie der Apostel und wie Jesus selbst es fordern.

Noch weniger können wir die Gleichsetzung des ewigen Wortes bei Gott (Logos) mit dem Begriffe des Gottessohnes, des eingeborenen Sohnes gerechtfertigt finden. Der Logos ist dei Gott, ist das Lebensprincip Gottes in der geistigen wie in der

physischen Schöpfung; diese felbst, insbesondere ihr Ziel, der Mensch der Ebenbildlichkeit, kann dem Gedanken Gottes nach als Sohn Gottes bezeichnet werden — aber der Logos ist nicht der Sohn Gottes, und was von ihm gesagt wird nach seiner Ewigkeit und Unbegrenztheit, gilt deshalb nicht von Jesus in seiner endlichen Beschränkung. Die Annahme ist exegetisch grundlos, logisch nicht zu vollziehen: sie ist unbiblisch und undenkbar.

Also ift auch die Darstellung von Bater, Sohn, Geist als dreier Personen (griechisch: Angesichter) eine höchst unglückliche. Leider sind die innern Widersprüche, welche sich bei Versolgung dieses Gedankens ergeben, den Theologen der Geistlichkeitstrichen seit anderthalb Jahrtausenden ein Grund gewesen, ehrsürchtigen Glauben für das sogenannte Musterium zu fordern!

In Jesus ift die Gottheit, als Bewußtsein des Einzelwesens, Berson; aber wir fonnen biefes Wort, wodurch bas felbständige Einzelwefen in feiner fittlichen Bollkommenheit bezeichnet wird, nicht zugleich für bie ewige, burch Raum und Zeit nicht beschränkte Gottheit gebrauchen, ohne in die größten Widersprüche zu gerathen. Ja, man tann fich nicht verhehlen, daß ber Ausbruck bes Glaubens an einen perfonlichen Gott uns gerade in ber Gegenwart bie gröften Schwierigkeiten bereitet. Denn ba Die Ibee nach bem nun einmal boch feststehenden Begriffe ber Berfonlichkeit, im Denken nicht vollziehbar ift, fo gerath die Menschheit badurch entweder in einen tobten Deismus, ober wirft sich in die Arme bes Pantheismus ober gar bes Materialismus, wobei benn ber bewufte Gott, und ber Gebante ber Schöpfung, und bie gottliche Berfonlichkeit unverständliche Borte werben. Denn es gibt in ber Belt einen boppelten Streit über bie gottlichen Dinge: einen wirklichen und einen fcheinbaren. Der wirkliche Streit ift, ob bie jetige Weltordnung aus bem Gebanken ihrer Entwickelung bervorgegangen ober ein Bert bes blinden Zufalls fei. Diefes ift ber Streit amifchen Gottesbewußtsein und Gottesläugnung, zwischen bem Glauben ber Bernunft an fich, und ber bis zur Läugnung gefteigerten Berdumpfung biefes Glaubens.

Der scheinbare Streit aber beruht auf bem Unterschiede bes reinen philosophischen Begriffe und ber Borftellung, ober, wie man auch fagen fann, zwischen bem Bebanten und feinem Ausbrucke in ber Sprache. Auf bem Wege bes Begriffs fann ber Bebanke bes emigen, unveranderlichen Geins nie als ein Befen gefaßt werben, "ein höchstes Wesen" als Bezeichnung Gottes ift bem folgerechten Philosophen ein Biberfpruch, ein Unfinn. Denn ein bochftes Befen ftellt Gott als eine ber Befen ber baseienben Dinge bar, welchem andere wenngleich unendlich tief untergeordnete Befen zur Seite fteben, alfo bie Spite ber Befensphramibe. Gott ale höchftes Defen mare alfo etwas, bas eine Befdrantung in fich tragt, alfo auch eine Berneinung; ber Gottesbegriff wird befdrankt burch bie anbern Befen, und es liegt in Gott, als bem böchften Wefen, die Berneinung aller andern Befen. Wenn der Philosoph nun behauptet. er konne ohne innern Widerspruch Beides nicht vereinigen, bas Unbedingte, Unbeschränkte, Alleserfüllende, Allgegenwärtige (und biefes Alles wird boch in Gott gefett), und bas Besonderheitliche, welches einem jeden Wefen anklebt, so ift es unmöglich, ihn gu widerlegen und ihn ju zwingen, auf eine folche Borftellung anders als auf eine vorläufige ober übereinkömmliche Ausbrucksweise einzugeben. Wollte er im Denken baran fefthalten, fo wurde er ben Glauben an die Bernunft verlieren, welcher boch bei jebem vernünftigen Streite vorausgesett wird. Aber bie gewöhnliche Borftellung, welche fich trot aller Borbehalte von Gottes geiftigem, unfichtbarem, unbefdranktem, allgegen= wärtigem Befen immer wieber in bas Gemuth bes Menfchen einschleicht, hat offen= bar ihre Berechtigung ichon burch biefe Thatfache und muß erklart werben.

Man konnte zuerst versuchen, sie aus der Sprache erklären zu wollen. Und da sindet sich denn wirklich die vielleicht nicht genug beachtete Thatsache, daß diese nicht ohne Einfluß auf jene Borstellung der Gottheit sei. Die Chinesen wissen nichts von einem persönlichen Gotte, und ihre Sprache, welche keine Redetheise, also auch keine personisieirenden Nennwörter hat, kann die Gottheit nicht anders bezeichnen als durch "Himmel", das Firmament, Weltall. In den Sprachen des weltgeschichtlichen Gottessbewußtseins dagegen macht die Sprache Gott zur Person. Allerdings zeigt sich dieser Umstand als nichts beweisend. Der an dem Sprachbilde hängende Mensch bedeutt nicht, daß ja alle Nennwörter als Personen dargestellt werden; nicht allein Personen, sondern auch Dinge; ja es werden auch Eigenschaften der Dinge verpersönlicht, sogar in der Regel, männlich oder weiblich, oder rein eigenschaftlich persönlich (sächlich, neutrisch) gedacht.

Daffelbe gilt von bem Berfuche, biefe Borftellung aus bem allgemeinen Darstellungstriebe bes Menichen zu erklären, welchen wir ben Kunfttrieb nennen, und von welchem die Sprache nur die erfte Offenbarung ift. Wir fragen natilrlich: woher tommt biefer? und weshalb beherricht er in jener Beije unjere Borftellungen? Diefes führt uns bann auf bie Frage, ob ber Grund jener Erscheinungen nicht etwa in ber Unfähigfeit unfere begrifflichen Bermögens liegen moge, etwas Selbstänbiges uns andere als in endlicher Beschränkung vorzustellen? Wird uns banach nicht ein Gott, ber nicht ein Wesen ift, also eine Person geradezu, oder eine als Ding verhüllte Personlichkeit, als kein wirksamer, lebendiger Gott vorkommen? Sollen wir uns nicht bamit begnügen, und etwa fo fagen: bas Gottesbewuftfein ift bas bes gangen, ungetheilten Menfchen, und ichließt alfo auch jene Vorstellung ein; es hat kein anderes Werkzeug ber Mittheilung als bie Sprache, kein anderes Mittel ber Darstellung als die Runft, und zu jener Mittheilung und diefer Darstellung brängt es ein mächtiger Trieb des Dafeins? Aber ferner ift ja auch bas Borftellungsvermögen ber meiften Menschen an biese Form gebunden. End= lich aber beruht auf der Berechtigung bieser Darstellung die Möglichkeit bes gemeinfamen Lebens und feiner Fortbildung: also bas Ziel ber Menscheit ift nur auf diesem Wege zu erreichen.

So allerdings haben manche Philosophen gedacht, oder ihre Erklärungen gründen sich wenigstens auf die eine oder andere jener Annahmen. Uns aber sollte der lebendige Begriff der Menschwerdung, wie wir ihn von Jesus und seinem Apostel Iernen,
doch etwas weiter führen. Wenn, wie jene Lehre sagt, die ganze Schöpfung die freie
That der ewigen Liebe ist, welche vor aller Zeit aus der Seligseit des ungetheilten
Seins sich in die Kämpse und Leiden des Werdens hingab, damit der Geist im Endlichen persönlich werden möchte, so nuß dieser Trieb auch dem Menschengeiste eingepflanzt sein. Mit andern Worten, jener Anthropomorphismus, dessen jüdische Form
der Ewige als der Alte der Tage ist, hat seinen Grund darin, daß die ewige Weltordnung zur vollen Menschwerdung des Göttlichen treibt, also zur wahren, vollsommenen Bersönlichkeit.

Alle jene Erscheinungen der Sprache, der Kunst, des Borstellungsvermögens, erklären sich dadurch allein. Die chinesische Unpersönlichkeit ist nicht ein Borzug, sondern ein Mangel, welcher dem mit dem Stoffe kämpfenden Sprachgeiste ankledt. Die bildende Kunst und Poesie sind nicht Sünde oder Berirrung, sondern organische Bildungstriebe im Sinne des ewigen Gedankens der Menschheit. Die bildliche Borstellung der ungeheuern Mehrheit des Menschengeschlechts ist endlich ebenso naturgemäß — wenn richtig verstanden. Und das ist die weltgeschichtliche Bedeutung der Offenbarung, welche dem Selbstbewußtsein Jesu von der irdischen Seite zu Grunde

liegt, daß sie den Menschen von jenen Irrwegen der Mythologie und Bielgötterei abgehalten und fortdauernd abhält, welche jenen Trieben fehr nahe liegen.

Benn diese Gedanken auf dem Gebiete bes reinen Denkens weiter ausgeführt werben, fo durfte fich zeigen, daß auch ichon im Begriffbilden das Werben nicht ohne bas Sein gedacht werben tann, bas Endliche nicht ohne bas Ewige, bas Getheilte nicht ohne bas Ungetheilte, bas Bebingte und Beschränkte nicht ohne bas Unbedingte, in fich Gelbständige. Angewandt auf bas Sittliche aber werben fie wol barthun konnen, baf Leben und Wiffenschaft fich nicht als einander feindlich ansehen burfen: bie Wiffenschaft gibt bem Leben Mag und Ziel, und ermöglicht die Berständigung im Denken. Das Leben, das Gottesbewußtsein der Borstellung und die darauf gegründete Gottesverehrung wird andererseits bie thatfächliche Wahrheit Diefer Borftellung und biefer That aufrecht erhalten, als die Bedingung der Berftändigung mit fich felbst und mit andern und ber Befriedigung eines göttlichen innern Triebes.

Aber gang unmittelbar und sicher führt uns babin ber Prolog bes Johannes. Denn bas Werben wird barin ebenso bestimmt in bie Gottheit gefet als bas Sein: bas göttliche Wort ist bas Leben und Licht alles Gewordenen. Was kann biefes begrifflich anders bedeuten, als daß die bewußte Gottheit die Urfache des Wefens ift, bag bas Werbende fein Leben und fein Berftandniß nur im ewigen Gein hat. Rur fo ift es erklärlich, wie Sohn und Beift bem Ewigen jur Seite gefett werben, ungeachtet bort das erscheinende Subject die höchste sittliche Berfonlichkeit bes Menschen ift, hier aber die Einheit ber Bielen in dem Göttlichen, die Menschheit.

Die ewige Gottheit erschien perfonlich in Jesus von Nagareth, nach ihrer Gute; benn bas Gute, die Liebe, ift ber Grund bes gottlichen Wefens an fich, ihre Berwirklichung aber bie Wahrheit. Sbenfo thut fich bie Gottheit nicht perfonlich, aber als einigender Geift mehrerer Perfonlichkeiten tund, als das Gute, Liebevolle.

Mit andern Worten, Die Trinität von Bater, Sohn und Geift ift nur evangelischapostolifch, wenn sie fo verstanden fein will, dag die sittliche Berfonlichfeit und die fittliche Gemeinde in ihr wesentlich enthalten sei, das heißt, wie fie in bem Gebanken Gottes emig ift und in ber Zeit zur Bermirklichung innerhalb ber Schranken ber Endlichkeit gelangt.

So werben wir also wieber auf ben Sat jurudgeführt, bag bie Menschwerdung Gottes in Jesus nicht verftanben werben fann als burch Annahme bes mahren Innemohnens und Berharrens ber Gottheit im Menschen und in ber Menscheit, als Endgebanke und Riel ber Schöpfung. Ebenfo gewiß aber auch barauf, bag Gottes Einwohnen in Jesus nicht verstanden wird ohne den Glauben an das Einwohnen des Geistes Gottes und Christi in ben Gläubigen, ale Einzelnen, und in ber Gefammtheit, zu welcher fie gehören. So gewiß als bie Perfonlichkeit, beren Erscheinen und Schicfale ben Jungern und burch fie ber Menschbeit einen fo tiefen Einbrud jurudließ, und bie 3bee bes Sohnes Gottes und ber Menschwerdung bes ewigen Bortes in diefer Berfonlichkeit als ben felfenfesten Glaubensarund hervorrief, ebenso gewiß ift, daß Jesus die Herrlichkeit, welche der Bater ihm gegeben, ben Gläubigen gegeben, und daß bie Einheit bes Baters und bes Sohnes ihr Abbild hat in ber Ginheit ber Gläubigen untereinander, in der hülfreichen Liebe und ber gemeinsamen Forberung bes Gottesreiches in ihrem irbischen Berufe.

Bas haben wir hiernach von ber Praegistenz Jesu, ober von Annahme eines perfönlichen, vorweltlichen Lebens bei und in Gott zu benten? Wir würden biefer Frage nicht im Leben Jesu zu gebenten brauchen, wenn fie, wie fpatere icholaftische Gate, eine vielfach vermittelte Folgerung ber fustematischen Theologen ware. Aber fie ftutt fich unmittelbar auf bie oben von une angeführten Aussprüche Jesu und beren Ausführung

und Anwendung durch den Apostel.

### II. Das vorweltliche perfonliche Sein Jesu oder die Annahme ber Praeriftenz.

Benn wir von dem eben gewonnenen Begriffe der Perfonlichkeit, als nach bem gegenwärtigen Sprachgebrauche nur auf Jefus von Ragareth feine Unwendung findend ausgeben, fo muffen wir geradezu fagen, daß ber Gedante ber ewigen Praeriftenz biefer gefdichtlichen Berfonlichkeit ichlechterdings nicht zu vollziehen, daß die Bräeriftenz irgend= eines geschichtlichen Menfchen vor ber Zeit nicht benkbar fei. Denn mas geschichtlich, alfo zeitlich ift, kann nicht, in bem Ginne biefer zeitlichen Erscheinung, welche Berfonlichkeit heißt, ewig, vorgeschichtlich, zeitlos fein. Es ift etwas gang Anderes zu fagen, ber Logos, bas ewige Wort, welches in Jesus Mensch, in einer menschlichen Berfonlichkeit Natur murbe, fei wefentlich bas Wort, welches ewig bei Gott und Gott ift. Diese Wahrheit bebt unsere Auffassung bes Prologs ftarter hervor als irgendeine andere. Go weit, aber auch nicht weiter, geben alle andern Stellen, wenn wir fie auf bem Gebiete bes Gebankens weiter verfolgen. Das Wort Jefn: "Ehe benn Abraham ward, bin 3d,", fagt ja, auf bie Ursprache gurudgeführt, icon fprachlich aus, bak Jefus sich bewufit mar, die sich offenbarende Gottheit wohne in ihm leibhaftig, und hat ihr Gegengewicht, alfo ihre Erganzung, in ben Worten: "Der Bater ist größer als ich", und: "Der Sohn wird Alles sich unterthan machen, auf baf er Alles dem Bater übergebe, auf daß Gott sei Alles in Allem." Dort wird ber gottliche, ewige Factor hervorgehoben, hier der menschliche, zeitliche. Nicht anders ist der Ausbruck der Worte an Nikodennus von dem vorweltlichen Sein des Sohnes im himmel zu faffen, ja ber darauf zielende bes Apostels im ersten Kapitel: "ber einige Sohn, ber an bem Busen bes Baters ift (nach feiner Berklärung), hat es (Gott) uns verkundiget", weist geradehin auf die Unterscheidung der beiden Factoren. Rach diesem Borbilbe Jesu und der genauesten und vollständigsten Abstrahlung besselben im Prologe bes Johannes Evangeliums, wird also auch die berühmte Stelle bes Kolosserbriefs auszulegen fein. Baulus ringt offenbar mit bem Gebanken, wie icon bie verwickelte Sathilbung zeigt, und er ift burch ben 3med bes Senbidreibens genöthigt, babei anzuknüpfen an die theosophischen Engeltheorien der kolossischen Irrlehrer, während Inhannes, alles Irdische abstreifend, in ber von ihm angeschauten Berfonlichkeit Jefu. in beffen Gott offenbarendem Selbstbewußtsein feinen Standpunkt nimmt und aus biefer Anschauung auf bem Wege bes reinen Gebankens bis jum Emigen hinaufsteigt.

Wenn also ein neuerer geiftvoller Theolog, Martensen, sein Kapitel von der Menschwerdung Gottes in Christus so anhebt (§. 125): "Die Offenbarung des Sohnes Gottes in der Fülle der Zeit weist zurück auf seine Präexistenz, eine Vorstellung, welche nicht blos sein ursprüngliches Sein im Vater, sondern auch sein ursprüngliches Sein in der Welt ausdrückt", und dabei Joh. 1, 4 ansührt, so müssen wir diese Be-hauptung ebenso wol philosophisch als exegetisch unbegründet sinden.

Dasselbe gilt uns von der Postexistenz Jesu, welche jener Theologe auf die Präexistenz aufbaut, insofern darunter Jesu leibhaftige, persönliche Erscheinung am Ende der Welt verstanden werden soll, wie es offendar in der Gegenüberstellung liegt. Doch werden wir diesen Punkt in den Reden Jesu bei dem Evangelisten am Schlusse des öffentlichen Lehrantes weiter zu behandeln und nach Iohannes exegetisch sestzustellen haben. Dabei wird dann jeder Schein einer evangelischen Begründung verschwinden: die Undenkbarkeit aber theilt diese Annahme reichlich mit der Hypothese der Präexistenz.

### III. Die Lehre von der Entäußerung vom Standpunkte der Menschwerdung.

Phil. 2, 5—11. Das sei die Gesinnung in euch, wie sie in Jesus Christus auch war, welcher, da er in göttlicher Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich selbst und nahm Anechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch, und erniedrigte sich selbst, und ward an Ansehen wie ein Mensch erfunden. Er war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tod am Kreuze. Darum hat ihn Gott auch erhöhet, und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, auf daß in dem Namen Jesu sich alle Aniee beugen sollen derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Christus Herr sei zur Ehre Gottes, des Baters.

2 Kor. 4, 14: "Das leuchtenbe Evangelium von der Herrlichkeit Chrifti, welcher ift das Ebenbild Gottes."

Und Rol. 1, 15 (f. oben) und 3, 10: "Und ziehet den neuen Menschen an, der zur Erkenntniß erneuert wird nach dem Sbenbilde deß, der ihn geschaffen hat.

In dieser Stelle des Philipperbriefs kann, bei richtiger Uebersetzung des Textes, kein Zweifel obwalten, daß das Subject des sich Entäußerns Jesus, der in Knechtszgestalt umherwandelnde Mensch ist.

Das Uebrige erklären mir so: In seinem Selbstbewußtsein wußte sich Jesus als Sohn Gottes, er war sich bewußt Gottes Sbenbild zu sein, als der wahre vollkommene Mensch in dem ewigen Gedanken Gottes. Aber diese Gottgleichheit betrachtete er nicht als etwas, was er sich erworden, an sich gerissen habe durch seine eigene Macht und Gewalt; nein, er entäußerte sich sein selbst, er gab seine ganze Eigenheit auf und that, was Gott ihm geboten hatte zu thun, und in dieser Entselbstung, in diesem vollskommenen Gehorsam und in dieser Gottergebenheit litt er selbst den schmählichsten Tod.

Aber wie man auch über Sinzelnes streiten mag, ber Text, ben wir wiebergegeben, ist sicher, und Anfang und Ende zeigen uns ein und dasselbe handelnde Subject, Jesus von Nazareth, und daß es des Paulus Zweck war, seine Demuth und Gottergebenheit den Philippern als Muster und Vorbild vorzuhalten. Ist die doch ganze Ausssührung von Jesus an diese ethische Ermahnung geknüpft und geht doch das Sendschreiben in demfelben Sinne fort!

Run ift auf biefe Stelle bin eine gang neue, weitschichtige scholaftische Lehre aufgebaut, von der Selbstentäuferung - bes Logos, und nach den neuesten Urfunden diefer Scholaftik des 19. Jahrhunderts handelt es fich nur noch um die nähere fpeculative Bestimmung, wie es benn mit biefer "Renosis" eigentlich zugegangen fei: benn zu befferm Verständnif ober bes größern Ansehens willen benennt man es mit bem griechischen Ausbrucke bes Apostels, ber nur hier vorkommt. Gang folgerichtig hat Liebner behauptet, die Renosis konne nur aus bem innern Leben ber Trinität erklärt werben; benn wenn einmal bem Logos Selbstentäußerung bei ber Menschwerdung zugeschrieben wird, so muß der lette Grund in das ewige Leben ber Bottheit gefett werben. Dagegen nun und gegen bie andern icholaftifchen Berfuche, Die selbstgeschaffene Schwierigkeit zu beseitigen, hat fpater ber gelehrtefte und geiftreichste Siftorifer ber Geschichte ber philosophischen Anfichten über bie Berson Jesu und insbesondere ber Berathungen und Entscheidungen der geiftlichen Rirchenversamm= lungen vom 3. bis 6. Jahrundert, Dorner, nicht umbin gekonnt, sich zu erheben. Er sucht nachzuweisen, baß burch jene Unnahme bie Lehre von ber Unveränderlichkeit Gottes angegriffen werde.

Wie sich das nun auch verhalte, der Geschichtschreiber des Lebens Jesu, welcher von dem Johannes-Evangelium und Jesu eigenen Worten über sein Gottesbewußtsein ausgeht, kann nicht zugeben, daß dergleichen in die Darstellung der evangelischen Lehre von der Menschwerdung gehöre. Er wird aber auch große Bedenken über diese Richtstung nicht verhehlen dürsen, daß man die Gemeinde, jenseit der Schulübungen, behellige mit Untersuchungen und Fragen, welche keinen excgetischen Grund und Boden haben, wenn man nicht vorher die scholastischen Formeln hineinträgt in den klaren Bibeltext, philossophisch aber doch am Ende als höchsten Beweis für die Nichtigkeit des Systems die Unsbegreislichkeit des erpreßten Satzes ansühren nuß. Was sonst Beweis einer versehlten Lösung heißt, gilt auf diesem Gebiete oft als Gewähr der Glaubenswahrheit.

Indem wir dabei bleiben, daß dem Philosophen nichts bewiesen werden kann, als auf dem Grunde der Gedankenentwickelung, dem Theologen nichts, als auf dem Grunde des Geoffenbarten, dem Historiker aber, auf dem ethischen Gediete, jede Mischung beider verwerklich erscheinen muß, welcher nicht eine beiden Factoren gerechte Forschung vorhergeht, wenden wir uns ab von diesen Misch und Missorschunz gen der neuen Scholastiker, und fassen dagegen die wichtigste und höchste Anwendung der Idee und Lehre der Menschung Gottes in Christis ins Auge — die Heiligung durch das Einwohnen des Geistes Christi oder die Geburt Christi in den Seelen.

# IV. Der Zusammenhang der Menschwerdung mit der Heiligung, oder die Geburt Christi in den Seelen.

Da wir die Lehre von der Menschwerdung Gottes in Christus auf das Eingehen des ewigen Seins in das Werden haben stügen müssen, so muß auch die Seele des einzelnen Menschen von dieser göttlichen That berührt werden, und es ist der Glaube der Christenheit, daß hierbei die Vermittelung des Geistes Christi für die Gläubigen einztrete. Und so ist es denn offendar ganz im Geiste der Worte Jesu und des Evangeliums gesagt, daß die Aneignung des Erlösungswerkes Jesu die Geburt Christi in der Seele voraussetze. Es ist also dieses Orts, den innern Zusammenhang der Menschwerdung Gottes in Christus und des Einwohnens des Geistes Christi in der Seele nachzuweisen, indem wir die leitenden Sprüche der Bibel als die geschichtliche Vasis zu Grunde legen.

Die Hauptstellen finden wir auch hierfür bei Johannes, insbesondere in den letzten Reben Jesu zu den Jüngern vor dem Leiden.

- Joh. 14, 23. Wer mich liebet, ber wird mein Wort halten, und mein Bater wird ihn lieben, und wir werben zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.
- Joh. 15, 10. So ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, gleichwie ich meines Baters Gebote gehalten habe und in seiner Liebe bleiben werbe.
- Joh. 17, 26. Ich habe ihnen beinen Namen kundgethan, und werde ihn kundthun, auf daß die Liebe, damit du mich liebest, sei in ihnen, und ich in ihnen.
- hebr. 3, 14. Wir sind Christi theilhaftig geworden, so wir anders ben Anfang ber Zuversicht bis ans Ende festhalten.
- Eph. 4, 4—6. 12. 13. Ein Leib und Ein Geist, gleichwie ihr durch Eine Hoffnung eures Berufes berufen seid; Ein Herr, Ein Glaube, Eine Tause; Ein Gott und Bater Aller, welcher ist über Allen und durch Alle und in Allen .... auf daß die Heiligen zum Werke des Dienstes, zur Erbauung des Leibes Christi zubereitet würden, bis daß wir Alle zur Einheit des Glaubens und der Ers

kenntniß bes Sohnes Gottes, zum vollkommenen Manne, zum Maße bes Alters ber Fille Chrifti gelangt sein würden.

- Röm. 8, 8—11. 14. Die aber im Fleische sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders Gottes Geist in euch wohnet. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. So aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar todt, um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben, um der Gerechtigkeit willen. So aber der Geist deß, der Jesum von den Todten auserwecket hat, in euch wohnet, so wird, der Christum von den Todten auserwecket hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen in euch wohnenden Geist . . Denn wie viele durch den Geist Gottes getrieben werden, die sind Gottes Kinder.
- 1 Joh. 2, 20. 27. Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und wisset Alles. . . . Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibet in euch. . . .
- 1 Joh. 3, 9. Ein Jeglicher, der aus Gott geboren ist, thut nicht Sünde, weil sein Same in ihm bleibet, und er kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren.
- 1 Joh. 5, 1.4—10. Ein Jeglicher, welcher glaubet, daß Tesus der Christ ift, der ist aus Gott geboren. . . Alles was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube. Wer ist's, der die Welt überwindet, außer dem, der da glaubt, daß Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist's, der da gekommen durch Wasser und Blut, Iesus der Christ; nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und Blut: und der Geist ist's, der da zeuget, denn der Geist ist Wahrheit. Denn drei sind die da zeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die Orei gehen auf eins. Wenn wir der Menschen Zeugniß annehmen, so ist Gottes Zeugniß größer: denn das ist Gottes Zeugniß, daß er gezeuget hat von seinem Sohne. Wer da glaubet an den Sohn Gottes, der hat das Zeugniß Gottes in sich selbst.

Vollkommen durchgehend und klar ist die Auffassung der evangelischen Urkunben, daß die Heiligung der Gläubigen das Werk des Geistes Gottes sei, der da ist der Geist Christi, und daß der Glaube an dieses innere Zeugniß, als das höchste, die unmittelbare Bezeugung der Gottheit, der allein lebengebende, seligmachende heißen könne.

Das Bild der Menschwerdung Gottes in den Gläubigen ist also das der Geburt Christi in der Seele, daher die im Anfange ihres Glaubenslebens Stehenden bei Baulus (1 Kor. 3, 1) "Unmündige in Christus" heißen. Das vorgesteckte Ziel der Heiligung aber ist, daß der innere Mensch (das geistige, unselbstische Leben) aufwachse zur Manneszreise Christi, folglich auch nicht als Leben des Einzelnen in seiner Bereinzelung, sondern als Glied und Diener der Gemeinde. Das sagt die merkwürdige Stelle des Epheserbriefs aber auch ganz ausdrücklich.

Wie die Menschheit das Ziel des Gedankens des Menschen in Gott ist, so ist sie auch das Ziel der Wirkung des Geistes Gottes im Menschen. Das Gottesreich ist höchster Zweck: nur die ausopfernde Liebe des Cinzelnen führt dahin.

and the state of the second state of the second

A sould be the first one half de none despera ever the real and the real advances first one find the real advances for the real advances of the real advance

l lob 3 on 2. r habt si llang cen dem ortheris is un plet files.

the second section of the persons of the might dence, went for a Comment of the first first for the second of the

Action of the control of the control

Chambe 20 art of Mar. Cambert raises whis feer by monte.

200 Jeine . Bit of the car to grammen sumb

ne l'action de l'a

er pour est but nou leiten sehne. Abune i er Solm tres, der ver but kan fres, der ver kan fres, der ber kan fres, der bei ban fres, der be

Buttanner der dangelichen der Auffahren bes Auffahren dangelichen dangelichen der Leiten der dangelichen der Leiten der Leiten der Auffahren der Leiten de

The part of the state of the st

nd der Menfelen in Gar Cres

alient health in the extension and account accounts

# Zweites Buch.

Das erste Jahr des Lehramtes Jesu. Von der Taufe bis zur Einkerkerung des Täufers.

Vom März bis Ende December des Jahres der Stadt 780.

### dynth wifering

# Tour vie zu Einkrierung des Tänsters.

THE REST MANY AND AND STREET, SHE THERE SHE THE STREET STREET STREET, SHE THE STREET STREET, S

redolf (1975) Carton francis (1975) 1835 A Francis Carton francis (1975) 1846 Com

### Einteitung.

#### I. Die Abschnitte des öffentlichen Lebens Jesu.

Hinsichtlich der Abschnitte im Lehramte Jesu ist Anfang und Ende ber evangelistischen Ueberlieferung, wie Marcus fie am einfachsten barftellt, im volltommenften Einklange mit ber apostolischen Erzählung. Der katechetische Blan ber Sendboten und ber hiftorifche Rahmen bes Augenzeugen haben gleichen Ausgangspunkt und gleiches Ziel. Anfangspunkt ift Johannes und die Taufe Jesu durch ihn: Ende, der Einzug in der Leidenswoche, das Leiden und die daran fich schließende Auferstehungszeit. Für den mittlern Theil aber haben wir zuvörderst nur eine durchlaufende Schicht in den beiden Darftellungen: bie Speisung ber Fünftausend. Zwischen biesem Ereignisse und ber Gefangennahme des Täufers liegt aber eine Reihe von Erzählungen vom erften Auftreten in Galilaa. Wenn also die evangelistische Ueberlieferung nicht in einem Zustande vollkommener Auflösung auf uns gekommen ift (was in einem jo kurzen Zeitraum zwischen Ereigniß und Erzählung schwer anzunehmen, und bei Apostelschülern und apostolischen Gemeinden unglaublich sein würde), so werden die Erzählungen ber Evangeliften nach ber Speifung bem fpatern Zeitraume bes öffentlichen Lebens Jefu gugehören, welcher mit diesem großen Ereignisse zusammenhängt; die Erzählungen vor der Speifung aber werben bem frühern Abschnitte zugeschrieben werden muffen, welcher zwischen Taufe und Speisung sich bewegt. Dieses gibt uns also brei Abschnitte: einen ersten, einen erften mittlern vor ber Speifung, einen zweiten mittlern von ber Speifung bis zur Leidenswoche. Der Fortgang unserer geschichtlichen Forschung wird uns nun in Stand setzen, besonders durch die Verbindung der Reiseberichte bei Lucas mit dem geschichtlichen Rahmen bes Johannes, in diesem britten Sauptabschnitt wieder eine Fuge zu erkennen. Wir erhalten alfo für den dritten Zeitraum eine sichere Unterabtheilung, und das Ganze gestaltet fich folgendermaßen:

- I. Von der Taufe bis zur Gefangennehmung des Täufers und Rückfehr Jesu aus Judag nach Galiläg: neun Monate, von Februar bis December 780,
- II. Der Zeitraum zwischen Gefangennehmung und Enthauptung des Täufers: viertehalb Monate, von Ende December 780 bis kurz vor Oftern 781.
- III. Von der Speisung der Fünftausend bis zur Ankunft Jesu in Jerusalem zum Laubhüttenfeste: sechstehalb Monate, Ofterzeit bis September 781.

IV. a. b. Bom Laubhüttenfeste 781 bis zum Eintressen in Bethanien, Anfang ber Leibenswoche, Oftern 782: 7 Monate, mit einem Einschnitte bei ber Reise über Jericho nach Bethanien, und von ba, späterhin, nach ber Erweckung bes Lazarus, Einzug in Jerusalem.

V. Die Leidenswoche (Oftern 782), die Auferstehung und die vierzigtägige Zeit

bes Auferstandenen.

Wir behaupten nun, daß in diesem durch Johannes uns gegebenen Rahmen die einzelnen evangelistischen Erzählungen sich so weit chronologisch einordnen, als es ber praktische Zweck des evangelistischen Unterrichts zuläßt, und daß wir allenthalben dass selbe Geset der Projection oder Abspiegelung der chronologischen Ordnung auf die katechetische Neihe vorsinden. Der Beweis sür diese Behauptung wird bereits durch unsere Evangelienharmonie im achten Bande geführt, welche nach jener Annahme durchgesührt ist, dann aber besonders durch die geschichtliche Prüfung und Sichtung eines jeden Abschnitts in der nun solgenden Darstellung.

Gine vorläufige Kennzeichnung ber Abschnitte vor der Leidenszeit wird jedoch ben

Lefern einen Blid in die eben angedeutete Abtheilung geben.

#### Erfter Abichnitt bes öffentlichen Lebens Jefu.

Der Zeitpunkt ber Taufe Tesu burch Johannes ergibt sich klar genug aus ber Darstellung des Apostels als der Monat Februar des Jahres 780, etwa 7 Wochen vor Ostern. Die Tause hatte im Ostjordanlande (Peräa) statt. Bon da begab sich Jesus nach der Tause mit seinen ersten fünf Jüngern nach Galiläa; dort verweitte er aber nur kurze Zeit, dann reiste er nach Jerusalem zum Osterseste. Dieses war das erste Passah des Lehrantes. Nach dem Feste verließ er die Stadt und zog in die Wüste von Juda, wo er mehrere Monate verweilte. Endlich kehrte er durch Samarien nach Galiläa (Kapernaum) zurück, und mit dem zweiten Zeitraum beginnt erst das öffentliche Lehren in Galiläa; der Schauplat der Thätigkeit Jesu im ersten war Judäa.

Die Kunde dieses Zeitraums verdanken wir sast ausschließlich dem Johannes; hat man ihn hier gesunden und den Rahmen erkannt, so entdeckt man vielsache Spuren dieser ersten Zeit des Lehramtes (780). Die Erzählung vom Austreiden der Wechsler und Händler aus dem Tempel, welche nach Johannes in diesen ersten Zeitraum gehört, beginnt in der That alle jerusalemischen Erzählungen der Evangelisten. Die Versuchung wird von diesen in die Wüste Judas versetzt, also auf den Schauplat dieses Zeitraums. Das Austreten in Galiläa heißt wenigstens im Evangelium des Lucas (4, 14) "ein Zurücksommen". Endlich sinden wir einige der frühesten anekdotischen Erzählungen der Evanzgelisten, welche nur diesem ersten Zeitraume angehören können. Sie reihen sich also jenem zusammenhängenden Bericht nachweislich an, und vollenden so das Bild dieser höchst merkwürdigen ersten Epoche in Jesu öffentlichem Leben.

#### 3weiter Abschnitt.

Die Ueberlieferung von Jesu öffentlichem Leben nach Taufe und Versuchung bezinnt mit dem ersten Auftreten Jesu vor dem Golse in Galiläa, und dieses fällt allerbings nach der ausdrücklichen (Angabe der synoptischen Ueberlieserung, wie des Johannes, in die Zeit unmittelbar nach der Gefangennehmung des Täufers. Aber auch das erste Zeichen, welches in diesem Abschnitte bei Iohannes erzählt wird, ist dasselbe: die rührende Aufsorderung des Hauptmanns von Kapernaum, seinem Kinde zu helsen, und dessen Heilung. In der Ueberlieserung ist daraus der "Knecht" des Hauptmanns

geworben, was bei der doppelten Bedeutung des aramäischen und griechischen Wortes sich gar leicht erklärt. Wir lernen nun aber weiter aus Johannes, daß Tesus, gegen das Ende December 780 nach Galiläa zurückgefehrt, sich in Kana niederließ. Daß Jesus nicht Nazareth zu seinem Aufenthalte wählte, sagen auch die Evangelisten, sie nennen Kapernaum als seine "eigene" Stadt, d. h. als seinen Wohnort. Dieses erklärt sich sehr leicht als Folge der Heilung des Sohnes des Hauptmanns; auch sagt Johannes nirgends ausdrücklich, daß er in Kana längere Zeit verweilte. Auch bei ihm wird vielmehr angenommen, daß Jesus seinen dauernden Ausenthalt in Kapernaum hatte (6, 59).

Nach dem Berichte von der Heilung jenes Sohnes begnügt sich Johannes zu fagen, daß Tesus wieder nach Jerusalem hinauszog zu einem Feste der Juden, nämlich zum Purimseste, welches im Jahre 781 auf den 1. März siel. Die Speisung aber siel unmittelbar vor dem Passahsseste desselben Jahres, was ausdrücklich gesagt wird. Unser zweiter Abschnitt umsaßt also volle drei Monate, indem er mit der Osterzeit des Jahres 781 oder mit der letzten Boche des Monats März endigt. In diesen Rahmen wird sich also die erste Hälfte der galiläischen Erzählungen der Evangelisten einreihen, wenn die geschichtliche Grundlage wirklich nur durch die übereinsömmsliche Darstellung der Missionsüberlieserung verhült ist. Wir werden sehen, daß diese Einzeihung in den johanneischen Rahmen sich auss natürlichste und in merkwürdiger Zussammenstimmung der drei Erzähler gestaltet: bei allen nämlich ergeben sich neun Absschnitte, sobald nur aussscheitet, was augenscheinlich aus frühern oder spätern Spochen aus praktischen Gründen der katechetischen Unterweisung der Missionare in diese Reihe herübergezogen ist. Die erste Abtheilung des unschätzbaren Reiseberichts bei Lucas sindet auch hier ihre Stelle auss natürlichste.

#### Dritter Abschnitt.

Der britte und vierte Abschnitt begreisen, wie wir gesehen, die Geschichte Jesu von der Speisung an dis zum Einzuge in der Leidenswoche, also den jährigen Zeitzaum von der Osterzeit 781 dis zur Woche vor Ostern 782. Wir lernen nun aus Johannes, was den dritten Zeitraum betrifft, das Jesus die Monate zwischen der Osterzeit 781 (in welche, unmittelbar nach der Rücksehr vom Purimsesse, die Speisung fällt) und dem Laubhüttensesse, im September desselben Jahres, theils in Galiläa zubrachte, theils im Ostjordanlande, dem Gediete des Philippus, Bruders des Herodes Antipas. Der evangelistische Bericht geht mit dem des Apostels von der Erzählung der Speisung der Fünstausend zu dem des Uebersehens über den See im Sturme fort. Dann treten aber die den Evangelisten eigenthümlichen Erzählungen von Heilungen ein, und es erfolgt die Rücksehr nach Galiläa. Diese wird angeschlossen an die allgemeine Bemerstung des Apostels, Fesus sei nicht nach Indäa gegangen, als seine Brüder mit der Feststaravane zum Laubhüttenseste gezogen, sondern sei noch eine Zeit lang in Galiläa geblieben (7, 8. 9).

#### Vierter Abschnitt.

Der Zug in der Mitte September zum Laubhüttenfeste (welches in die letzeten Tage unsers Monats September oder Aufang October fällt) ist die Scheide zwischen dem vierten und fünften Abschnitt. Mit jenem Zeitpunkte tritt der zweite Theil des Reiseberichts bei Lucas ein (13, 22 — 17, 10), welcher uns nach Jerusalem führt. Es folgt dann die lange zusammenhängende Erzählung des Apostels. Jesus hat sich in den zwei Monaten zwischen jenem Feste und dem der Tempelreinigung

(Anfang December) auf dem Lande aufgehalten, und in diesen Zeitraum gehören offensbar einige der evangelistischen Erzählungen. Dann kehrt er zu dem letztgenannten Feste wieder in die Stadt zurück. Doch von Unglauben und Fanatismus zurückgewiesen, zieht er nach Peräa, von wo ihn die Kunde von Lazarus Tode schnell nach Bethanien zurücksührt. Unmittelbar nach der Erweckung des Lazarus geht er an die Grenze der Wisse in das Städtchen Ephraim, und kommt sechs Tage vor Ostern, Sonntag den 9. Nisan (im April 782) nach Bethanien zurück. Hier tressen die Berichte der Evangeslisten auf demselben Punkte ein, und die Scheide ist unverkenndar.

Mit bem Einzuge von Bethanien in Jerusalem beginnt also ber fünfte Abschnitt, bie große Leibenswoche, welcher bie Auferstehungszeit folgt. Diefer

#### Fünfte Abschnitt,

die Leibenswoche und die Auferstehungszeit, bedarf keiner weitern Nachweisung an dieser Stelle.

Jeber bieser Abschnitte hat also äußerlich seine scharf bestimmbaren Grenzen; aber er trägt auch innerlich einen eigenthümlichen Charakter.

Der erste beruht großentheils auf Johannes. Dies ist begreislich, da Jesus vorerst nur fünf Jünger hatte und in Galiläa gar nicht öffentlich auftrat. Der lange Ausentshalt in der Wüste war eine höchst bedeutende Zeit der innern Prüfung und Weihe, aber auch tieser Zurückgezogenheit. Es stellte sich in diesem Zeitraum heraus, was in Jerusalem zu thun und was von Johannes zu erwarten war und was nicht: Jesus nahm seine Stellung zur Gegenwart und zum Gesetze; aber die Welt ersuhr davon wenig, selbst die Jünger dursten ihm nicht in die Zurückgezogenheit solgen. Das Andenken an diesen Zeitraum verschwand also hinter dem glänzenden Austreten Jesu in Galiläa nach des Tänsers Gesangennehmung, welches deshalb auch die evangelistische Ueberslieserung als den Ansang des Wirkens Jesu annimmt.

Die Untersuchung wird verwickelter in bem folgenden (zweiten) Abschnitte. Bier muß die Sichtung ber ersten Sälfte ber evangelischen Berichte von Jesu Leben und Lehren ihre Probe bestehen. Es muß sich erftlich zeigen, ob wirklich, mit Ausnahme bes Reiseberichts bei Lucas, alle nicht offenbar fpater in bie ursprüngliche Ueberlieferungs= reihe eingeschalteten Erzählungen nur Ausführungen bes bei Marcus viel einfacher erhal= tenen gemeinsamen Stammes ber alteften verzeichneten evangelistischen Ueberlieferung finb. Zweitens muß thatfachlich flar werben, daß bie also geläuterte Reihe fich leicht einfügt in ben johanneischen Rahmen nach jenem einfachen Gefete ber Abfpiegelung ber Geschichte in ben praktischen Abschnitten ber Ueberlieferung. Daffelbe gilt von bem britten und vierten Abschnitte, welche ben zweiten Theil ber galiläischen Berichte ber Ueberlieferung und die Reifeergablungen enthalten. Diefe Berichte, nach berfelben gefchichtlichen Methode gesichtet, finden, wie unsere Annahme es forbert, ihre Erganzung in Johannes. Rur ift biefer Bericht viel reichlicher als im vorhergebenden Abschnitte, und bie Scene wechselt häufig. Die Berichte aus bem letten Abschnitte endlich haben bie Eigenthümlichkeit, bag hier Apostel und Evangeliften, nach Ausscheiben beffen, mas bei ben letztern in die frühern Aufenthaltszeiten in Jerufalem gehört, gang nebeneinander hergeben. In ber Leibensgeschichte ftellt fich jeboch bas Berhältnif anders, als in ber Auferstehungsgeschichte und bem Schlusse, und biefes muß erklart werben.

#### II. Die Methode der Untersuchung.

Ans dem bisher Borgetragenen folgt von felbst, daß wir in jenen sünf Abschnitten die oben festgestellten Grundannahmen unserer Untersuchung dis in ihre letzten Erzebnisse versolgen müssen. Diese sind nun ganz besonders vier. Die erste ist, daß das johanneische Evangelium der späteste, und zwar in Kleinasien niedergeschriedene Bericht eines apostolischen Augenzeugen sei. Zweitens, daß die drei Evangelisten eine und dieselbe, ursprünglich mündliche, palästinische Ueberlieserung vortragen, welche auf einer übereinkömmlichen, aber praktisch in den damaligen Zeitläusen vollkommen gerechtsertigten, wenngleich aber ungeschichtlichen Zusammenfassung des Nedens und Thuns Christi behuss der Unterweisung ruht. Die dabei zu Grunde liegende Anschauung ist die von einer etwa jährigen Dauer des Lehramtes Jesu. Drittens, daß diese katechetische Ueberlieserung so wenig eine geschichtlich ganz ausgelöste und verwirrte sei, daß sich dieselbe vielnicht nach einem ersennbaren und nachweisbaren Gesetze der Abspiegelung (Projection) gleichmäßig gestaltet hat. Viertens, daß Marcus am treuesten, weil am einsachsten, wenn auch weniger vollständig und ausstührlich, die alte Ueberlieserung darstellt.

Es scheint uns unzwecknäßig für die Forschung und für das Bedürsniß der Gemeinde, diese Grundannahmen hier durch Hervorheben einzelner Umstände wahrscheinslich zu machen: denn wir glauben, sie für Jeden, welcher die heiligen Urkunden kritisch und geschichtlich lesen will, thatsächlich erweisen und anschaulich und fruchtbar machen zu können. Denn ohne Zweisel muß sich die Richtigkeit oder Unrichtigkeit derselben doch gewiß, wie am anschaulichsten so am sichersten, daraus ergeben, ob die vorliegenden Berichte sich danach durch eine redliche Auslegung gleichmäßig erklären und ordnen lassen oder nicht, und ob daraus zuletzt ein lebendiges Bild der Persönlichkeit Fesu hervorgeht oder das Gegentheil.

Wir stellen also keine Formel voran, wir suchen uns nur klar zu machen, wo die Beweiskraft für oder gegen diese Ansicht liegen musse. Dadurch schneiden wir auch widerwärtige Weitlänsigkeiten ab. Wozu durch langweilige Wahrscheinlichkeitsgründe, die, eben ihrer bekannten Wohlfeilheit wegen, niemals eine wahrhafte lleberzeugung auf geschichtlichem Gebiete begründen, die eine oder andere der unzähligen entgegengesetzen Hypothesen bekämpsen, wenn wir hoffen dürsen, die wesentliche Wahrheit jener Thatsachen jedem denkenden Leser, auf Grund der vorliegenden Urkunden, anschaulich zu machen? Gelingt dieses, so werden jene Widerlegungen unnütz, denn die entgegengessetzen Annahmen müssen falsch sein, wenn jene sich als die richtige erweist. Gelänge es aber nicht, so würden jene Sachwaltergründe doch nichts fruchten.

Bas nun wird für jeden anschaulichen Erweis der Richtigkeit jener Grundannahmen erforderlich sein? Wir antworten darauf mit Bezugnahme auf das zum Schlusse des ersten Buchs Gesagte folgendermaßen:

- 1. Hinsichtlich ber Anordnung werden wir die oben angedeutete Zusammenstellung und Einreihung als richtig nur dann erkennen dürfen, wenn sie ohne gewaltstätige Mittel sich durchführen läßt, und wenn sich in den verschiedenen Abschnitten ein gleichmäßiges Verhältniß der Berichte zu unserer Annahme ergibt.
- 2. Was ferner die einzelnen Thatsachen, Begebenheiten, Aussprüche betrifft, so wird, wenn unsere Aussicht die richtige ist, die johanneische Darstellung und immer das anschaulichere und geschichtlichere Bild geben müssen. Ein Augenzeuge kann eine Thatsache mit vorgefaßten Meinungen auffassen und ihr eine subjective Färbung geben, allein er wird immer den hergang thatsächlich genauer und anschaulicher erzählen, als

wer ben Bericht aus zweiter und britter Hand und in einem nicht geschichtlichen Rahsmen gefaßt überkommen hat. Er kann nicht immer so vollständig erzählen als Andere, er mag absichtlich übergehen, was Jeder weiß, wenn er eine gemeindliche leberlieserung vorsindet; aber er kann den allgemeinen Zusammenhang des Lebens Jesu nicht anders als geschichtlich darstellen.

3. Betreffend die Vergleichung der drei Evangelisten untereinander, so sind unsere Grundannahmen folgende: Marcus ist keineswegs Auszügler von Matthäus und Lucas, sondern stellt den Thypus der gemeinsamen palästinischen Ueberlieserung reiner dar, als die beiden Andern, allerdings auch mit geringerer Eigenthümlickeit, mit weniger scharsem Gepräge der Individualität. Doch sehlt auch diese nicht, und inshesondere ist erkenntlich, daß das Marcus Evangelium in Kom und für römische Christen versaßt sei, nach des Petrus Tode.

Die Reiseberichte bei Lucas machen nur scheinbar eine Ausnahme, benn sie sind offenbar dem Lucas aus einer besondern Quelle zugeslossen, nicht aus einer bereits fortzeschrittenen Ueberlieferung. Matthäus dagegen, d. h. unser erstes Evangesium, wird uns die am weitesten fortgeschrittene palästinische, volksmäßige Erweiterung des gemeinsamen Missionar-Cyklus oder Katechismus darstellen müssen. Als Schriftsteller wird er uns nur erscheinen in Gestaltung der Sprüche Jesu zu größern Reden, nach innerer Aehnlichseit derselben. Alle vereinzelten Stellen, welche die ältesten Bäter als evangelische anführen, sind aus diesem palästinischen Evangesium in derselben oder einer hier und da abweichenden Fassung entlehnt. Unser Matthäus ist eine der vielen Bezarbeitungen und Erweiterungen einer aramäischen Urschrift, welche ursprünglich dem Evangesium des Marcus mehr oder weniger ähnlich gewesen sein muß. Matthäusschloß diese palästinische Quelle sür die außerpalästinische Ehristenheit gerade noch zu rechter Zeit ab, und er war es, welcher ihr das Gepräge der ältesten Zusammensstellung der ethischen Aussprüche Jesu ausbrückte.

Lucas bagegen muß fich, nach unferer Unnahme, als fritischer Sammler und im Gin= zelnen als Ordner zeigen. Wenn biefe Boraussetzung bie richtige ift, fo wird er auch aufer jenen Reiseberichten uns manches Einzelne in einer genauern Geftalt geben, wo nämlich bie von ihm angestellten Forschungen ihn zu guten Duellen geführt hatten. Dagegen mirb er auch Manches mittheilen, mas neben ber gemeinsamen leberlieferung auf nicht rein geschichtlichem Boben, aber boch in apostolischen Kreifen aufgewachfen mar. Als ein hellenisch gebilbeter, bialektischer Schriftsteller wird Lucas bas perfonliche Geprage mehr hervortreten laffen ale Marcus, ber Enthaltsame und offenbar weniger Beift= reiche, und als Matthäus, ber im Erzählen ber Begebenheiten sich gang mit ber volksmäffigen Ueberlieferung ibentificirt und als individueller Schriftsteller nur in jener Bufammenftellung ber Aussprüche Jesu erscheint. Daraus folgt aber auch, baf bie höhere ober niedere Stellung ber brei Evangeliften queinander, nach ber Berichieben= heit bes Gegenstandes und ber Quellen, nicht immer biefelbe fein fann. Des Matthaus Gefahr wird in dem Reigen zur Legende, im Aufnehmen mythifirender Ausbildungen bes Thatsachlichen liegen; die bes Lucas im misglückten Berfuchen geschichtlicher Berknüpfung; die des Marcus endlich in dem überwiegenden Realismus, welcher ibm Jesu Reben weniger wichtig erscheinen ließ, als ben beiben Anbern.

Was nun endlich das Zeitverhältniß der drei Evangelisten und des Johannes betrifft, so muß sich aus der Durchführung unserer Ansicht Folgendes ergeben. Der johanneische Bericht ist später als die schriftliche Festsetzung der gemeinsamen palästinischen Ueberlieserung, die wir in dreisach beglaubigter, individueller Bearbeitung vor uns haben. Johannes mußte also den Umstand berücksichtigen, daß eine solche Ueber-

lieferung sich bereits in den Gemüthern und Gemeinden festgesetzt hatte. Darans ging für ihn dreierlei hervor: er konnte ihre Kenntniß allgemein voraussetzen; er mußte suchen, da wo es wichtig und wesentlich war, sie durch das, was er selbst bezeugen konnte, zu ergänzen und zu berichtigen. Aber auch nur in solchen Fällen; denn sonst hätte er um äußerer Umstände willen, die der Gemeinde doch von geringerer Bedeutung waren, den Glauben an die lleberlieserung unnöthigerweise geschwächt und die christlichen Gemüther irre gemacht. Solchen Rücksichten zu genügen, war gewiß keine Persönlichkeit geneigter als die, welche und aus dem ersten Sendschreiben des Apostels entgegentritt, einer Schrift, welche dem Evangelium innigst verwandt ist. Der apostolische, ganz in Liebe und Glauben aufgehende Greis konnte die Sache gar nicht anders auffassen, als mit zarter Rücksicht auf den bestehenden gemeindlichen Glauben.

Was aber die Zeit der drei Evangelisten betrifft, so werden wir die Absassung ihrer Berichte nicht vor die Zerstörung Jerusalems seinen können. Denn die ihnen zu Grunde liegende Ueberlieserung kann erst nach dem Ableben der beiden großen Apostel, Petrus und Paulus, niedergeschrieben sein, und dieser Epoche steht Marcus wol am nächsten, wenn unsere Grundannahme richtig ist. Wir werden Lucas aber auch entschieden in die nächsten Jahre nach jenem großen Ereignisse zu seigen haben, also zwischen 70 und 80 unserer Zeitrechnung, oder 44 und 50 Jahre nach dem Tode Jesu. Matthäus, als diesenige kirchlich gewordene Form der vollständigen palästinischen Neberlieserung, welche der römische Elemens (gegen 85) und die Bäter die Justinus (150) in verschiedenen griechischen llebertragungen vor sich hatten, kann wol nicht früher als das letzte Jahrzehnd des Jahrhunderts gesetzt werden. Die Geburtsgeschichte bei Lucas, mit dem Geschlechtsregister ist wol gewiß eine Kritis der gäng und geben palästinischen Texte. Daraus solgt jedoch keineswegs, daß er gerade unser Matthäuss-Evangelium vor sich hatte. Aber gewiß war der ihm vorliegende Text nicht wesentlich verschieden von unsern.

Das Streben der Ueberlieferung, insbesondere heiliger Geschichten, ift, nach uns, immer das der Erweiterung; es liegt in ihrer Natur, lieber zehnmal das Erbauliche, wenngleich geschichtlich Zweiselhafte sestzuhalten, als es einmal wegzulaffen. Diese Erweiterung wirkt nothwendig als allmälige Ausläsung des geschichtlichen Zusammenshangs und der ursachlichen Darstellung. Dadurch wird aber nothwendig das geistige Element der Ueberlieferung frei, und Ideen beginnen sich zu Mythen zu gestalten.

Wenn sich also diese Annahmen als natürliches Ergebniß ber folgerechten Unwendung jener Grundansichten darstellten, so würde das eine thatsächliche Bewährung beißen dürfen.

Wir behaupten, es sei möglich, ein auschanliches, aus rein geschichtlichen Zügen zusammengestelltes Bild des Lebens Jesu zu gewinnen und die Entstehung der Erweiterungen des Thatsächlichen zu erklären. Zum Beweise dieser Behauptung genügt, daß wir im Stande seien, mit Zugrundelegung des johanneischen Evangeliums aus der durch Sprache, Sitte, Borurtheile bedingten subjectiven Darstellung eine reine Thatsache zu gewinnen, welche dem Bilde Iesu als Heiland, dem Charakter der Apostel als redlicher Männer und Zeugen entspricht. Die Persönlichkeit der Evangelisten aber muß uns diese als sähige Berichterstatter darstellen, welche das, was ihnen die Schüler der Augenzeugen berichteten, redlich sammelten und niederschrieben.

### III. Die Reiseberichte best Qucas als Haltpunkte ber Chronologie ber evangelistischen Ueberlieferung.

Wir haben bereits im Obigen angebeutet, daß in Schleiermachers Studien über Lucas die Würdigung der Reiseberichte des Lucas uns einer der glänzendsten Punkte der Untersuchung zu sein scheint. Wir glauben jedoch, daß die Kritik der einzelnen Bestandtheile dieses Schatzes von Nachrichten durch die Anwendung der von uns aufsgestellten Methode noch um ein Bedeutendes dürfte gefördert werden können.

Wir verlangen zuerst weiter nichts, als daß zugegeben werde, es können jene Reiseberichte ebenso wol abschnittlicher Natur sein, als nur anekdotischer. Das erste, meinen wir, dürste von vornherein dem Kritiker sogar wahrscheinlicher vorkommen, da wir selbst in den entserntesten Theilen der Ueberlieferung von Jesu Lehramt noch einen abschnittlichen Zusammenhang erkennen mussen.

Die sicherste Methobe zu finden, ob eine solche, ober ob die entgegengesetzte Anssicht sich bestätige, dürfte wol die sein, daß wir zuvörderst uns die Reihenfolge der Reisen Tesu auschaulich machen, und dann sehen, ob und welche Abtheilungen sich im Reiseberichte des Lucas bemerklich machen.

Die Reisen Jesu sind nach Johannes folgende:

780, Ende Marz. Reise zum Ofterfeste - Rudtehr burch Samaria nach Galilaa.

781, Ende Februar. - zum Purimfeste — zurud nach Beräa am See, also durch Beräa.

= September. = zum Laubhüttenfeste — Aufenthalt bis nach bem Tempelreini= gungsfeste im December.

782, Januar. = von Jerusalem nach Beräa am Jordan, wo Johannes taufte (Joh. 10, 39—42, vgl. 1, 28).

= Februar. = von Peräa nach Bethanien zu Lazarus.

= Anfang März. = von Bethanien zur Stadt Ephraim, nahe bei der Wüfte (11, 54). = April. = von Ephraim nach Bethanien, Einzug seche Tage vor Oftern.

Es ergibt fich hieraus folgende dronologische Reihe ber Reisen Jesu:

- I. Drei Reisen von Galiläa nach Jerusalem (zwei mit Rüdreise) von März 780 bis October 781.
- 1. a. Erfte Reife von Galilaa nach Jerufalem, Marg 780.
- b. Rudreife von Jerufalem nach Galilaa, burch Samaria, December 780.
- 2. a. Zweite Reife nach Jerufalem, von Galilaa aus, zum Burimfeste, Marg 781.
  - b. Rudreise (burch Beraa) nach bem jenseitigen Ufer bes Sees, furz vor Oftern.
- 3. Dritte Reise nach Jerusalem, von Galilaa aus, zum Laubhüttenfest, September 781.

II. Reifen vom December 781 bis feche Tage vor Oftern 782.

- 1. a. Erfte Reise von Jerusalem nach Peräa, am Jordan, wo Johannes getauft hatte (Joh. 10, 39-42; vgl. 1, 28), also nach Bethanien (gegenüber Bethsean?), Aufenthalt baselbst Januar, Februar 782.
- b. Rückreise von Bethanien in Peräa nach Bethanien in Judaa, auf die Nachricht von des Lazarus Krankheit (Joh. 11, 6. 7).
- 2. a. Zweite Reise (von Bethanien bei Jerusalem) nach Ephraim (Ephron), Stadt nahe bei ber Buste, nördlich von Jerusalem. Aufenthalt daselbst März 782.
  - b. Rückreise nach Bethanien, 8—9 Tage vor Oftern, Eintreffen in Bethanien 6 Tage vor Ostern (Joh. 12, 1).

Wir werden nun versuchen, die Reiseberichte des Lucas, in Berbindung mit den Reisegeschichten, welche dem Lucas gemein sind mit den beiden Andern, der Reihe nach

an jene chronologische Reihe zu halten, um zu sehen, ob und wie die evangelische Ueberlieferung sich an dieselbe anschließe. Wir werden uns dabei die Thatsache vor Augen
halten müssen, daß die Ueberlieferung alle Reiserzählungen so auffaßt, daß sie von
Galiläa ausgehen und in Ferusalem endigen, wo nach dieser Auffassung Jesus einmal, und zwar zum Leiden einzog. Der Endpunkt wird also, wenn der geschichtliche Faden nicht ganz verwirrt ist, der Einzug von Bethanien aus nach Ferusalem sein,
kurz vor dem Passah. Das aber ist er auch wirklich bei allen drei Evangelisten.

In diesen Einzug von Bethanien aus verläuft sich nun bei Lucas eine, gleichfalls allen drei Evangelisten gemeinsame Reiseerzählung, deren letzte Angabe der Zug durch Jericho ist, und die Heilung des Blinden am Wege, Bartimäus. Die Berührung Terichos auf einem Zuge von Galiläa her ist nur denkbar bei einer Reise durch Peräa. Denn sei es, daß Iesus alsdann bei Bethsean (Schthopolis) in Indäa einstrat, oder erst Iericho gegenüber, diese Stadt war der nothwendige Anotenpunkt der Landstraßen, welche nach Ierusalem — also auch nach Bethanien — führten. Sollte dies also nicht das Ende der dritten Reise von Galiläa nach Ierusalem sein zum Laubhüttensest? Es war alsdann ein Zug, getrennt von der Festlaravane; Iesus hatte diese vorherziehen lassen, und begab sich auf die Reise in der Stille mit seinen Jüngern, als das Fest schon begonnen hatte.

Daß jene evangelistischen Keiseerzählungen nicht einer frühern Reise nach Jerusalem zugehören können, ergibt sich aus dem seierlichen Berichte vom Untreten der Reise, wie alle drei Evangelisten ihn haben. "Bir gehen hinauf gen Jerusalem, wo ich den Tod erleiden werde", so sagt Jesus voranschreitend den Jüngern, welche erschrocken und staunend ihm nachfolgen. Diese Stimmung paßt nur auf den letzten aller Reisezüge, den von der Stadt Ephraim aus nach Bethanien. Ephraim, Ephron, ist entschieden die alte Stadt Hophra, im Stamme Benjamin, etwa sieden Wegstunden nördlich von Jerusalem, dem jetzigen Hügel Tel Tajibeh entsprechend. Der beste und stillste Weg aber, der über Jericho, beträgt fast 13 Wegstunden, oder wenigstens drei Tagereisen sür Fußgänger. Es paßt also Stimmung und Endpunkt; der Ausgangspunkt ist ganz undestimmt gelassen; es heißt, sie waren auf dem Wege nach Jerusalem.

Bir sind also keineswegs berechtigt, diesen gemeinsamen Reisebericht (Marc. 10, 32; Matth. 20, 17; Luc. 18, 31), der von Tericho sich nach Bethanien und Terusalem verläuft, ohne Weiteres für die letzte Reise von Galiläa nach Terusalem in Unspruch zu nehmen. Erst die weitere Forschung kann darüber entscheiden. Es ist natürlich, daß die gemeinsamen Erinnerungen der Evangelisten gerade diesen letzten Zug darstellten, denn der Einzug in Bethanien, eine Woche vor Ostern, war ein lichter Punkt der Ueberlieferung.

Wir wenden uns nun zuerst an den Neisebericht, welcher diesem Zug unmittelbar vorhergeht. Auch er sindet sich bei Marcus und Matthäus, und hat bei ihnen einen unverkennbaren Anfangspunkt als Zug nach Judäa durch Peräa hindurch. Marc. 10, 1; Matth. 19, 1. Lucas hat diese Angabe und die darangeknüpfte Unterredung über die Shescheidung nicht in der Reihe seiner Reiseberichte; aber er tritt gleich mit der nächsten Anekdote (von den Kindlein) in die Erzählung der beiden Evangelisten ein. Nun war allerdings die Rückreise von dem einen Bethanien in das andere, auf die Nachricht von des Lazarus Erkrankung, eine Reise von Peräa nach Iudäa; allein die ganze Spisode von Lazarus sehlt bekanntlich den Evangelisten so sehr, daß nicht einmal der Name desselben vorkommt, geschweige die Auserweckung. Noch weniger past der reiche Inhalt der Erzählungen auf eine so eilige und stille Reise. Es ist also ganz natürzlich, daß auf diese Spisode in der Ueberlieferung keine Rücksicht genommen wird.

Bielleicht gibt uns bes Lucas Reisebericht nahern Aufschluß. Bei ihm ift jene Erzählungsreihe nur bie Fortsetzung eines Berichts, welcher 17, 11 mit ber Ungabe beginnt, daß Jesus "hindurchtog zwischen Samaria und Galilaa". Bas heißt bas? Es fann offenbar nicht bie Rebe fein von einem Buge von Jerufalem nach Galilaa, benn wie konnte fonft Galilag, bas Biel, neben Samaria gestellt fein? Unbers ift es mit einer Reife aus Galilaa, nach Jerusalem bin, burch Beraa hindurch, um unten, Bericho gegenüber, in Judaa einzutreten. Wer fich im füdwestlichen Theile von Galilaa befindet - bie große Strafe vom See nach Cafarea führt bahin - fann von bort nach bem Jordan zu geben, zwischen Samaria und Galitaa mitten hindurch, um bei Bethfean überzuseten nach Jabes Gilead, und bann auf ber großen Strafe über Gerafa und Ramoth Gilead nach ber Furt von Jericho zu gelangen, und von ba nach Berufalem. Diefes paft auf Die zweite Reife von Galilaa nach Jerufalem zum Burimfefte von 781, und es ift alsbann ju natürlich, angunehmen, bag ber Bericht von Marcus und Matthaus nur bas Enbe biefer Reise erzählt, mahrend es Lucas gelang, ben Bericht zu vervollständigen. Der Ausgangspunkt bei jenen beiben Evangeliften ift alsbann nur scheinbar ber Anfang einer ber geschichtlichen Reisen Jefu.

Dieses angenommen, muffen wir den vorhergehenden (ersten) Theil der Reiseberichte des Lucas, von 9, 51—17, 10, als eine anekdotische Sammlung aus dem Zuge Jesu nach Jerusalem ansehen, welcher der Reise zum Laubhüttenfeste im September 781 vorherging. Dieses ist die zweite der jerusalemischen Reisen, die zum Purimfeste im März desselben Jahres. In der That paßt auf diese Epoche Alles. Die Worte des Eingangs:

Da die Zeit sich erfüllte, daß er sollte von hinnen genommen werben, wandte er sein Angesicht gen Jerusalem zu ziehen —

schließen nicht die zweite Reise aus, wol aber die erste Reise, als er, sast ein Jahr vorher, nach Jerusalem wallsahrtete. Damals hatte er auch außerdem nur fünf Jünger, und hier erscheint er nicht allein an der Spize der bereits im vorhergehenden Abschnitte der Reiseberichte, dem Ansang derselben, erwarteten Zwölf, sondern sendet außerdem die Siedzig aus. Zu sehr dürsen wir aber jene Worte nicht pressen: denn die Evangelisten kennen eigentlich nur Sine Reise nach Jerusalem, und diese zum Leiden. Der Inhalt des Berichts endlich stimmt mit dieser Aussegung vollkommen. Er zerfällt in zwei Abschnitte. Der erste (9, 51—13, 22) beginnt mit der Anekdote vom Zorneiser der Jünger über die schnöde Behandlung, welche die Sendboten in einem "Flecken der Samariter" gesunden (9, 52), also dem Ansange des Zugs, der hernach durch Galiläa ging. Bald darauf folgt (10, 38) eine Scene aus dem verstrauten Kreise in Bethanien, welche uns aus der besten Quelle bekannt ist, mit Martha und Maria, die hier ausdrücklich genannt werden. Dieser Abschnitt des Berichts schließt endlich unverkennbar ab mit 13, 22:

Und er jog burch Stäbte und Dörfer, und Ichrete, und nahm feinen Beg gen Berufalem.

In diesem ersten Abschnitte sinden wir einen bedeutenden Theil der Sprüche Jesu, welche Matthäus in seine Bergpredigt verarbeitet hat, und wieder einige andere Sprüche aus Rpp. 11 und 12 des Matthäus; nur Einen Spruch aus den spätern Abschnitten (12, 56; vgl. Matth. 16, 3, von den Zeichen der Zeit).

Der zweite Abschnitt (13, 23—17, 10) hat nur brei Sprüche aus ber Bergprebigt bes Matthäus und einen Spruch aus Kp. 11 (Luc. 16, 16). Nur in ben letzten 10 Versen (17, 1—10) sinden drei vereinzelte Verse ihren Parallelismus im 17. und 18. Kapitel des Matthäus.

Was die bisherige Zerlegung des Neiseberichts zur höchsten geschichtlichen Wahr scheinlichkeit erhebt, ist aber der oben angedeutete Anfangsabschnitt in Kp. 9. Hier haben wir zuvörderst wieder den Parallelismus der palästinischen Nederlieserung, und zwar in Matth. 10, 1. 7—14; 14, 1. 2; 16, 13—17, 23 und einer Anekdote aus Matth. 18, 1—5. Der Inhalt ist entscheidend: Herodes Antipas wird ausmerksam auf Jesus, als den wiedererstandenen Täuser, Iesus sendet und weiht die Jünger, speist die Fünstausend, wird verklärt auf dem Berge, heilt den mondsüchtigen Knaben und beschämt den Ehrgeiz der Jünger durch ein Kind. Wir haben also eine Reise, aber nicht nach Ierusalem, sondern einen Ausstug nach Norden, Cäsarea des Philippus, dem Hermon der phönizischen Mark.

Also die Berichte des Lucas lösen sich in drei auf, von denen nur zwei die Reisen nach Jerusalem betreffen, und zwar die zweite und dritte der drei Reisen, welche Jesus nach Jerusalem von Galiläa aus unternahm. Diese beiden Züge solgen sich in geschichtlicher Ordnung; ihnen voran geht der Bericht des einzigen größern Reisezugs der frühern Zeit, des nach dem Nordlande. Allerdings gehört dieser, nach der geschichtlichen Reihe in die Zeit nach dem Zuge zum Purimseste, denn er fällt in den Anfang des zweiten galiläisischen Aufenthalts, nach der Rücksehr vom Purimseste, bald nach Ostern 781. Allein vom Standpunkte der Ueberlieserung ist Alles in Ordnung bei Annahme eines nicht verwirrten, sondern nur verschobenen Zustandes der Berichte. Nur die erste Reise, sehr bald nach der Tause, sehlt also: und das mußten wir erwarten, da die Ueberlieserung von Fesu Treiben vor dem öffentlichen Austreten in Galiläa so ganz verblaßt erscheint.

Geschichtlich gestalten sich also unsere Reiseberichte in Lucas zu folgender Reibe:

- I. Der erste Zug mit den Zwölfen nach Ferusalem zum Purimfeste, März 781: Luc. 9, 51—17, 10, in zwei Abschnitten (9, 51—13, 21 und 13, 22—17, 10). Anesdotisch ganz eigenthümlich; sprachlich widerklingend in Matthäus Bergpredigt und einzelnen Kapiteln der frühern Zeit.
- II. Der Ausflug nach bem Nordlande (Verklärung), Mai 781: Luc. 9, 10—50. Voller Parallelismus ift nur bei der Speifung (9, 11—17): die Parallelen für den Zug nach dem Nordlande sind jedoch sowol bei Matthäus wie bei Marcus ziemlich vollständig, und diese Parallelen haben den Vortheil, daß sie die Dertlichkeit angeben.
- III. Der zweite Zug mit den Zwölsen nach Ferusalem: Ausgangspunkt ist die Reise zum Laubhüttenseste im September 781 (17, 11—18, 30). Der zweite Abschnitt (18, 31—19, 48) enthält die Reise über Fericho und Bethanien nach Ferusalem. Das Stück schließt mit dem Zuge durch Beräa die gegenüber Fericho, und verläuft sich in die Geschichte des Eintressens in Bethanien sechs Tage vor Ostern, an welche sich dann sogleich der Einzug in Ferusalem am folgenden Tage anschließt. In diesem Berichte ist der erste Theil durchaus eigenthümlich; nur kurz vor Fericho treten die Parallelen ein.

Durch diese Zerlegung und Anordnung der Reiseberichte des Lucas haben wir aber auch den Schlüffel zur Anordnung der Berichte der beiden andern Evangelisten in dem zweiten Abschnitte des Lebens Jesu gesunden. Der seste Haltpunkt ist hier die Speisung; doch wir wissen durch Johannes, daß sie nach der Rücksehr vom Burimsseste statthatte, "als Oftern nahe war", also Ende März oder Ansang April 781. Es solgt dann der Ausslug nach dem Nordlande; diesen werden wir nach den Gesschichten setzen, welche sich auf die Reise zum Purimseste beziehen, aber vor die Anets

doten, welche zur letten Reise von Galilaa nach Jerufalem gehören, nämlich zum Laubhüttenfeste 781.

Die Epochen bes Lebens des Johannes stellen fich hierzu folgendermaßen:

I. Taufe Jesu, Februar oder März 780.

- II. Gefangennehmung, gegen Anfang 781, als Jesus, aus ber Wildniß Subjudas zurückgefehrt, in Galiläa als Lehrer auftrat.
- III. Sendung aus dem Gefängniffe zu Jesus, Matth. 11, 1-6, wol noch por ber Reise zum Purimfeste, März 781.
- IV. Enthauptung, Matth. 14, 1—12 (erwähnt als geschehen), vor der Speisfung, welche Ende März fällt.

### IV. Chronologische Bestimmung der Tause Jesu und das Antreten des Lehramtes.

Der johanneische Bericht hat keine unmittelbare Zeitbestimmung für biese Punkte, wohl aber eine mittelbare, und diese erweist sich als eine sehr genaue. Wir wissen durch ihn, daß das Leidensostern auf einen Sabbath, d. h. Sonnabend, siel, und das heißt, wie Ideler und Andere nachgewiesen, und wie wir vollständig zu erweisen hoffen, daß Tesus den Tod am Kreuze erlitt im Jahre 782 der Stadt, dem 29. der gewöhnslichen christlichen Zeitrechnung. Dieses Jahr entspricht dem 15. Regierungsjahre Tiberius, welches genau sich vom 19. August 781 bis zum 18. August 782 erstreckt. Was mit dieser Angabe streitet, kann also nicht geschichtlich sein.

Bebenken wir, baf von allen geschichtlichen und dronologischen Bunkten im Leben Jesu bas Tobesjahr basjenige gewesen sein muß, welches sich am erften und sicherften festfette, und daß wirklich jenes Jahr (das Confulat der Gemini) den Bätern des 2. und 3. Jahrhunderts das der Ueberlieferung ift; bedenken wir ferner, daß zur Zeit ber Bilbung ber evangelistischen (Miffions=) Evangelien bas frühere geschicht= liche Bewußtsein so verdunkelt war, daß die Dauer des Lehramtes als einjährig angenommen wurde, eben wie die Feier bes letten Abendmahls auf ben Tag bes judifchen Baffahlamms verlegt wurde: so wird man in ihnen gar keine ober nur fehr ungenügende Kunde von dem Zeitpunkte bes Auftretens Jesu, also ber Taufe, erwarten können. Wie sehr endlich alle Chronologie fehlt in den Geschichten von der Geburt, feben wir ja baraus, daß Matthäus nur fagt: Jefus fei geboren unter Berobes bem Großen, Lucas aber nur von einer allgemeinen Volkszählung weiß unter Augustus, beren Vornahme in Judaa die Reise Josephs mit der Maria nach Bethlehem veranlaßt habe. Sowie er versucht, die Zeit dieser Volkszählung näher zu bestimmen, verwidelt fich unfer Text in Widersprüche. Diese kann man allerdings durch eine leichte Berbefferung löfen, allein man erhalt bann nur bie Angabe, baf jene Schatung por Die (allbefannte) bes Quirinus fiel, mas uns eine Ungewischeit von neun Jahren läft.

Das britte Kapitel bes Lucas enthält allerdings zwei Zeitbestimmungen: eine über ben Zeitpunkt des Auftretens des Täufers, und eine von Jesu Alter beim Antritte des Lehramts. Wir müssen nun beide hinsichtlich ihres chronologischen Werthes prüfen.

"Das Wort Gottes (heißt es) erging an Johannes im funfzehnten Jahre bes Tiberius."

hier nun stoßen wir sogleich auf eine große Schwierigkeit. Der Sinn ber Angabe kann boch nur sein, bag in biesem Jahre, also zwischen August 781 und August 782,

Johannes als Bufprediger auftrat. Da nun das Leidensostern das von 782 ist, fo muß Lucas folgende Chronologie vor Augen gehabt haben. Erstlich, taf bas Lehramt Jejn im Jahre vor bem Leibensoftern anfing; zweitens, bag es erft im August 781 begann, also schon hiernach nur acht bis neuntehalb Monate dauerte; brittens, daß die Taufe und das Auftreten Jesu unmittelbar auf die Erscheinung, Predigt und Erklärung bes Johannes folgte, benn seine Berufung wird ja eben ins funfzehnte Jahr bes Tiberius gesett. Alles dieses ift, von Anfang bis Ende, schon innerlich unmöglich, außerbem aber auch gegen bas Zeugniß bes Apostels und gegen ben ganzen Inhalt und die allergenauesten Zeitangaben seines Evangeliums. Man könnte also geneigt sein, anzunehmen, Lucas habe das Leibensoftern erft in das fechzehnte Jahr Tiberius, alfo ins Jahr 783 gesetzt. Allein diefer (außerbem nicht einmal haltbaren) Unnahme stellt sich wie die alte Ueberlieferung vom Consulat ber Gemini, so auch noch die zweite dronologische Angabe des Evangelisten entgegen. Rach ihr war Jesus "ungefähr dreißig Jahre alt", als er fein Lehramt antrat. Diefe Angabe erscheint ganz unabhängig von jener, eben wie von jeder andern Berechnung ober Annahme bes Lucas und deshalb als thatfachliche Ueberlieferung höchft glaubhaft; um fo mehr, ba fie nicht geradezu dreifig volle Jahre nenut. Nun finden wir oben, daß Chriffus, nach ben sichern Angaben über die letzten Monate des Thrannen und andern leitenden Bunkten, kurz nach Oftern 750 ber Stadt geboren fein muß. Gegen Oftern 780 vollendete er alfo fein breifigstes Jahr, und wir werben feben, daß die Taufe nur feche bis fieben Wochen vor Oftern fiel. Er hatte alfo bei ber Taufe fast genau fein breifigstes Jahr vollenbet.

An dem Eingange nun in die Forschung über den Antritt seines heiligen und schweren Amtes begegnen wir der, nach ihm größten Persönlichkeit der jüdischen Geschickte, dem Täuser. Die Darstellung seines weitern Wirkens und seines Endes gehört dem folgenden Buche zu. Ebenso die Würdigung seiner erhabenen Gestimung und Selbstentäußerung: ihre Gewähr liegt in dem vollendeten Leben. Aber die Betrachtung des geistigen Bermögens, mit welchem er in das öfsentliche Leben trat, und der Stand seines damaligen Gottesbewußtseins müssen noch eingehender zur Sprache gebracht werden und scheinen noch nicht ihre vollsommene Würdigung erfahren zu haben. Denn die Meisten haben die Herzensergießungen des Jüngers bei Gelegenheit der Ansührung der Worte seines ersten Meisters über seinen zweiten, als Worte des Täusers sassen zu müssen geglaubt, und dann gerathen sie, ohne es zu wollen, zu dem Ergebnisse und Anderer, daß der Täuser des vierten Evangeliums ein Abbild des Jüngers und also eine ungeschichtliche Person geworden ist. Indessen ist an der betreffenden Stelle Ioh. 3, 31—36 seicht das Gegentheil als die einzig mögliche Erklärung der Stelle zu erkennen.

### V. Die 46 Jahre des herodischen Tempelbaus, berechnet für das Passah des Jahres 780.

Die Angabe des Johannes (2, 20) über die 46 Jahre des herodischen Tempelbans am ersten Bassah, welches Jesus in Jerusalem als Mann und Lehrer seierte, tragen so unverkenndar die Spur einer genauen Zeitbestimmung, daß sich alle geschichtlich forschende Ausleger damit beschäftigt haben. Auf welches Jahr weisen sie hin? Auf 780 oder 781? Denn darauf beschränft sich die Ungewissheit der vernünftigen Forscher.

Als Jesus, von den Juden damals zur Rede gestellt über das Austreiben der Händler aus dem Tempelvorhof, das selbst den Jüngern räthselhafte Bort aussprach, daß er den Tempel in drei Tagen wieder außbauen wolle, hielten sie ihm die Thatsache entgegen, daß die Herstellung und der Ausbau dieses Tempels nun schon 46 Jahre gekostet habe, wie er also eine so unsinnige Behauptung ausstellen könne. Es kam an sich im Streit mit Iesus wenig darauf an, ob der herodische Bau vor 46 oder 56 oder 36 Jahren begonnen habe: die Bestimmung muß also daher kommen, daß die Thatsache den Gebilbeten vollkommen bekannt war, und man Iesu eine ganz bestimmte Angabe entgegensetzen wolle, um desto sicherer ihm die maßlose Prahlerei seiner drei Tage anschaulich zu machen.

Hier haben wir also eine Bestimmung der Zeit, welche alle Künste, mythische Zahlen zu sinden, nicht verwersen können. Sechsundvierzig ist weder eine runde Zahl, noch ans sieden oder drei oder zwölf zusammengesetzt. Da ist also ein greifs darer Prodestein gegeben. Past die Bestimmung auf des Johannes unzweiselhafte Angabe des Passah des Jahres 782 als des Leidenspassah? Stimmt die Angade zugleich mit seiner ebenso schwer verkennbaren Annahme, daß er vorher zwei Osterseiern in Ferusalem gehalten, also ein Lehrant von etwas mehr als zwei Jahren geführt habe, und nicht ein noch nicht einmal einjähriges, wie Lucas und die beiden andern Evangelisten der Ueberlieserung annehmen? Wieseler hat zuerst diese Frage mit allen Mitteln der neuen Forschung gründlich erörtert; aber er gelaugt dadurch zum Osterseste 781, da ihm 783 das Leidenspassah ist. Das Richtige hat der scharssimige Anger gefunden; nämlich, daß jene Annahme uns wirklich auf 782 führt. Wir wollen hier nur die schlagenden Thatsachen möglichst anschaulich darstellen. Es ergibt sich dann, daß bei jenem ersten Einzuge in Ferusalem kurz vor Ostern 780, gerade 46 Jahre und drei, höchstens viertehalb Monate seit dem Beginne des Tempelbaus verslossen weren.

Des Josephus Sandschriften fagen in einer Stelle seiner "Alterthumer" ( XV, 11, 1.). daß Berobes ber Große ben Anfang bes Tempelbaus im 18. Jahre feiner Regierung gemacht; an einer andern ("Jud. Krieg", I, 21, 1) im 15. Die lette Zahl ift entschieden zu verwerfen, benn ber Tempelbau begann erft, nachbem Augustus bem Berobes bas Befitthum bes Zenoborus gefchenkt hatte ("Alterth.", XV, 10, 3). Diefe Schenkung nun fällt nach Dio (54, 7) ins Jahr 734, welches bem 21. Jahre bes herobes entspricht, wenn man bie Berechnung feiner Regierungszeit von bem Senatsbeschluffe beginnt, ber ihn jum König ernannte (714). Bahlt man aber von bem Zeitpunkte, wo er wirklich ben Thron bestieg, also von ber Hinrichtung bes Antigonus (717), so ift es bas 18. Jahr. Josephus führt bei ber Erzählung bes Tobes bes Herobes beibe Berechnungen an und fagt ("Alterth.", XVII, 8, 1): ber Tyrann fei nach ber ersten im 37., nach ber zweiten im 34. Jahre feiner Regierung geftorben. Run wird nicht allein ohne Grund, fonbern gegen gute geschichtliche Gründe angenommen, daß die Zählungen ber Regierungsjahre bes Berobes im gelehrten Geschichtswerfe von bem Senatsbeschluffe an gerechnet feien. Das Gegentheil ift aber an fich für ben jubifchen Geschichtschreiber natürlicher, bem die edle Dynastie ber einheimischen hasmonaer gewiß so weit reichte, ale fie noch Berufalem innehatte, und bas Beiligthum beschütte. Berobes mar ein Ausländer und verhaßt als Römling. Josephus gibt aber ausbrücklich bas Jahr ber herobisch= römischen Eroberung als bas Ende jener Dynastie und ben Aufang ber Regierung bes Berobes an. Nachbem bie Ginnahme ber Stadt ergablt, bie am großen Berföhnunge= tage bes Jahres 717 fich ereignete, fährt er fort ("Alterth.", XIV, 16, 4): "Herobes beredete ben Antonius, daß er Antigonus hinrichten ließe. Go endigte bie Geschichte des hasmonaifden Saufes, nach 126 Jahren . . . . und die Berrichaft ging über auf Herobes bes Antipaters Sohn." Mußte ja boch (wie Strabo sagt) Antonius bald nachher ben Antigonus wirklich in Antiochien enthaupten lassen, weil die Inden selbst nicht durch die Folter dazu bewogen werden konnten, den Herodes König zu nennen, so lange noch der rechtmäßige König lebte. Endlich kann nach Josephus Rechnung nur das 18. Jahr der Regierung des Herodes und nicht das 21. dem Jahre 734 entsprechen. In diesem fand nach Dio, wie schon gesagt, die Schenkung statt; Zenoborus starb bald nachher, im 18. Regierungsjahre des Herodes (Iosephus, XV, 10, 3). Und nach der Schenkung unmittelbar begann der Ban.

Es ift also einzig und allein mit ber Geschichte vereinbar, bag man annehme, Josephus gable bie Jahre bes Herobes von bem wirklichen Regierungsantritt in Jerufalem, unmittelbar nach ber Eroberung ber Stadt. Diefe felbft muffen wir philologisch und historisch mit Anger auf den 10. (September) Tisri (bas Berföhnungsfest) jenes Jahres 717 setzen, im britten Monate ber Belagerung, nicht wie Wieseler in ben britten Monat bes judischen Jahres (Mai ober Juni). Dazu zwingt uns zuvörberft bas philologische Gewissen, welches uns nicht erlaubt, "den Tag bes Kastens" von irgendeinem andern "möglichen" Fasttage ju versteben, fondern nur von bem großen Fasttage, bem Berföhnungstage am 10. bes siebenten Monats bes jüdischen Jahres. Josephus felbst nennt biefen Tag an einer andern Stelle geradezu "den einzigen Fasttag" ("Alterth.", XVII, 6, 4). Außerdem fagt er ausbrücklich: ber Tag fei berfelbe Tag, an welchem Pompejus bie Stadt eingenommen. In der Erzählung von dieser Einnahme ("Alterth.", XIV, 4, 3, Ciceros Confulat) ift es aber flar, daß die Berechnung, fie fei erfolgt im britten Monate, die Belagerungsbauer ausbruden foll; benn es steht ausbrudlich babei. Aber biefer Sinn ift, wie ber natürliche, fo auch bei ber Erstürmung burch Berodes ber einzig paffende. Denn Josephus erzählt, nachdem bie beiben erften Mauern und einige Tempelhallen nach 55 Tagen ber Belagerung genommen feien, habe Berobes Sturm gelaufen auf ben Tempel, und biefer und bie untere Stadt feien in bie Sande der Belagerer gefallen. Außerdem heißt es, die eigentliche Belagerung babe ftattgefunden "im Sommer" (ebendaf). Allerdings begann ber Feldzug im Anfange bes Frühjahrs, aber große Vorbereitungen waren nothwendig, ehe man zur Belagerung schreiten konnte. Außerbem trat herobes hochzeit in Samaria bazwischen, und ber Sommer mußte also herangekommen fein, ale bie eigentliche Belagerung anfing.

Nehmen wir nun mit Dio und Josephus das Jahr 734 als den Anfang des Tempelbaues, so ist klar, daß Ende 779 erst 46 Jahre des Tempelbaues verslossen waren, und daß es in den ersten Tagen des Nisan — Mitte März — des Jahres 780 richtig war zu sagen: "Dieser Tempel ist in 46 Jahren gebaut", d. h. es sind 46 Jahre unter seinem Bauen verslossen. Oftern: 781 waren schon 47 Jahre verslossen.

Um biefes anschaulich zu machen, geben wir hier bie Uebersicht ber Jahre.

|     |                                                 | Röm. | Rechnung. | Jiid. Antigonus. |
|-----|-------------------------------------------------|------|-----------|------------------|
| 714 | Herobes burch Senatsbeschluß zum Könige ernannt |      | 1         |                  |
| 715 | Herobes im römischen Heere                      |      | 2         |                  |
| 716 | (Nach Dio 49, 22 Einnahme Jerusalems, unter     |      |           |                  |
|     | bem Consulat bes Claudius und Nothanus) .       |      | 3         |                  |
| 717 | Dreimonatliche Belagerung und Einnahme Jerufa-  |      |           |                  |
| Y 1 | lems durch die Römer unter Antonius, und mit    |      |           |                  |
|     | Herodes Hilfstruppen, im Consulat von M.        |      |           |                  |
|     | Agrippa und Caninius Gallus am großen Ber-      |      |           | Jüb. Herobes.    |
|     | föhnungstage: 10. Tisri (September)             |      | 4         | 1                |
| 718 |                                                 |      | 5         | 2                |

Munfen, Bibelgeichichte.

17

|     | 1                                                                                                              |               | Röm. Rechnung. | Ilib. Herobes. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 719 |                                                                                                                |               | 6              | 3              |
| 720 |                                                                                                                | . 7           | 4              |                |
| 721 |                                                                                                                | 8             | 5              |                |
| 722 |                                                                                                                |               |                | 6              |
| 723 |                                                                                                                | <b>``</b>     |                | 7              |
|     |                                                                                                                |               | 10             | 0              |
| 724 |                                                                                                                |               | 11             | 8              |
| 725 |                                                                                                                |               | 12             | 9              |
| 726 |                                                                                                                |               | 13             | 10             |
| 727 |                                                                                                                | 14<br>15      | 11<br>12       |                |
| 728 |                                                                                                                |               |                |                |
| 729 |                                                                                                                |               | 16<br>17       | 13             |
| 730 | •                                                                                                              |               |                | 14             |
| 731 | Unrichtige Angabe des Josephus ("Büt                                                                           | . Krieg", I,- |                |                |
|     | 21, 1) vom Anfange des Tempelbaues d                                                                           | es Herodes    | 18             | 15             |
| 732 |                                                                                                                |               | 19             | 16             |
| 733 | Augustus bestimmt bem Berobes bie Be                                                                           | noborischen   |                |                |
|     | Berrichaften (Josephus, "Alterth.",                                                                            | XV, 10, 1).   |                |                |
|     | Zenodorus reist dagegen nach Rom                                                                               |               | 20             | 17             |
|     |                                                                                                                | Tempelbau     |                |                |
| 734 | Erweiterung jener Schenfung von Au-                                                                            |               |                |                |
|     | gustus, ber nach Sprien kommt. Zeno=                                                                           |               |                |                |
|     | borus ftirbt. (§. 3.) Herobes in bemfel-                                                                       |               |                |                |
|     | ben 18. Jahr seiner Regierung (11,1)                                                                           |               |                |                |
|     | beginnt den Tempelbau. Da die erste                                                                            |               |                |                |
|     | Weihefeier nach 9 3. 6 Monaten, mit                                                                            |               |                |                |
|     | dem Feste des Regierungsantritts des                                                                           |               |                |                |
|     | Berodes fiel, "welches er zu feiern                                                                            |               |                |                |
|     | pflegte", nicht die Juden (11, 6), so                                                                          |               |                |                |
|     | muß der Bau begonnen haben im                                                                                  |               |                |                |
|     | zweiten Monate des jüdischen Jah-                                                                              |               |                |                |
|     | res, bald nach Oftern                                                                                          |               | 0.4            |                |
| 735 | tes, but may extern                                                                                            | 1             | 21             | 18             |
| 736 |                                                                                                                | 2             | 22             | 19 ;           |
|     |                                                                                                                | 3             | 23             | 20             |
| 737 |                                                                                                                | 4             | 24             | 21             |
| 738 |                                                                                                                | 5             | 25             | 22             |
| 739 | en de la companya de | 6             | 26             | 23             |
| 740 |                                                                                                                | 7             | 27             | 24             |
| 741 | Im zweiten Monate bieses Jahres                                                                                |               |                |                |
|     | Vollendung der acht Jahre: Säulen-                                                                             |               |                | .ed            |
|     | gänge und Hallen, durch Herodes                                                                                |               |                |                |
|     | (XV, 11, 5)                                                                                                    | 8             | 28             | 25             |
| 742 | 18 Monate nach ber Vollendung bes                                                                              |               |                |                |
|     | äußern Baues wird ber Tempel                                                                                   |               |                |                |
| ,   | felbst, ben bie Briefterschaft baute, fo                                                                       |               |                |                |
|     | weit fertig, daß man am Tage bes                                                                               |               |                |                |
|     | Regierungsantritts des Herodes, das                                                                            |               |                |                |
|     | Fest bes neuen Tempels feiern konnte                                                                           |               |                |                |
|     | O. I                                                                                                           | ,             |                |                |

|     | (0.0)                                   | Tempelbau. | Röm. Rechnung. | Illd. Herodes. |  |  |
|-----|-----------------------------------------|------------|----------------|----------------|--|--|
|     | (§.6): also im 7. Monate Tisri          |            |                |                |  |  |
|     | (September)                             | 9          | 29             | 26             |  |  |
| 743 | <b>,</b>                                | 10         | 30             | 27             |  |  |
| 744 | "                                       | 11         | 31             | 28             |  |  |
| 745 |                                         | 12         | 32             | 29             |  |  |
| 746 |                                         | 13         | 33             | 30             |  |  |
| 747 | "                                       | 14         | 34             | 31             |  |  |
| 748 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 15         | 35             | 32             |  |  |
| 749 | "                                       | 16         | 36             | 33             |  |  |
| 750 | Am 12/13. März Mondfinsterniß turz      |            |                |                |  |  |
|     | vor Herodes Tod. Herodes stirbt An-     |            |                |                |  |  |
|     | fang April (Ostern 15. April) im        |            |                |                |  |  |
|     | Nifan                                   | 17         | 37†            | 34†            |  |  |
| 759 |                                         | 26         |                |                |  |  |
| 769 |                                         | 36         |                |                |  |  |
| 779 |                                         | 46         | von Mitte bes  | zweiten Monats |  |  |
| 780 | Christus vor dem 14. Nifan, Anfang      |            | (Ende Mai) an. |                |  |  |
|     | April.                                  |            |                |                |  |  |
|     | A seed to be set to be                  |            |                |                |  |  |

Was nun folgt aus diesem für das vierte Evangelium? Erstlich, daß seine Angaben vollkommen miteinander stimmen. Das Todesjahr muß wegen Angabe des Wochentags, auf welchen damals Ostern siel, das Jahr 782 gewesen sein; der erste Einzug in Ierusalem liegt aber der arglosen und nur nach Festangaben fortschreitenden Erzählung offenbar zwei Iahre vor dem Leidensostern, muß also hiernach ins Jahr 780 fallen. Bei den Berichten von jenem Einzuge kommt nun gelegentlich vor, daß damals 46 Jahre verstossen, seit man den Tempelbau begonnen, und diese Rechnung führt uns aufs bestimmteste ins Jahr 780.

Wir treten also auch in biesen letzten Theil bes ersten Abschnitts bes öffentlichen Lebens Jesu mit einem sichern Anzeichen ein, daß wir nicht einen Koman vor uns haben, sondern die gewissenhaften Berichte des Augenzeugen von Ansang und des Liebslingsjungers Jesu.

## VI. Bestimmbarkeit der Zeit für die Hinrichtung des Täufers durch die Chronologie des herodischen Festes (Genesia).

Es handelt sich darum, hierbei zweierlei darzuthun ober mindestens wahrscheinlich zu machen. Einmal, daß das Fest des Herodes Antipas, an welchem die hinrichtung des Täusers beschlossen wurde, nicht eine Feier des Geburtstags gewesen sei, sondern der Thronbesteigung. Zweitens, daß diese von Antipas habe berechnet werden können als vom Tode des Vaters, herodes des Großen an, also um die Zeit des Passahseises.

Daß nun die Genesia, im Gegensate von Genethlia (des richtigen Wortes, ausschließlich für Geburtstag) bei Griechen und Römern, ohne weitere Erklärung von ber Erhebung zur fürstlichen Würde gebraucht werden konnte, wenn die Rebe von einem

17:

Fürsten war, läßt sich im Griechischen nicht beweisen; wol aber ist die römische Bezeichnung "Geburtstag" (natalis dies) für eine solche Erhebung durch einen Ausbruck des Plinius von Trajans Aboption durch Kerva bewiesen. Es war natürlich, daß ein solcher Sprachgebrauch, mit der Feier, auf das römische hellenistische Asien überging, und namentlich durch Herodes üblich wurde. Entscheidend aber sür diese Annahme ist eine Stelle des Talmud (Wieseler, "Chronologie der Evangelien", S. 295), worin geradezu unter den "Feiern der Heiben" die Genesia (Genusia) als Feier des "Tages der Gelangung zur Herrschaft" erklärt, und dann erst die Geburtstagsseier aufgeführt wird. Dazu kommt, daß die Feier des Geburtstags bei den Juden nur von fremden Thrannen vorkommt (von Pharao, Gen. 40, 20, und von Antiochier Epiphanes, 2 Makt. 6, 7). Dagegen wurde der Tag der Thronbesteigung schon von alten jüdischen Königen geseiert (Hos. 7, 5), ja Herodes der Große hatte nach Iosephus diese Veier kurz vorher erneuert.

Hieraus geht hervor, daß die Wahrscheinlichkeit für die Annahme spricht, daß die evangelistischen Stellen (Marc. 6, 21; Matth. 14, 6) von einem Feste verstanden werden mussen, wodurch der Regierungsantritt des Herodes Antipas gefeiert werden sollte.

Diesen Regierungsantritt, als Tetrarch von Galiläa, in Kraft ber von August bestätigten letztwilligen Berfügung des Baters, mußte Antipas vom Tage nach Hervdes Tode berechnen. Also fällt die Hinrichtung gegen den 8. Nisan (23. März) des Jahres 781, kurz vor Ostern, und wurde also um Ostern Jesu durch die Jünger des Enthaupteten kund.

Unsere Anordnung der Begebenheiten ist von dieser Berechnung durchaus unabhängig, da sie lediglich auf die Annahme der Richtigkeit der johanneischen Anordnung begründet ist.

Wir nehmen aber Kenntniß von dem Ergebniß der Forschung über jene Genesia bes Antipas, nämlich daß diese Feier wahrscheinlich gerade um die Zeit siel, welche wir nach Iohannes evangelischem Bericht für sie annehmen müssen, wie die jest folgende Kritik dieses Abschnitts im Leben Jesu darthun wird.

Nach der Darstellung des Josephus ("Alterth.", XVIII, 5, 2) ließ Antipas den Täuser aus Furcht hinrichten; er besorgte nämlich, daß Johannes Predigten zu einem Aufstande gegen ihn oder die Römer führen möchten. Diese Angabe steht mit der evanzgelistischen Nachricht durchaus nicht in Widerspruch; politische Furcht ist das Erbtheil aller Thrannen, eben wie Verstellung, und Josephus Bericht über diesen tragischen Borfall ist nur kurz und beiläufig.

Wenn die Fassung des Berichts bei Marcus und Matthäus streng gefast wird, so muß die Feier in Machärus selbst stattgefunden haben, wo nach Josephus Johannes gesangen saß. Machärus war eine Feste an der Sübgrenze Peräas gegen Arabien hin. Antipas hatte sie als Mitgift seiner Gemahlin, der Tochter des arabischen Fürsten Aretas, erhalten. Hier war nach Josephus ein königlicher Palast mit anmuthigen Anlagen.

# VII. Der geistige Standpunkt bes Täufers, und bie Geschichtlichkeit und Bedeutung seines Zeugnisses von Jesus.

Um unsere Haupturkunde, bas Evangelium bes Johannes, richtig zu versteben, muffen wir uns die Folge ber Begebenheiten beutlich machen, welche im ersten und

zweiten Kapitel besselben zur Sprache kommen. Erst wenn man weiß, was Johannes wirklich den Täufer sagen läßt — worüber wir uns auf den Text und seine Auslegung beziehen — und in welchem Zusammenhange, wird es erlaubt sein, sich die Frage vorzulegen:

War der Täufer nur ein eifriger, patriotischer jüdischer Bußprediger, oder war er ein Prophet voll theosophischen Gottesbewußtseins?

Schon nach ben Evangelien ber Ueberlieferung erscheint uns Johannes als eine ber größten prophetischen Berfonlichkeiten feiner Zeit, um nicht ju fagen ber jubifchen Befcichte. Gohn einer jubifden Briefterfamilie tritt er ploplich in einer wuften Gegend bes Oftjordanlandes auf, Galilaa gegenüber, als ein in tieffter Zurudgezogenheit lebender Eiferer (Zelotes), ber als Bufprediger und Prophet zugleich Alle aufruft, die gerettet werben wollen, jum Gintritt in bas meffianifche Gottesreich. Gin begeisterter Einstedler, in harenem Gewande, fich von bem nahrend, mas bie Wifte barbietet, und boch mit ben Leuten aller Stände verkehrend und ihnen unmittelbar praftische Brebigten haltend, jedem nach feiner Stellung und feinem Beburfnig. Und worüber? Ueber die nothwendige Umkehr von ihrem weltlichen, das heißt felbstfüchtigen Wandel. Und nicht umfonst ruft er: felbst bie Zöllner und ausländischen Kriegsknechte kommen herbei und fragen eifrig: Was follen wir thun? Richts anders, als Lug und Trug ablegen und bas thun, was ihr Gemiffen von ihnen forbert! Dabei ift er ein ftrenger Beobachter bes Gefetzes, wie eine Aeugerung feiner Junger aus bem fpatern Theile bes Jahres von Jesu Taufe zeigt. Er tritt nicht als einer ber Bropheten auf, aber einen göttlichen Beruf fühlt er in sich und verkundet ihn, ja eine Gottesbotschaft für bie nächste Zukunft. Ich foll (fagt er) biejenigen, welche sich als Gunber bekennen und nach ber Erscheinung bes verheißenen Meffias und feines Reichs sich fehnen, auf ben kommenden Meffias verpflichten und ihr Gelübbe besiegeln mit einer feierlichen Eintauchung in bie Fluten bes Jorban. Denn ber mich geheißen hat zu taufen, hat mir gefagt, ich werbe babei ben feben und erkennen, ber jum Meffias bestimmt ift. Woher hat er biefe innere Gewißbeit? Denn er zeigt fich burchaus als ein innerlicher Mensch, weder als Demagog, noch Söfling ober aufstrebenden Politiker, weder Rationatift, noch Sektirer. In keiner Beife ift fein Ich und fein Suftem ber Mittelpunkt feiner Weltanschauung, vielmehr weift er bin auf einen noch Ungekannten, ber in seiner Zeit erscheinen wird. Das war noch nicht vorgekommen und kommt überhaupt sehr felten in ber Weltgeschichte vor. Auch war es nicht etwas Borübergehendes, um Aufseben zu erregen; wie streng und treu er sein Amt als Bufprediger auch den Mächtigen gegenüber ausübte bis an feinen Marturertob, wissen wir ja Alle. Der Ginbrud auf feine Zeitgenoffen muß biefer Gingigkeit bes Charakters entsprochen haben, benn Josephus ermahnt ihn in seiner Darftellung ber Geschichte ber Zeit mit höchster Auszeichnung und würdigt ihn vollkommen als Patrioten und als frommen Weisen. Er fagt in feinen "Alterthümern" (XVIII, 5, 2):

Der Täufer ermahnte bie Juden, Tugend zu üben und Einer gegen den Andern Gerechtigkeit zu beweisen, und Frömmigkeit gegen Gott, und als solche sich ins Wasser einzutauchen. Denn so würde die Sintauchung Gott angenehm erscheinen, indem die Menschen sich ihrer nicht bedienten als Reinigung von der Schuld gewisser Fehletritte, sondern damit der Leib gereinigt werde, nachdem nämlich die Seele ihrerseits vorber durch Gerechtigkeit sei gereinigt worden.

Diese Worte über die Taufe sind von dem weltgebildeten jüdischen Manne mit großem Borbedachte geschrieben, und sollten manche driftliche Dogmatifer beschämen. Sie sind bestimmt, seinen vornehmen und mächtigen Gönnern in Rom und der alexandrinischen Welt die sitbischen Begriffe in die philosophische Sprache der Griechen zu übertragen,

und wir erkennen barin leicht die Grundtone ber evangelistischen Ueberlieferung, aus welcher Josephus boch gewiß ebenso wenig fcopfte, als fie aus ihm.

Ein solcher Mann muß sich anf eine tiefe Ueberzeugung stützen, und die gibt nur eine mit der Gewißheit des Daseins erkannte unzerkördare Idee, eine große Wirklichkeit in der Welt des Geistes. Braktischer Art war diese Stütze, dieser innerliche Halt offenbar nicht; er wäre dann nicht als Einsieder aufgetreten, von allen bürgerlichen Berhältnissen sich persönlich fernhaltend, und in nichts Bürgerliches und Kirchliches eingreisend. Also mußes eine tiefe, rein geistige Anschauung gewesen seine iene persönliche innere Schauung, die sich ihm in den innern Kämpfen des Lebens bewährt hat. Diese nun, dürsen wir voraussehen, wird sich bei ihm mit einer der messianischen Stellen verbunden haben, an welche, da die Weissagungen des Buches Daniel sich buchstäblich nicht bewährt hatten, die gottsuchenden Gemütter sich hielten. Eine solche nicht dialektische, sondern theosophisch-prophetische Ausbildung des Gottesbewußtseins, mit Anlehnen an das Geschichtlich- Prophetische der Schrift, liegt in der ganzen spätern Zeit des Judenthums. Dabei darf man denn auch nicht vergessen, daß der Bater Priester, die Mutter aaronischen Stammes war und er ein Kind frommer Hossenungen und hoher Erwartungen.

Aber es fehlt uns auch keineswegs an Zeugnissen für diese Richtung seines Gemüths, selbst wenn wir nur die katechetischen Evangelien hören. Zwei Aussprücke von ihm gehen (bei mancher Verschiedenheit im Uebrigen) durch die drei ersten Evangelien durch. Die erste ist sein Bekenntniß über sich selbst. Nachdem er denen, welche ihn um seine Verechtigung zu solchem unerhörten Auftreten als Prediger des kommenden messsanischen Neichs befragten, geantwortet: Ich bin nicht Elias; ich bin nicht ter erwartete Prophet (Jeremia oder ein anderer, nach verschiedenen Auslegungen); noch weniger din ich der Messsan, sagt er endlich:

3ch bin bie Stimme, bie ba rufet: bereitet bie Wege bem Berrn.

Das begeisterte Wort bes Evangelisten unter ben alten Propheten hatte also in seinem Geiste gezündet. Der Ewige selbst wird erscheinen, aber nicht wie den Bätern, in "dem Engel des Ewigen", welcher sein Angesicht ist, sondern in einem wirt- lichen Menschen. Den Gedausen hatte noch Niemand ausgesprochen, obwol er verhüllt im Buche Jesaja, wie bei Jeremia und Szechiel steht. Daß aber Johannes den Sinn jener Stelle so faßte, beweist sein eigener Ausspruch, der in der einfachsten Form also lautet:

Es fommt Einer nach mir, ber ftarter ift als ich, bem ich nicht genugsam bin, ben Riemen seiner Schuhe gu löfen.

Diese beiden Spruche hatten in der evangelistischen Ueberlieferung Burzel geschlagen; aber sie konnten unmöglich in dem Geiste des Mannes vereinzelt bastehen. Ber sein Leben darausetze, die in beiden liegende Wahrheit zu bezeugen und zu bethätigen, der nußte in den tiessten Sinn derselben eingeweiht sein, mußte sie als innerste Offensbarung empfinden.

Wenn irgendwoher, haben wir eine nähere Kunde hierüber von dem Jünger beiber großen Meister zu erwarten, also im Evangesium bes Ivhannes, wenn es sein Werk ist, wie die Christenheit mit Recht glaubt.

Er faßt gleich zu Anfang (1, 15) bes Täufers Zeugniß in die großen Worte zusammen, von welchen die Missionar-Ueberlieferung uns nur den volksmäßigen Theil gaben:

Der hinter mir Kommenbe ist mir zuvorgekommen, benn er war eher als ich. Wer sich etwa sträubt, hier bem Täufer den Glauben an Jesu Einheit mit dem schöpferischen Worte Gottes beizulegen, wie der Prolog des Evangeliums ausdrücklich

thut, der wird doch schwerlich als Historiker einen wesentlich andern Sinn finden können, in welchem ein Mann wie Johannes jene beiden Sprüche der Ueberlieserung gesaßt haben könnte. Aber dieser theosophische Charakter des Ausspruchs steht nicht vereinzelt da. Ihm ganz ebenbürtig ist die Fassung der Antworten, welche der Täuser im johanneischen Evangelium auf die ihm gestellten Fragen gibt.

Diese Fragen kommen nach dem Apostel von einer Gesandtschaft des Hohen Rathes, des Sanhedrin, au den Täufer. Nur der Nath hatte das Recht, einen prophetischen Gottesmann, den Mann des Bolks, den verehrten Heiligen, nach seiner Berechtigung zu fragen. Hätten wir nicht des Johannes Zeugniß dafür, wir müßten eine solche Botschaft annehmen. Es bereitete sich etwas vor, was dem Hohen Nathe höchst bedenklich erscheinen mußte: es ward etwas Nahes verkündigt und von Tausenden geglaubt, eine Erscheinung, welche nach jüdischen Borstellungen einen Aufstand gegen die Römer früher oder später zur Folge haben würde. Man mußte sich also vor allem mit dem Manne selbst verständigen und ihn zu einer entscheidenden Antwort bringen, ohne doch zu einem gewaltthätigen Bersahren zu greifen.

Run aber bebenke man einmal unbefangen ben Unterschied ber beiden Fassungen, ber evangelistischen und ber des Johannes. Hier ist Alles scharf und bestimmt, nicht in dichterische mythischer Form, sondern der einfachen Wirklickeit nach. Was ist Mythisches in einer Botschaft des Hohen Rathes, dessen Wachsamkeit und Thätigkeit wir in der Geschichte Jesu so bestimmt erkennen? Hat sich der Verfasser oder die Ueberlieferung des 2. Jahrhunderts damit groß machen wollen? Eins ist so einfältig als das Andere; der Bersasser hat nichts von einer Aufschneiderei, welche der gelehrte Prosessor ihm ausbürden will, und die Ueberlieferung über den Täuser starb sehr früh aus. Ist uns nicht allenthalben bisher Alles, was man aus der Studirstude vorgesbracht, vor der geschichtlichen Forschung zerronnen? Schon sehr ist diese Hypothese vor dem Gewissen des gefunden Menschenverstandes wie Gespenster vor der Sonne verschwunden. Wie lautet die entscheidende, ebenso geistreiche als wahrhaftige und ursprüngliche Antwort?

Ich taufe mit Wasser; mitten unter euch steht, ben ihr nicht kennet, ber hinter mir ber Kommenbe, bem ich nicht wilrdig bin, ben Schuhriemen aufzulösen.

Denn jo lautet ber überlieferte Text (1, 26. 27), von seinen spätern Einschaltungen befreit. Wenn ber Täufer Solches ben Abgeordneten des Hohen Rathes sagte, wie kann es befremben, wenn er am Tage nachher (29), auf ben herankommenden Jesus zeigend, seinen Jüngern sagt:

Siehe, bas ift Gottes Lamm, welches ber Welt Gunbe hinwegnimmt.

Hier haben wir den zweiten prophetischen Haltpunkt der messianischen Theosophie des Täusers und zwar aus demselben prophetischen Worte: der Messias ist der Anecht (Diener) des Ewigen nach dem 53. Kapitel des Buchs Iesaja. Also erstlich ein Mensch, dann ein Dulder, ein Leidender; dann aber hat er den Schluß des Spruchs im Geiste des Kapitels verallgemeinert: sür die Menschheit, nicht für das Volk Israel allein (wie der Text des Buchs Iesaja sagt) hat er gelitten. Es ist unnöthig, über den Sinn des Wortes zu streiten, welches wir hier übersetzt haben: "hinwegnimmt". Der Täuser sprach aramäisch und nicht griechisch, und führte den Vers wahrscheinlich steit nach der hebräischen Urschrift an. Das in der Stelle gebrauchte biblische Wort heißt aber "der da trägt", während das hier gebrauchte griechische Wort ebenso unzweiselhaft bedeutet "der hinwegnimmt". Beide Begriffe stehen keineswegs sich schrosse einander gegenüber; denn das "auf sich nehmen" setzt voraus das hinwegnehmen einer Last von einem Andern, um diese selbst zu tragen. Die Grundidee, welche wir anzus

nehmen haben, muß eine folche sein, welche bem Texte nicht fremd ist, und welche sich bem anschließt, was wir als des Täusers Glauben über Jesus als Messias außerdem vernehmen. Die Sünde ist die Last der Menscheit; sie drückt ihn nieder, sodaß der Geist sich nicht zu Gott erheben und durch ihn frei werden kann. Der Messias wird dieses thun, indem er durch freiwilliges Leiden und den Sieg des Gottvertrauens der Menschheit eine neue Kraft gibt. Das Lamm kann nicht wohl, weder hier noch im Alten Bunde, den Sündenbock der mosaischen Gesetzgebung bedeuten; es ist das Friedens- und Heilsopfer. Der Prophet hat aber, nach des Täusers Ueberzeugung, die Erfüllung dieses sinnbildlichen Opfers in einem menschlichen Dulber gesehen, welchem zugleich eine göttliche Kraft einwohnt, durch welche das neue Leben der Menschen, das neue Herz, wie Ieremia und Ezechiel sagen, der Menschheit gegeben werden soll. Er begnügt sich deshalb auch am folgenden Tage, wieder auf Jesus zeigend, seinen beiden Jüngern, Johannes und Andreas, dem galiläischen Bruderpaare, die ersten Worte jenes Spruchs zuzurusen: "Siehe, das ist Gottes Lamm", das heißt der von Gott geheiligte Dulber.

Aus welcher Offenbarung bes Geistes Gottes ber Täufer nun biese Gewißheit geschöpft hatte, bas werben wir bei ber Erzählung von Jesu Taufe von ihm felbst

näher vernehmen. Er hatte geschaut, was ihm im Beifte gezeigt war.

Fassen wir das Ergebniß unserer Untersuchung zusammen, so sinden wir, daß, was die evangelistische Ueberlieferung schon andeutet, durch den Jünger und Augen= und Ohrenzeugen Johannes bestätigt und psichologisch erklärt wird. Der Täuser hatte ein ihm vollkommen sicher gewordenes (offenbartes) Gottesbewußtsein in sich, nach welchem er den zum Messias bestimmten Netter Israels, in der damaligen schweren, bösen Zeit, als kommend ankündigen und, wenn er ihm erschiene, erkennen würde. Dieses Gottesbewußtsein war innig verbunden mit der messianischen Auslegung einiger prophetischen Stellen; aber das ihm dabei eigenthümliche Selbstbewußtsein, die persönliche Offenbarung war, daß der Messias einfach als Mensch, und zwar als Dulder auftreten werde. Wie dieser Glaube sich mit den Zweiseln des Täusers im Gefängniß verträgt und wie er sich dazu verhält, können wir erst am Ende des ersten Zeitraums vom Leben Jesu anschaulich machen.

Beben wir jest noch genauer ein in die Erzählung von ber Botschaft an Johannes und bes Täufers Antwort über feine Berechtigung jum messianischen Taufen und Bredigen. Diefe Berechtigung konnte er nach bem theologischen Sufteme und kanonischen Rechte ber Juden nur haben, wenn er entweder ber Meffias felbst war ober bie zweite Erscheinung einer ber beiden erhabenen prophetischen Gestalten, welche, wie man glaubte, bem Meffias unmittelbar vorhergehen würden: Elia und Beremia, "ber Brophet". Alle Unfprüche auf messianische Aussprüche und Amtshandlungen schienen erschöpft. Was nun fagt ber Täufer? Er fei weber ber Messias, noch Elia, noch ber Prophet, wohl aber bie vom Propheten bezeichnete Berfonlichkeit; er, ber Gohn ber Bufte Juda, fei nur eine Stimme eines Bredigets in ber Buffe, also Stimme eines burch außerliche Sandlung auf bie Geistestaufe bes Meffias vorbereitenben Buffpredigers. Der Täufer fühlte sich als rein geschichtliche, menschliche Bersönlichkeit, und so erkennt ihn auch Jefus an, wenn er von ihm, nach feinem Tobe, ausfagt: "Wenn ihr es faffen wollt (b. h. wenn ihr es geistig versteht, wie jene Ueberlieferung von Elia gemeint ift), fo ift er wirklich ber Elia, welcher bem Messias ben Weg bereitet." Alles biefes stimmt zusammen; die Fragen sind positiv, die Antwort ist ursprünglich.

Aber die theosophische Ansicht gleicht so sehr den Aussprüchen und Berichten bes Apostels?

Wir antworten barauf bieses. Man kann und soll redlicherweise nicht leugnen,

baß ber Sinn jenes Zengnisses (Bss. 15 und 23, also auch in Bs. 27) kein geringerer sei, als baß ber Täufer in dem jüngern Manne nicht allein den höhern Geist, sondern das Ewige selbst erkannt habe, welches sich als Mensch offendare, verwirkliche. Aber warum sollte dem Täuser der Begriff des schöpferischen ewigen Wortes und des vollkommenen Gottesmenschen nicht innerlich klar und offendar geworden sein? Die speculative Auffassung von Stellen, wie Ps. 33, 6: "Die Himmel sind gemacht durch des Ewigen Wort", sindet sich doch schon im Buche der Weisheit und im echt palästinischen Buche Jesus Sirach. Der größte Menschenkenner sagt von seinem Zeitzgenossen, daß er der erste der Propheten sei. Dieses fällt doch schwerer in die Wagschale, als wenn Strauß sagt: "Wir kannten ja sonst den Täuser nur als einen praktischen Mann." Aber selbst die Ueberlieferung hat ganz andere Kernworte des Mannes und wir haben oben gesehen, daß diese Sprüche nur eine geistige, ja thevssophische Auslegung zulassen. Der Historiker wird sich so wenig das Zeugniß Christi als das des Apostels durch solche verwegene Leichtsertigkeit nehmen lassen.

Es ift begreiflich, daß die Perfonlichfeit bes Täufers fehr bald in ber evangeliftischen Ueberlieferung, ja im Andenken ber Chriften gurudtrat. hier verschwand feine hohe Geftalt hinter ber bes Seilandes, wie er felbst es vorhergesagt und mit Freuden gesehen hatte; allein ber Ruf feiner Beisheit lebte bei ben Johannesjungern lange fort und ift eigentlich nie in der Chriftenheit bes Morgenlandes ausgestorben. Wir wiederholen, daß es uns unmöglich scheint, die ganze Erscheinung anders zu erklaren. Seine Thatigkeit ging hervor aus langer, ernfter, beschaulicher Burudgezogenheit: bas beutet auf eine speculative Grundlage feines Charafters; endlich aber, wo ift eine große Perfönlichkeit, die praktisch und mächtig als Glaubenslehrer ober Religionsstifter aufge= treten und nicht eine Grundlage ihres Glaubensmuthes in einem tiefen Gottesbewuftsein und einer Bertrautheit mit bem Gebanken bes Unendlichen gehabt? Die Bergleichung mit Sokrates burfte nicht ohne Belehrung über biefen Bunkt fein. Gefett, wir kennten ben größten Weisen und sittlichen Reformator bes heibnischen Alterthums nur burch bes feichten Xenophon Darstellung, und es brachte Jemand ein Bruchstud von Blato ober Ariftoteles über fein speculatives Suftem jum Vorschein, fo mare es gar wohlfeil zu fagen: die Angabe fei falich, bas Bruchftuck unecht, benn "wir kennten ja ben Sokrates nur als einen praktischen Mann", und nur gang fpate, namenlose Schwarmer hätten ben Mann nach ihren eigenen subjectiven, ungeschichtlichen Borftellungen umgeichaffen, offenbar um badurch bie Unhanger bes ironischen Schulmeifters auf einen höhern Standpunkt zu heben: ein Junger wie Blato, und ein gründlich forschender Beift, wie beffen Schüler Ariftoteles, hatten unmöglich fo etwas fagen konnen. Und boch ift es fo. Denn wer sich auch unfähig erklärt, bei Plato ben hiftorischen Sokrates zu scheiden vom ibealen Träger sokratisch = platonischer Ideen, ber kann boch nichts Haltbares vorbringen gegen die bestimmte Nachweisung, die der ruhige, kritische Aristoteles gibt über ben Unterschied bes speculativen Sustems bes Sokrates und bes Plato. So ift ce auch hier. Der Täufer war gewiß weder ein pharifäischer Formenmensch, noch ein Mann, ber bas Beil bes Bolks von neuerfundenen Aeußerlichkeiten erwartete. Es scheint, daß er bie Taufe erfand als Symbol innerer Läuterung und Besiegelung eines Bekenntniffes; alfo im Wefentlichen bas, was bie urchriftliche Taufe war und was jetzt die Taufe der Ratechumenen ift. Das Bekenntniß war einestheils das der Sundhaftiakeit, also ber Beburftiakeit ber Erlöfung; aber bamit war offenbar verbunden bas Bekenntnik des Glaubens an den kommenden Erlöfer. Wenn diefe unge= benere Unternehmung nun nicht eine bloke Aeußerlichkeit sein konnte, fo muß sie auf einer tiefen, alfo speculativen Ueberzengung von ber Wahrheit ruben, beren Bethätigung und Symbol sie sein sollte. Von bieser psychologischen Nothwendigkeit wird sich Jeber noch mehr überzeugen, wenn er bedeukt, daß die politische Wiederherstellung des Bolks und eine neue Belebung des geistigen Lebens der verworrenen, verderbten, zerrissenen und zerrütteten römischen Welt die Folge davon sein konnte. Und zwar gehen alle Anzeichen dahin, daß er die politische Befreiung des Volks hoffte. Wie konnte der Useet der Wüste das unternehmen, ohne einen tiesen Unterdau des geistigen Erkennens und Wissens?

Wir fassen also das Gesagte so zusammen: Die ganze Erscheinung des Täufers ist unerklärlich ohne diese Annahme, verständlich mit ihr; diese Annahme ist aber außerdem auf unverwersliches Zeugniß gegründet. Auf der andern Seite sinden wir wieder den bodenlosen Schluß: das Evangelium ist unecht, weil es Unglaubliches als Aussage eines Augenzeugen berichtet, und die Charaktere Jesu und des Täufers sind ungeschicht-

lich, weil das Evangelium unecht ist.

Die Ueberlieferung kennt jenen ersten Wahlspruch bes Täufers von der Stimme in der Bufte. Sie hat auch etwas vernommen von feinem tieffinnigen und in feiner Demuth einzig großgrtigen Spruche in Beziehung auf fein und feiner Taufe Berhaltnif ju Beins und beffen Geiftestaufe, bie bei Matthaus und Lucas icon bie Feuertaufe beifit, bie Taufe ber Sonderung, Läuterung, Strafe wie Mal. 3, 19. Aber die Beranlaffung ber Rebe ift bei Marcus gar nicht flar angegeben, ber auch nur jene beiben Spruche kennt (1. 7. 8), bei Matthäus und Lucas find die Andeutungen verworren und verschieden. 30= hannes tritt auf in ber Bufte Juda und predigt. Damals (also bort) redet er gu ben Bharifaern und Sabbucaern, als fie zur Taufe kommen; an eine Strafrede knupfen fich jene beiben Sprüche, ineinander gearbeitet (Matth. 3, 11) mit einer an Maleachis weissagende Aussprüche anklingenden Ausführung. Ungefähr biefelbe Rebe legt Lucas bem Täufer in ben Mund, ber ba "kam in die gange Jordansan, und predigte die Taufe der Bekehrung". Bener Bahlipruch aus Jefaja wird eine ausgebehnte Anführung ber Stelle. Die Strafrebe ift an ben ju ihm herausströmenben Boltshaufen gerichtet. Daran folieft fich bie Lucas eigenthumliche Unterhaltung mit ben Bollnern und Rriegsleuten, Die gaug bas Geprage geschichtlicher Wahrheit hat. Der Spruch über bas Berhältniß zu bem, ber ba tommen foll, und seiner Taufe, wird zur Antwort auf die Zweifel und Meinungeverichiebenheiten bes harrenden Volks über feine Berfon.

Alle Drei erzählen diese Reden und Zeugnisse des Täufers, wie Johannes, vor der Erwähnung der Taufe Jesu; aber sie setzten sie nicht nach, sondern vor dieselbe, was in der Ueberlieserung natürlich war.

Wer sieht nicht, daß das Gemeinsame verwischt ist, das von Johannes Abweichende aber eine verknüpfende Zuthat des Erzählers, je von seinem Gesichtspunkte und dem ihm vorliegenden Stoffe? Ebenso daß die zeitlichen und örtlichen Umstände den Bersfassen unklar waren? Wer erkennt nicht bei beiden Evangelisten das Streben nach alttestamentlichen Ansührungen, welche dem Nedenden in den Mund gelegt werden?

Wir find jedoch nicht gemeint, damit auszuschließen, daß in benjenigen Zügen, welche von den Evangelisten über den Täuser berichtet werden, abgesehen von den ihnen mit Iohannes gemeinschaftlichen Aussprüchen und Thatsachen, wahre und genane Ueberlieferung enthalten sein könne. Iohannes will weber des Täusers Geschichte, noch den Hergang der Tause Jesu erzählen; er setzt die beiden Thatsachen voraus, als jedem Christen im Allgemeinen bekannt. Aber es liegt ihm daran, des Täusers Zeugniß von Iesus in jenem Zeitpunkte nach seiner innern Bedeutung und aus eigener Kenntniß sestzustellen. Wir haben schon die Erzählung des Lucas von den Zöllnern und Kriegsleuten als einen offendar geschichtlichen Zug angeführt. Dahin gehört übrigens auch

bie allgemeine Angabe, bag ber Täufer bie Buge gepredigt. Doch find hier bie nähern Angaben theils abweichend, theils eines Ginfluffes driftlicher Ibeen verbachtig. Go wenn es bei Marcus heißt: Johannes habe bie Taufe ber Buge gepredigt "jur Bergebung ber Gunben", fo fann man hierin eine Uebertragung aus ber driftlichen Glaubenslehre feben wollen. Lucas hat jedoch dieselben Worte. Daß die fich Bur Taufe Melbenben ihre Gunben bekennen mußten, fagen Marcus und Matthaus einstimmig. Das Eintauchen selbst hatte offenbar bie symbolische Bebeutung bes Lauterns, und bafur ift jener Ausbruck von ber Gunbenvergebung bie entsprechende Lehrfaffung, nach jubifden Begriffen, wie fie in Gefetz und Propheten niedergelegt find. Bei Matthäus findet fich als nähere Bestimmung zu der Ermahnung bes Tänfers: "Bekehret euch", hinzugefügt: "benn bas Himmelreich ift nahe herbeigekommen". Auch biefes möchten wir keineswegs als erft von Jesus gepredigt hier ungeschichtlich finden. Umgekehrt treffen biefe Ruge mit ben andern oben angebeuteten Zeichen zusammen, bag Jesu erstes Auftreten sich entschieden an die johanneische Verkundigung anschloß, nicht blos im Aeuferlichen ber Taufe, sondern auch in der Grundanschanung der Heilsordnung. so bestimmt tritt auch ber Fortschritt hervor. Der Täufer war ber höchste gesetzliche jübische Reformator: häusliches, burgerliches, politisches Leben follte von ber Wurzel aus gebeffert werden, als Borbereitung für einen gottgefälligen Buftanb; aber bier endete fein Beruf. Die Ibee einer Weltreligion, auf ben Trummern bes Judenthums, fcheint ihm ebenso fern gelegen zu haben, als ber Gebanke an ben Untergang Jerusalems und bes Bolts. Wir werden feben, daß biefer Gedanke auch in Jesus sich zeigt als ein fich entwickelnber; boch ist auch von Anfang an ein weiterer Gefichtefreis unverkennbar.

Wir können nicht aus den Angaben der Evangelisten schließen, daß Johannes das Herannahen des himmelreichs, d. h. der messianischen Zeit, gleich damals, bei Jesu Taufe, aussprach oder später. Allein in seinem Glauben an Jesus als den Messias lag mit Nothwendigkeit der Glaube an dieses Herannahen.

Ebenso verhalt es sich mit ber Aeugerung, welche Matthaus bem Täufer bei jenem Busammentreffen mit Jesus in ben Mund legt, bag er vielmehr von Jesus folle getauft, also geweiht werben. Dies fann wegen bes vierten Evangeliums nicht fo gefaßt werben, daß er ihn ichon vor der Taufe nicht allein perfönlich gekannt habe (was nicht burch Johannes ausgeschloffen wird), sondern auch als Meffias erkannt; allein er konnte es, leicht anders gewandt, unmittelbar nachher fagen, in demfelben Sinne wie ber allen Berichten gemeinsame Spruch über feine Stellung zu bem von ihm erwarteten und jetzt ihm gezeigten Messias. Go in ber That wird bie Sache in bem Terte bes Bebraer= Evangeliums bargeftellt, welchen Epiphanius\*) als ein haretisches anführt. Nachdem (wie oben angeführt) bie beiben Simmelsstimmen, geschieben burch bas zwischen ihnen bie Stätte umleuchtenbe Licht, erschollen waren, fällt ber ichon burch bas himmlische Licht zur Frage: "Wer bift bu?" aufgeregte Täufer zu Jesu Ruffen nieber und ruft aus: "Ich flehe bich, herr, taufe bu mich." Strauf aber bemerkt gang richtig, bag bie vorliegende Fassung jedenfalls eine fpatere fei, als bie bes erften Evangeliums; nur folgt baraus keineswegs, bag bie Stelle bes Ausspruchs nicht bie richtigere fein fonne.

Ms Schluß geben wir folgende Uebersicht ber ganzen Laufbahn bes Täufers. Auf bie Bestimmbarkeit bes Zeitpunktes seiner Hinrichtung aus ber Geschichte bes Herobes werben wir noch einmal zurücksommen.

<sup>\*) ,,</sup>Haeres.", XXX, 13.

- 749. Johannes, Sohn bes Zacharias und ber Elisabeth, wird geboren in einer Priesterstadt Sübjudäas, mahrscheinlich Juta.
- 779. Johannes, breißigjährig, tritt auf am Jordan, als Bußprediger und Berkunbiger bes nahenden Gottesreichs für die Bekehrten. Er nimmt Junger an, unter ihnen befindet sich Johannes, ber nachherige Lieblingsjünger Jesu.
- 780. Februar: Johannes tauft Jesus und erkennt in ihm ben Meffias (1, 32. 34).
- = Am folgenden Tage: Johannes bezeichnet ihn als bas Lamm Gottes (1, 29).
- = Am Tage darauf: Johannes wiederholt den Ausspruch vor ben Ohren zweier Jünger, Johannes bes Apostels und dessen Bruders, welche, dem Winke folgend, Jesus aufsuchen (1, 35—37).
- = Sommer: Johannes tauft in Südjudäa, während Jesu Jünger unweit bavon taufen (3, 23. 24).
- (780. December.) Johannes straft Herodes Antipas wegen seines ärgerlichen Lebenswandels
- (781. Januar. ) und wird ins Gefängniß geworfen.
- = Er fendet eine Botschaft aus bem Gefängniß an Jesus.
- 781 kurg vor Oftern: Herodes Antipas läßt ben Täufer enthaupten auf Beranlassung ber Feier seines Regierungsantrittes.

### Von der Taufe Iesu bis zur Einkerkerung des Iohannes.

Neun Monate: vom März bis gegen Ende December des Jahres der Stadt 780.

### Grster Abschnitt.

Die Taufe Jesu durch Johannes.

Der Aufruf des Täufers war, daß die Menschen, welche kamen, seine Predigt zu hören von der Buße, als dem Mittel zum Eingange in das Messiasreich, sich tausen lassen wochten "zur Bergebung ihrer Sünden", d. h. zum Glauben an die Möglichkeit ihrer Besserung und zur Erlangung des darans hervorgehenden Seelenfriedens. Nehmen wir den Bericht des apostolischen Evangeliums nun als den des Augenzeugen und Iüngers an, folglich, wenn nicht rein erdichtet, als rein geschichtlich, so muß Jesus als einer der Vielen Iohannes gehört und von ihm die Tause verlangt haben. "Ich kannte ihn nicht", heißt es ausdrücklich, was mindestens heißt, nicht als Messias. Seine Tause war also äußerlich dis zum Heraussteigen aus dem Wasser, von allen übrigen nicht verschieden gewesen. Die Theophanie, d. h. die Erscheinung der Einwohnung des göttlichen Geistes in Jesus, beginnt folglich, nach des Iohannes und des Täusers Zeugniß, mit dem, was sich ereignete, als die gewöhnliche Taushandlung vollendet, das Gelübde abgelegt und bessegnet war. Bis dahin war es nur ein Zeugniß gewesen sitt die Wahrheit der Lehre des Täusers und sür den Glauben an die Buße als Bedingung der Theilhaftigkeit an dem nahenden Gottesreiche.

Also was bem historiker als bas burch Umstände und Persönlichkeiten Wahrscheinsliche erscheinen muß, tritt ihm als geschichtliche Wahrheit der Ueberlieferung entgegen.

Bergleichen wir nun einmal das Einzelne bes apostolischen Berichts und ber evangelistischen Ueberlieferung.

Johannes Erzählung ist so augenscheinlich die genauere, begreisliche und auschauliche, und die der Evangelisten die ungenaue, verwirrte und mythistrende, daß Strauß ohne die Fesseln des Irrthums seiner Grundannahme von dem spätern Ursprung des vierten Evangeliums dieses Berhältniß hier gewiß nicht verkannt haben würde. Die Taufe Jesu durch Iohannes fand im Ostjordanlande statt, sagt Iohannes, in Bethanien,

offenbar einer Jordansfurt, im Sinne von "Schiffshaufen". Den Abschreibern konnte biefes Wort anftokig fein, weil fie Bethanien nur als Name bes burch Jefu Leben jo anziehend geworbenen Fleckens bei Jerusalem kannten, welcher, ba wir seine aramaifche Schreibart nicht kennen, eine gang anbere Ableitung haben mag. So mochte es tommen, bag Origenes ju feiner Zeit in ben meisten Sanbichriften bereits Bethabara fanb, welches er und hieronymus als eine Jordansfurt fanuten, und wo, als dem Orte ber Taufe Jefn, fich ju hieronymus Zeiten viele Chriften taufen liegen. Die genaue Lage fennen wir nicht; ebenso wenig konnen wir entscheiben, ob es wirklich ein Bethanien am Jordan gegeben, welches nachher Bethabara (Furthaufen) benannt murbe, ober ob iener Name nicht am Ende auf einem Schreibfehler beruht, wie Drigenes annahn. Es ift biefes burchaus von feinem Belang; benn feinem unferer Lefer wird es wol einfallen, aus jenem Umftande sich ben Roman zu machen: in ber Unwissenheit bes 2. Jahrhunderts habe man ftatt Bethabara, welches fonft nicht vorkommt, ein Bethanien am Forban erfunden, bamit recht fentimental = mythifch = epifch Jefus feine Lauf= bahn von einem Bethanien aus beginne und von einem andern Bethanien ben Tobesweg nach Jerufalem antrete. Dergleichen würde felbst da befremben, wo Frivolität unbefigter Vermuthung nicht so von vornherein unziemlich erscheint. Jedoch hat Strauß biefe Bermuthung aufgestellt: gang natürlich nach feinem Shftem, beffen grundlose Berkehrtheit barzuthun biefes Probeftud genugen burfte. Die Evangelisten geben nur an, daß Johannes im Jordan taufte, und bag bier Jesus getauft murbe. Der Ansbruck, baf er aus Galilaa fam, beutet aber schon barauf, baf Johannes sich auf bem linken Ufer, also im Offjordanlande befand. Aber viel wichtiger ift ber Unterschied in bem Berichte von der Taufe felbst.

Nach Johannes war es ber Täufer, welcher bas Gerabfahren bes Geiftes auf Jefus ichaute, als biefer aus bem Baffer emporftieg. Dies ift anschaulich und ftimmt gang mit bem, mas ber Täufer nach bemfelben Gewährsmann von ber Quelle feiner Runde von Jesu Berson bei ber Taufe und dem ihm gewordenen Zeichen bes Meffias fagt, die er ichauen follte. Dem Täufer war in einem Gesichte die Gewischeit geworben, ber Beift, Die Rraft Gottes, werbe fich bei ber Taufe bes Meffias ihm zeigen. Offenbar also burch etwas an seiner Berson, in seinem Ausbrucke Borgehendes. Run aber kannte ber Täufer Jesus nicht (wie er ausbrücklich fagt, Bs. 31), als er vor ihn trat, um getauft zu werben; er hatte ihn folglich wenigstens nicht als ben von ihm er= warteten Messias erkannt. Dies that er also nothwendig, nach bem Eintauchen, als Jesus aus dem Waffer hervorstieg und sein Antlitz zum Gebete erhob. Dies Lettere fagt Lucas ausbrücklich (3, 21) und die beiden andern Evangelisten erwähnen wenigstens bas Erste (Marc. 1, 10; Matth. 3, 16). Bei bem Uebertragen biefer paläftinischen Ueberlieferung ins Griechische scheint jedoch ein Misverständniß vorgefallen zu fein. Marcus fagt gang unbestreitbar, bag Jesus felbst ben berabfahrenden Geift schaute. als er aus bem Baffer fich erhob, und Matthäus fann ftreng genommen auch nicht anders verstanden werden. Lucas hat die Sache so gewandt, daß man nicht wissen fann, wie er ober fein Gewährsmann es verftanden. Rur Johannes Darftellung ift anschaulich. Daß Jesus, nachdem er aus bem Baffer gestiegen, sich zum Gebete gewandt, ist an fich das Natürliche; Lucas fagt es auch ausdrücklich. Jefus befete auch nach ber Andeutung bei ber Speifung, wie die Juden und bie alteften Chriften. nach morgenländischer Sitte an, mit aufgehobenem Antlitz und ausgeftrechten Armen und Banden; die natürlichste und ebelfte Geberbe, als andeutend, daß die Seele fich nach Gott ausstreckt. Go also konnte ber Täufer feben, wie fich Diefes Antlit und bie gange Geftalt Jesu verklärte und hob, und er bemerkte, bag bies nicht eine vorübergehenbe, augenblickliche Berzückung ober Gefühlsüberwältigung, sondern eine dauernde Begeisterung war. Jene hatte der Täuser ohne Zweisel bei manchem Glänbigen bemerkt, wenn sie, nach abgelegtem Gelübbe, aus dem Wasser emporstiegen: es ist die gewöhnliche Aufregung eines religiös bewegten Gemüths, welchem das Ewige nahe getreten, und der mit ihm einen Bund gemacht. Aber hier war es anders: der Geist ergriff Jesus plözlich und er blied im Zustande der Berzückung (Estase) lange Zeit. Dieses Dauernde ist noch mehr ein wesentliches Merkmal des Außerordentlichen, Einzigen, als das Plözliche. Und es ist gewiß bemerkenswerth, daß das Evangelium der Hebräer, welches Hieronhmus für sich übersetze, nach des Kirchenvaters Zeugniß, statt "auf ihn kommen" vielmehr las: "auf ihm ruhen". Dieses ist and die Lesart der ältesten Uebersetzung der Kirche von Antiochien in dem Euretonschen Texte.
Also auch hier scheint die älteste evangelistische Neberlieserung die johanneische Darstellung zu haben.

Um nun das Plötsliche, Unmittelbare dieser Eingeistung darzustellen, mählte der Täufer die Vergleichung mit dem schnellsten Fluge, dem der Taube. Sie war dem Hebräer das anschaulichste und lieblichste Vild des Eilens und der zum Ziele geraden Wegs eilenden Sehnsucht. So sagt der Psalmist (Pf. 55, 7. 9):

Darum fpreche ich, o hatte ich Schwingen wie bie Tanbe, fortfliegen wollte ich und zur Rube kommen.

Durch eilige Flucht wollte ich mich sichern vor bem reißenden Winbe, vor bem Wetter.

Und in berselben Anschanung der große Prophet des Evangeliums (Jef. 60, 8): Wer sind die dort fliegen wie Wolken, und wie Tauben zu ihren Gittern?

Die Wortstellung selbst zengt bei Johannes bafür, daß er die Sache so auffaßte, sinnbildlich und geistig. Denn er vergleicht keineswegs den heiligen Geist mit einer Taube, sondern das Herabfahren des Geistes auf Jesus wird verglichen, also mit dem reißenden, pfeilgeraden Fluge der Tanbe. Das Herabfahren des Geistes aber ist die bekannte Bezeichnung des Begeistertwerdens, des außerselbstischen überirdischen Zustandes des Geistes und der Eingeistung. Was von Jesus ausstrahlte, war die höhere Weihe, die ihn erfüllte. Sie wurde jetzt offendar, und zwar dem Manne des Geistes, dem sie in durchaus geistiger Weise, ohne alle persönliche Bezeichnung oder Aeußerlichteit, offendart war. Das geht auss natürlichste aus der Erzählung dessenigen hervor, den wir für den damaligen Schüler des Täusers, den nachmaligen Lieblingsjünger Jesu und als solchen für den Versasser vierten Evangeliums halten.

Reineswegs läßt sich die Darstellung von den Erzählungen der Evangelisten eine anschauliche nennen; sie trägt die Spur der zweiten und dritten Hand. Bei Marcus schon neigt sich die Wortstellung zu der Annahme, als sei eine Taube gesehen, die Erscheinung des heiligen Geistes, welcher auf Jesus herabsuhr. Ebenso ist es bei Matthäus. Lucas aber setzt ausdrücklich hinzu: "in leiblicher Gestalt"; ofsenbar nach der damaligen herrschenden Auffassung und wahrscheinlich aus mündlicher Ueberlieferung. Also der ausgebildete Misverstand noch diesseits des Mythischen, dem Wortlaute nach; aber in ihm liegt schon eine mythische Vorstellung. Während nun so der sinnbildliche Ausdruck des Johannes buchstäblich genommen, und der Sinn des Ganzen aus dem Geistigen ins Körperliche, aus dem Thatsächlichen ins Mythische herabgezogen wird, zeigt sich berselbe mythistrende Charakter der Evangelisten, mit Iohannes verglichen, in dem dichterischen Zusate: "die Himmel öffneten sich ihm", ein sinnbildlicher Ausdruck, das Gegenstück für das Verzücksein "die in den dritten Himmel", mit dem Misverständnis des andern Bildes von der Tause, bereits Ansang eines Mythus. Dieselbe Richtung

zeigt sich noch entwickelter in einem unserer palästinischen Ueberlieferung ganz eigensthümlichen Zuge. Sie weiß, daß eine Stimme vom Himmel vernommen wurde: "Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe."

Dieser Zusatz muß bei Jedem, der so wenig an das Sprechen der Luft glaubt, als an die Eingeistung durch eine Taube, welche den Geist vom himmel bringt, für ein Misverständniß gelten. Nicht Erdichtung. Nach aller Analogie liegt hier eine uralte poetische Anwendung des messianischen Verses des zweiten Psalms auf jene Offenbarung Jesu als des von Gott zum Heiland ersehenen Messias zu Grunde. Es ist auch möglich, daß dem Täuser selbst diese Worte in jenem seierlichen Angenblicke gegenwärtig waren; aber was kann man nicht vermuthen? Der Angenzeuge weiß nichts davon, und die andern Evangelisten ebenso wenig.

Daß wir uns überhaupt bei biesem Zusatze ursprünglich, auf dem Boden symbolischer Sprache und Dichtung der ältesten Christenheit besinden, zeigt die noch nacheweisliche, über die griechischen Handschriften unsers Matthäus hinausliegende verschiedene Fassung der ganzen Erzählung in andern Uebertragungen und Wendungen derselben palästinischen Ueberlieserung, welchen wir ein hohes Alter nicht absprechen können. Justin der Märthrer und Clemens von Alexandrien sühren unsere Stelle so an, wie die Ebioniten (philosophische Judenchristen) sie lasen. Hiernach lautete die Stimme vom Himmel wie bei uns, bald gerade so, bald mit geringer Veränderung, bald endlich auch mit dem Zusatze des zweiten Theils jenes Psalmverses: "Heute habe ich dich gezeuget." Es heißt, diese Worte habe eine andere Stimme vom Himmel gebracht; was doch nichts als kindlicher Ausdruck für eine gleichlausende andere alte Ueberlieserung und Form jener Deutung ist.

Justin führt aus benselben Quellen auch die überlieferte Thatsache an (ohne sie zu bezweifeln oder gar für unecht zu erklären), daß als Jesus aus dem Wasser stieg, "ein Feuer sich im Jordan entzündete".\*) Wieder ein schöner Beitrag zur Geschichte der ältesten christlichen Dichtung, wenn man sich auf diesen Boden stellt; aber als Geschichte natürlich verwerslich. Eine ähnliche Ausbildung jener Ueberlieferung über das Ausstrahlen des Geistes von Jesus, nach des Täusers Zeugniß, fand sich im hebräischen (sprochaldässchen) Evangelium der Ebioniten, nach Epiphanius\*\*), wo die Worte also lauten:

Sogleich (beim Berabsteigen bes Geiftes als einer Taube) umleuchtete ben gangen Ort ein großes Licht.

Auf das Feuer aber, welches Justin als Leuchten des Wassers im Flusse anführt, spielt ein alter sibyllinischer Spruch an, worin es heißt, daß der Bater den Geist als Taube herabgesandt auf Jesus, und daß durch dieses Feuer Jesus entzündet wurde. Die ebenfalls sehr alte christliche Dichtung "Baulus Predigt", wonach Jesus auch, wie die Uebrigen, vor der Tause seine Sünden dem Täuser bekannte, erzählte: "Bei dieser Tause habe man Feuer über dem Wasser erblickt"; während die alte sprische Liturzeie weiß, daß beim Heraussteigen Jesu aus dem Wasser "die Sonne ihre Strahlen neigte".\*\*\*)

Die Darstellung der kanonischen Evangelisten zeigt sich also auch hier bereits an der Grenze des Mythus. Aber die Gemeinde hat eben durch den Geist, der den letzten Apostel und seine Gemeinde beseelte, einen apostolischen Spiegel, an welchem wir die Missionsüberlieserung prufen können, wenn wir dem Augenzeugen, dem

\*\*) ,,Haeres.", XXX, 13.

<sup>\*)</sup> Justinus, "Dialogus cum Tryphone", S. 315 (Otto "Corp. Apol.", I, 306).

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. bie Stellen bei Otto, a. a. D.

Lieblingsjünger des Herrn glauben. Was aber später aus jenem Keime wuchernd aufwuchs, wurde ein voller Mythus, eine mehr und mehr ausgebildete Dichtung vom Geiste, der sichtbar auf Jesus herabschoß, wie er aus dem Flusse stieg unter dem Jubel der ganzen Schöpfung. In allen diesen Dichtungen ist es auch immer Jesus, der das Herabsteigen sieht; die Himmel öffnen sich ihm, und die himmlische Stimme oder Stimmen erschallen mit den messianischen Psalmworten. Nichts ist natürlicher, als wenn bei der ersten öffentlichen geistigen That einer so erhabenen Persönlichkeit der Geist Gottes gleichsam sichtbar und sasbar in die Wirklichkeit eintritt und selbst die umgebende Natur dadurch verklärt wird.

#### Ergebniß der Kritik der Taufüberlieferung.

Bunächst wird im Allgemeinen offenbar durch unsere Forschung die Grundannahme bestätigt, daß der Apostel seinen Bericht erst niedergeschrieben, als der Ueberlieserungsslaube sich nach den palästinischen Berichten in den Gemeinden allenthalben sestgeset hatte. Johannes erzählt die Tause Jesu gar nicht; er setzt sie als bekannt voraus bei allen seinen Lesern. Waren doch schon fast ein Menschenalter die Gemeinden im Besitze der Ueberlieserung und zwar wirklich derselben, welche wir in den drei Evansgelisten vor uns haben. Es ist ihm nur darum zu thun, des Täusers Zeugniß von Christus, welches sich an jene Tause anknüpste, genau und unmisverständlich zu erzählen.

Gehen wir ins Einzelne ein, so finden wir über diesen Eintritt Jesu in die Welt, die Weihe zu seiner Selbstoffenbarung als Erlöser, eine doppelte Kunde. Einmal die der ältesten Ueberlieserung, wie sie sich bald nach dem Untergange Jerusalems gestaltet hatte, und durch drei von den Aposteln gebildete oder in ihrem Dienste wirksam geswesene Missionare individuell, und für besondere Zwecke jede, ausgeprägt worden war. Dieses ist uns die evangelistische Ueberlieserung, und sie bietet uns geschichtlich Thatsfächliches aus zweiter und dritter Hand, mit jener leichten ätherischen Färbung der betrachtenden Dichtung der ältesten Christen, welche, richtig verstanden, das Thatsächliche nicht verhüllen, sondern nur verklären will.

Es muß aber anerkannt werden, daß unsere Berichterstatter Thatsächliches und Sinnbildliches, Geschichte und ideale Vorstellung nicht unterscheiden, wie wir es auf unserm Standpunkt thun muffen; Reales und Ideales erscheint bei ihnen auf einer und derselben Fläche.

Der apostolische Bericht des Augenzeugen setzt nun die von den Gemeinden angenommene lleberlieferung voraus, als wesentlich richtig, aber er gibt zugleich in zartester Weise ihre Berichtigung. Die nähern Angaben über Zeit und Umstände heben das Geschichtliche ab als thatsächlichen Kern, indem sie es seiner Umbüllung entsleiden. Aber sie geben für das Unvollkommene, welches sie auf sich beruhen lassen, das Bollstommene, welches in ihnen verhüllt liegt. Sie geben uns den idealen Schlissel sür das Selbstbewußtsein Christi und bessen Anerkennung vom Täuser. Sie sühren uns ein in die Tiefe der großen Persönlichkeit des Täusers, welche in der Ueberlieferung noch weniger klar dastand und ausgeschöpft werden konnte, als die von Christus selbst. Ein Jahr später, als die hier berichteten Ereignisse statthatten, lag der Täuser entshauptet im Grabe, und keiner seiner Jünger ward sein Geschichtscheen.

Für die Geschichte Jesu aber ist die überaus wichtige Thatsache gewonnen, daß nicht allein der Täuser, sondern auch der Apostel Johannes die Offenbarung des göttslichen Geistes Jesu eben in jene vom Täuser beobachtete plötzliche und bleibende Bezgeisterung oder vielmehr Eingeistung und gleichsam Berklärung seines Wesens setzte.

Also wie einzig und hoch sie auch basteht, sie wird uns vom Apostel als eine göttliche Lebensthat dargestellt, als eine Frucht bes in ihm thätigen Geistes Gottes; und so verstanden können wir sagen eine gereiste Frucht sittlichen, gottgesegneten Strebens. Hiten wir uns, diesen Segen, diesen Trost uns und der Gemeinde durch scholastische Streitigkeiten zu verkümmern. Iohannes war weder Pelagianer noch Augustinianer.

Gern wüßten wir mehr über die ersten Besprechungen Jesu und des Täufers. Für den ersten Tag, den Tag der Taufe und der Bezeugung des Geistes in Jesus, ist eine folde Besprechung wahrscheinlich; für die beiden folgenden ist sie stark angedeutet. Bei allem Glauben an die ihm gewordene unmittelbare Erkenntniß ist das specifisch bezeichnende Aussprechen des Täufers über Jesus dei seinem Herannahen am zweiten und dritten Tage nicht wol denkbar ohne Besprechung. Wozu kam denn Jesus die beiden Tage hintereinander zum Täufer, wenn nicht um sich mit ihm zu besprechen?

Die Folge der Begebenheiten ist alfo die von Johannes, obwol nur vom Standpunkte der Bezeugungen bes Täufers gegebene.

- I. Jesu Taufe: Februar 781, ohne nähere Bestimmung ber Zeit, jedenfalls am ober gegen den Eintritt in das 31. Jahr. Erster Tag: erstes öffenkliches Zeugniß des Täufers von Jesus (Joh. 1, 19—28).
- II. Erste (ober zweite) Zusammenkunft nach ber Taufe, und des Täusers Ausspruch über Jesus, als er am User stehend ihn auf sich zukommen sieht. Zweiter Tag: zweites Zeugniß, mit Angabe des bei der Taufe Jesu Borgesfallenen (29—34).
- III. Zweite (britte) Besprechung, und bes Täufers wiederholtes Zeugniß, gegen zwei seiner Jünger, Johannes und Andreas (35-52).

# Zweiter Abschnitt.

Die Begebenheiten nach der Taufe bis zur Osterreise 780 nach Jerusalem.

### I. Die erften fünf Jünger Jesu.

Johannes, ber, wie gewöhnlich, seinen Namen verschweigt, und des Petrus Bruder, Andreas, sind also die Ersten, welche auf des Täusers Wort von Jesus am nächsten Tage, als dieser vorbeigeht, sich ihm zugesellen und den Nachmittag bei ihm bleiben. Andreas führt seinen Bruder Simon heran, welchen Jesus Rephas (Petrus, Felsen), Felsenmann, nennt. Am folgenden Tage, im Begriffe über den Jordan zurück nach Galiläa zu ziehen, begegnet Iesus dem Philippus, einem Landsmanne des Petrus und Andreas, aus Bethsaida in Galiläa (vgl. 12, 21) am Westufer des Sees. Dieser bringt Nathanael, den der Herr für einen rechtschaffenen Israeliten erklärt und dann in begeistertes Erstaunen setz, indem er ihm sagt, daß er ihn unter dem Feigenbaum gesehen (geschaut). Das ist die bekannte johanneische Erzählung; uns also die des Augenzeugen, des Iüngers selbst. Betrachten wir nun diese Ereignisse näher, mit Beziehung auf Uebereinstimmung und Verschiedenheit der Berichte.

Also die ersten vier Jünger sind in der geschichtlichen Ordnung: Andreas und Johannes; Andreas führt dann seinen Bruder Simon herbei, welchen Jesus sogleich als Felsenmann (Rephas, Petros) begrüßt und annimmt, den vierten aber, Philippus, aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus, fordert Jesus selbst auf, ihm zu solgen, und dieser bringt die frohe Botschaft, daß der Messias gefunden sei, dem Nathanael, welcher also der fünste Jünger wird.

In der Nebersieferung erscheinen die zwölf Jünger als auf einmal erwählt, nämlich unmittelbar vor oder (Matthäus) nach der Bergpredigt. Iene drei ersten Apostel: Andreas, Johannes, Simon Petrus erscheinen auch hier an der Spitze; aber Petrus steht Allen voran. Marcus führt Iohannes als dritten auf, nämlich nach seinem (wahrscheinlich ältern) Bruder Jacobus. Matthäus hat dieselbe Ordnung; Lucas gibt je die Brüderpaare zusammen, zuerst das Fischerpaar von Bethsaida, dann die beiden Söhne des Zebedäus. In dieser Ordnung erkennt man leicht den Zweck des eichtern Behaltens für das Gedächtniß der Katechumenen, der geistigen Bedeutung swegen wird Petrus Allen vorangestellt. Da die leberlieserung überhaupt nichts von der bestimmten Oertlichkeit der Taufe weiß, sondern den Täuser nur am Iordan, in der Wisse (bei Matthäus in der Wisse Judas), wie predigen so taufen läßt, so mußte natürlich diese erste Berufung nach Galiläa und an den See, die Heimat Jesu

18 \*

wie der Jünger gelegt werden; und wirklich wird sie dorthin sowol bei Marcus als bei Matthäus, und zwar an die Spise der galiläischen Geschichten nach der Gesangensnehmung des Täusers gesetzt. Des Lucas Anekdote von Betrus Fischzug hat ganz das Gepräge einer lebendig bewahrten charakteristischen Thatsache, die wir geschichtlich machen, sobald wir sie in unsern Nahmen einstigen, also später als die Berusung der Bier seinem Ausenthalte am See sich mit ihrem alten Beruse beschäftigten. Jesus wird sie dann, als er weiter ziehen wollte, abgerusen und dabei (ohne allen Tadel) jenes Wort gesprochen haben. Die ursächliche Berknüpfung mußte sich verdunkeln, sowie der allgemeine äußerliche Zusammenhang der Ereignisse der ersten Zeit des Austretens Jesu nicht mehr bekannt war. Zwei Thatsachen, einander verwandt, und beide in die erste Zeit des Lehramts gehörig, verwachsen also miteinander, und die erste Berufung, wie die Ueberlieferung sie gab, ward an das schlagende Wort des Herrn zu ihnen und des Betrus begeistertes Wort angeschlossen.

Nathanael erscheint nur noch einmal wieber, im Schlußkapitel bes Evangeliums (21, 2), wo Kana (gewiß geschichtlich) als sein Geburtsort genannt wird. Nun nennt die Aufzählung der Jünger in der Neberlieferung nach den beiden Apostelpaaren zuerst Philippus, welches wieder ganz geschichtlich ist; nach ihm aber führen wiederum alle als sechsten Bartholomäus, welches Wort bedeutet Sohn des Tholmai, wie Barjona, Sohn des Iona. Da nun Barjona ein Nebenname des Simon Petrus ist, so liegt es sehr nahe, Bartholmai ebenso als Beinamen des Nathanael zu fassen.

Weit wichtiger ist die Auslegung des Wortes Jesu, welches einen so schlagenden Eindruck auf Nathanael macht. An eine Art von Fernsehen zu denken, erscheint geradezu lächerlich. Weshalb soll "sehen," das geistige Sehen, das Schauen ausschließen? Es bleibt ungewiß, ob hier ein geistiges Schauen gemeint sei oder nur ein Erkennen des Gedankens, welcher den über das Gottesreich und die Ankunst des Messias sinnens den Mann beschäftigt. Das Zweite wird in der That durch Nathanaels rasch abweissende Frage: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? wahrscheinlich. Gerade darin gab sich aber auch der aufrichtige, arglose Sinn des jungen Mannes kund.

### II. Die Sochzeit zu Rang und bas Ziehen nach Rapernaum.

Am dritten Tage (f. z. Joh. 2, 1) fand eine Hochzeit statt in Kana in Galilaa, etwa fünftehalb Stunden landeinwärts von Tiberias, wo Jesu Mutter war, und woshin man auch Jesus mit seinen Jüngern geladen hatte.

Das Zeichen felbst hat durchaus keinen mythischen Anstrick; wer es nicht für Betrug hält, dem nuß es als Thatsache gelten, daß etwas Außerordentliches geschah.
Der Apostel, scheint es, hielt das Wunder für ein sachliches, für materielle Verwandlung
des Wassers in Wein; aber man nuß gestehen, daß was hier, wie immer, den sesten,
maßgebenden Mittelpunkt des Vorsalls bildet, das Wort des Herrn, dieser Ansicht
nicht günstig ist. Das Wort zur Maria zeigt, daß Jesus als Hochzeitsgeschent Wein
mitgebracht hatte. Die Bedenken bersenigen, welche die reale Umwandlung zusammengesetzer Stoffe nicht zu glauben vermögen, sind ausdrücklich berechtigt. Aus der
Mahnung der Mutter, welche unnöthig war, aber nicht aus der Luft gegriffen sein
konnte, geht zuvörderst so viel hervor, daß Maria wußte, Jesus hatte etwas vorbe-

reitet, um dem Hochzeitspaar die Bewirthung der Gäste zu erleichtern. Man sieht nun nicht wol ein, daß sie hierbei auf ein Mirakel, eine Berwandlung von Wasser in Bein rechnen konnte; denn es sindet sich auch noch späterhin keine Spur von solchen Erwartungen in ihr. Also mußte sie wol wissen, daß Jesus eine Ueberraschung vorbereitet hatte durch einen mitgebrachten Borrath guten, starken Beins. Die Frage war, wann man ihn verwenden und wie man ihn mischen sollte; denn daß die Juden beim Mahle gemischten Bein tranken, steht durch mannichsache Ueberlieserung sest, wie es denn selbst in Griechenland und Kom für Unmäßigkeit galt, den Wein beim Mahle ungemischt zu verzehren.

Eine Schwierigkeit bei dieser Annahme scheinen, beim ersten Anblicke, die großen Wasserzefäße zu machen (f. z. Ioh. 1, 6). Wenn man nun bebenkt, daß die Rede ist von der nachträglichen Beisteuer eines einzigen Hochzeitsgastes, von Wein für Gäste, welche bereits lange gezecht und den für sie berechneten Wein ganz verzehrt hatten, so war es doch unbegreislich, daß der Zechmeister oder Vortrinker des Mahls nicht sein Erstaunen ausgedrückt hätte, als er die Auswärter einen solchen Vorrath (mehr als eine starke Esellast) herbeitragen sah, damit er ihn koste und dann einschenken lasse. Aber nichts der Art! Er wundert sich nur, daß der zuleht gedrachte Wein (also zum Ende des Festes) besser sei, als der zuerst gegebene, da der Geschmack schon abgestumpst war. Der Text wird daher dahin verstanden werden müssen, daß die sechs Wasserstügen im Eszimmer zu denken, deren jeder etwa fünf Eimer Wein halten konnte, bei einer sahlreichen Gesusschaft als hier zum Festmahl vereinigt gedacht werden muß.

Also statt, wie die Bundersüchtigen oder die Märchenjäger zu thun pflegen, hier allenthalben das Abenteuerliche zu suchen, ziehen wir das Bernünftige und Denkbare vor, welches die Worte zulassen.

Die Lösung, welche fich auf biesem Wege barbietet, ist eine ebenso natürliche als befriedigende. Jefus fuchte allenthalben bas Eble, Bute, Bernünftige im Menfchen auf, und fo rechnete er auch hier barauf ober fah im göttlichen Schauen voraus, baß ber Zechmeister, als ber Führer bes Mahls und ber Stimmung ber Gafte, weber ben Brautigam beschämen, noch bie Gafte zu Gaufern machen wollte. Nehmen wir an. was er gang unzweidentig fagt, ber Wein fei toftlich, viel besfer als ber bieber gegebene, und nehmen wir ferner an, wie der Text es julagt und der Maria Frage es andeutet, baß Jesus einen Schlauch besonders guten und schweren Weins in Bereitschaft gehalten, welchen er in die brauffen ausgeleerten und ausgespülten Wafferkriige vertheilte, und bann erft fie mit einer allerdings ungewöhnlich großen Maffe Baffers bis an ben Rand füllen ließ, so wird ber Borgang ungefähr folgender gewesen sein. meister kostete ben Wein, als er, wie es im Mischkruge geschah, umgerührt war, um bie Mifdung bes ichwerern Beine mit bem leichtern Baffer gleichartig zu machen. Dann als er ihn kostete, pries er bas Getrank, und rief bem (wahrscheinlich gegenüber= gelagerten) Brautigam bie befannten ruhmenden Worte gu, welche bemfelben ebenfo erfreulich als überraschend sein mußten, und ohne Zweifel große Beiterkeit und bei naherer Nachforschung Dantbarkeit gegen ben Meister von Nagareth hervorrusen Der Speisemeifter hatte bas Treffliche bes Getrants hervorgehoben, und mit Recht; daß ber fostliche Wein fehr verdunnt war, wurde ohne Zweifel von ben Wohlgefinnten, Mäßigen mit Dankbarkeit empfunden, benn ber Trank mar erfrifchend und wohlschmeckend zugleich, und fein Genug erhöhte die heitere Stimmung ber Bafte,

ohne ben Rausch zu vermehren. Mit einem Worte, das Gute siegte: Jesus hatte seinen menschenfreundlichen Zweck erreicht und das Fest hatte schön geendet.

Bom Erstaunen firgenbeines Unwesenden über bas Wunder einer bis babin noch nicht vorgekommenen Berwandlung von Baffer in Bein ift auch nicht die geringfte Spur zu finden. Auch ging die Geschichte nie in ben Kreis ber evangelischen Ueberlieferung über. Allerdings haben wir nur erst fünf Junger, und die Ueberlieferung wufite nicht viel zu erzählen zwischen Taufe und Bergpredigt; allein bas erfte Zeichen, und ein folches unerhörtes Bunderzeichen! Wie hatte die Runde bavon im apostolischen Rreise untergeben können, wenn Johannes und seine Genoffen nicht erft bedeutend später biese ihnen allerdings benkmurbige Begebenheit, biefen ersten Beweis von ber einzigen und immer wohlthuenben Wirkung ihres Meisters auf Die Gemuther, in bem Schimmer bes Miratulofen erblickt hatten, wie fie feit ber Auferstehung geneigt waren, iebes Bort und jebe That bes Meisters au betrachten! Bir haben ein ausbrudliches Beispiel bavon bei ber Auslegung ber Worte Jesu hinsichtlich des Wieder= aufbaues des Tempels. Die Anschauung beherrscht aber offenbar namentlich ben Johannes bes Evangeliums, fie macht ihn nicht unfähig, Zeugniß abzulegen, benn er trennt immer beutlich genug für ben Nachbenkenden bie Borte bes Berrn, bie Thatfache überhaupt, und feine eigene Auslegung ober Anwendung; aber fie forbert gur Rritik bes Thatfächlichen felbst auf.

Wenngleich also biese, gewissermaßen vereinzelt bastehende kurze Erzählung Schwiesrigkeiten barhietet, so ist doch die vernünftige Lösung entschieden leichter, als die unversnünftige; der Berdacht der Unechtheit der Stelle als eingeschoben aber nur ein unsnöthiges Aufgeben ehrlicher Auslegung.

Die Worte Jesu zur Mutter:

Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? meine Stunde ist noch nicht gekommen — haben Veranlassung zu den seltsamsten Erklärungen gegeben. Sie werden zuvörderst dadurch schon begreislicher, wenn man bedenkt, daß nach dem Tode Josephs — der um diese Zeit, wie schon oben bemerkt worden, jedensalls ersolgt sein muß — Jesus an der Spize des Hand. Ihm lag also Maß und Weise des zu gebenden Geschenks ob, also auch die Bestimmung des rechten Augenblicks. Jesus beruhigt sie also, und macht sie ausmerksam, daß dieser Augenblick eben noch nicht gekommen sei. Die Mutter versteht den Wink und sagt also den Auswärtern, ihr (bort wahrscheinlich zum erstenmale erscheinender) Sohn werde ihnen einen Austrag wegen des Weins geben, sie möchten ihm nur Folge leisten.

Es heißt nun (2, 12), daß Jefus mit seinen Jüngern und der Mutter und den Brüdern nach Kapernaum am See zogen und dort sich "nicht lange Zeit" aufhielten. Bon einem festen häuslichen Niederlassen daselbst wird hier nicht geredet.

Nehmen wir an, daß seit der Taufe zwei bis vier Wochen verstrichen waren, als Jesus von Kapernaum aufbrach, um nach Jerusalem zu ziehen, so sind wir jedenfalls im März angelangt, und es passen uns vollkommen die Worte des folgenden Berses (13):

Und ber Juden Baffah mar nabe, und Jefus gog binauf gen Berufalem.

So bewährt sich also unsere Anordnung bis jetzt bis aufs Kleinste. Aber nicht weniger im nächsten Abschnitte.

## Britter Abschnitt.

Iesu erster Aufenthalt in Jerusalem, zum Osterseste des Jahres 780; Sommer= und Herbstaufenthalt in der Wüste Judas.

## Erstes Hauptstück. Jesus in Jerusalem.

I. Die Vertreibung der Wechsler und Verkäufer aus dem Borhofe des Tempels.

Das erste Osterfest nach dem Antritte des Lehramts war nahe: Jesus mit seinen zwei Jüngerpaaren und wahrscheinlich mit Nathanael als dem sünsten, erschien vor Jerusalem. Da lag sie also vor ihm, die schicksolle Stadt, auf deren geweihter Höhe Abraham einst angebetet und den wahren Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, erkannt hatte: die Stadt Davids, der Sitz des nationalen Heisigthums, des Tempels Salomos; dann der Schauplatz so großer Geschieße der Herrscher und des Bolks, wo so viele Propheten gesehrt, gesitten und geblutet hatten, ehe Nebukadnezar sie schleiste, ihren Tempel zerstörte, ihre Einwohner gesangen wegschleppte nach Chaldäa; dann wieder emporgestiegen durch den Eiser und Glaubensmuth Nehemias, geschützt von den Persen, verschont vom macedonischen Eroberer, bald darauf von den Seleuciden angegriffen, von Antiochus frevelhaft entweiht, gerettet und wieder geheiligt durch die Maksader, endlich der Sitz eines idumäischen Fürsten, des vershaßten Edoms Sohn, und eines römischen Landpslegers.

Diese Stadt lag vor ihm. Wohl hatte er als heranwachsender Anabe sie gesehen, auch an einem Passahssele, und hatte in des Tempels Vorhöfen geweilt, fragend und antwortend. Das waren nun achtzehn Jahre. Vieles hatte sich seitbem in Iesu Geist ausgedildet und gestaltet, Vieles um ihn her sich verändert. Wie stellte sich Ferusalems Hoher Rath, seine Priesterschaft, seine Lehrer zu der ernsten, großen Verstündigung des einzigen prophetischen Mannes, der seit den Zeiten der alten Propheten aufgetreten war? Waren die Pharisäer wirklich so ganz verstockt? War das judäische Bolk, und insbesondere das in Ierusalem, wirklich nicht mehr für das Gottesreich zu begeistern? Das waren Fragen, die Iesus sich stellen mußte, und die Niemand als Jesus selbst beantworten konnte. Denn nur Er hatte den klaren Blick über die Versbältnisse der Wirklichkeit, wie in die einzelnen Persönlichkeiten. Er wußte, was im

Menschen war. Die bogmatisirenden Doketisten, welche aus Jesus ein Phantom gemacht, ohne Entwickelung und also ohne innere Geschichte, bedürfen allerdings nicht jener Beobachtung der Wirklichkeit: ihr Jesus fragt und erkundigt sich nur zum Schein (denn daß er das gethan, bezeugen die Evangelisten eben wie Johannes): er weiß Alles voraus, wenn er gleich sich umsieht nach der Person, welche ihn im Gedränge berührt. Ein solcher Jesus kann nun nach allen Naturgesepen Gottes nie gelebt haben, und, was die Hauptsache ist, es ist nicht der, von welchem unsere Gewährsmänner erzählen.

Gewiß also ist's, Jesus mußte, ehe er öffentlich, in seiner Heimat insbesondere, auftrat, in Jerusalem zuerst sich geltend machen als die geistige Kraft der Zeit: das allein hob ihn über die Nachtheile der galiläischen Herkunft und des Laienthums hindweg. Aber noch mehr: er kam zu urtheilen, zu richten, über Leben und Tod des jüdischen Geistes; wie vermochte er das mit innerer Wahrheit und praktischer Sicherbeit zu thun ohne den Mittelpunkt der jüdischen Nationalität, den Herd des hierarchischen Getriebes persönlich angeschaut, ohne sich mit der Priesterschaft, mit Pharisäern und Sadducäern gemessen, und in einer Bevölkerung, welche nothwendig alle bekannten Eigenschaften einer heiligen und Wallfahrtsstadt besaß, Hochmuth, Müßiggang, religiöses Geschwätz und Heuchelei den Pilgern gegenüber, inwendig voll Unglauben, dabei doch aber auch gewiß manches fromme, auf den Messias harrende Gemüth in sich barg.

Mit solchen Betrachtungen und im klaren Bewustsein über das Verhängnißvolle jener Stunde mag sich Jesus also Jerusalem zum Passahseite des Jahres 781 genähert haben. Der Anblick der vollkommenen Weltsichkeit des Lebens in den Vorhösen über-wältigte ihn. Schnöde Geminnsucht hatte sie entweiht, zu Krämerbuden und Wechselbänken umgewandelt. Statt ehrsürchtiger Stille, oder heiliger Gesänge einziehender Pilger (wie Ps. 120—134), klangen die Mistöne von Ausrufern und Feilschern rings umher. Der Spruch Gottes in dem Propheten (Jes. 56, 7): "Mein Haus soll sein ein Bethaus allen Völkern", trat vor Jesu Seele: und mit ihm und dem Gegensate: "ihr aber habt es gemacht zu einer Mördergrube" warf er die Wechselbänke um, und trieb die Verkäuser der Opferthiere heraus, mit göttlicher Machtvollkommenheit.

Die Absicht war nicht, den Stand der Dinge zu verändern: denn ihm stand ja keine Macht zur Seite, sondern die Tempespolizei, mit der römischen Besatzung der Burg im hintergrunde, stand ihm gegenüber. Aber er wollte das unverjährbare Recht des prophetischen Berufs geltend machen, die Dinge beim rechten Namen zu neunen und die übereinkömmlichen Formeln eines nichtigen Lebens zu zerbrechen und in ihrer Nichtigkeit bloßzustellen: durch ein schlagendes Gotteswort, und durch die Unfähigkeit der Stüßen jenes Nichtigen, anders als durch Gewalt oder Sophismen zu antworten.

Jesus trat mit göttlicher Machtvollsonmenheit in der heiligen Stadt auf, nicht allein als Reformator des Gesetzes, sondern auch als der Stifter des erwarteten Gottesreichs, aus unmittelbarer Ermächtigung, als Selbstoffenbarung. Als Messiasse Gottessohn war er anerkannt von dem großen Täuser; aber er trat auf unabhängig von ihm. Zum erstenmale betritt er als Lehrer und im Geiste des Messias den Tempel des Baters. Für diesen Augenblick nun past die Handlung offenbar am besten; sür denselben allein die ihm entgegentretende Frage der Priesterpartei: "Aus welcher Machtvollsommenheit thust du das?" Es war lächerlich, diese Frage zwei Jahre später anzihn zu richten, als er schon ganz andere Eingriffe in die Sitten und

Gebräuche ber damaligen Juden gemacht und eine messianische Machtvollkommenheit in Anspruch genommen hatte, welche über die aller Propheten, ja über Moses und Abraham hinausging. Die Evangelisten aber konnten diese Begebenheit nicht an einem andern Orte vortragen, als wo wir sie bei ihnen lesen, denn sie kennen nur Einen Einzug in Ferusalem, den unmittelbar vor seinem Tode, und an der Spitze der Begebenheiten in Ferusalem steht ganz richtig diese Bertreibung. Es beweist also gerade diese Stellung, daß die evangelistische Ueberlieferung keineswegs in einem aufgelösten Zustande des Geschichtlichen auf uns gekommen ist.

Dasselbe Berhältniß ber evangelistischen Berichterstatter zum Johannes zeigt sich nun auch in der Darstellung selbst. Die des Johannes allein ist anschausich, durchsichtig und scharf; die evangelistische ist nicht ganz dieselbe bei den Dreien und entbehrt bei Allen der Durchsichtigkeit und Schärfe der johanneischen.

Die Tempelhallen und Vorräume des Tempels waren jum Markt und Wechfel-Jesus, erzählt Johannes, fand dreierlei Leute in ihnen: Die, welche fram geworden. Ochfen und Schafe jum Opfer feil hielten; Die, welche Tauben (Opfer ber Armen und Böchnerinnen) verkauften, und bie Becheler. Gegen bie Erften und Letten mar er fehr ftreng, und trieb fie hinmeg nebst ihrem Bieh; er ichwang felbst bie Beifel, um wenigstens die Thiere auszutreiben, benn bas "alle" ift bem Zusammenhange nach wol auf die Thiere zu beschränken (f. g. Joh. 2, 15). Er fturzte ebenso in eigener Berson bie Wechslertische um, daß das Geld auf den Boben fiel; benn nur er, als Gottesmann in den Augen Bieler, durfte dergleichen sich erlauben. Den Taubenvertäufern begnügte er fich zu fagen: "Traget das hinweg, und machet nicht meines Baters haus jum Raufhause." Er mag bazu bewogen sein burch bie Rücksicht barauf, daß bie Armen ihre Opferthiere hier auf biefe Beife vorfanden, ober auch nur biefen Unterschied gemacht haben, weil man das Geflügel nicht wegtreiben kann wie das große Bieh. Wir wiffen es nicht, und es kommt auch nichts darauf an. In der Ueberlieferung werden nicht allein bie Berkäufer, fondern auch die Räufer hinausgeworfen; bas Umwerfen ber Wechslertifche ift geblieben; aber bie Beifel, bas perfonliche Ginschreiten bes herrn ift verwifcht, vielleicht als anstößig erscheinend nach dem einseitigen Bilbe von Jesus als einer Alles bulbenben und tragenden, nie icharf auftretenden Berfonlichkeit.

Bei der Auffassung der Evangelisten verschwinden nun auch die Viehverkäuser: von den Opferthierhändlern werden aber bei Matthäuß und Marcus die Tanbenvertäuser allein genannt, und erscheinen demnach als Hauptgegenstand des heiligen Zornes des Herrn, was sedenfalls unpassend ist. Der Ausspruch des Herrn, als Kern der Erzählung, ist allerdings geblieben, aber er ist übertrieben. "Ihr habt das Haus Gottes zum Kaufhause gemacht", heißt es bei Iohannes; alle drei Evangelisten setzen hinzu: "und zur Näuberhöhle". Es ist in der Natur der Ueberlieferung, daß sie dergleichen Aussprüche verstärke und steigere. Dagegen sehlt bei den Evangelisten ganz der hochmerkwürdige Ausspruch Jesu, welcher doch selbst bei der Auslage später vor Gericht, natürlich entstellt, vorgebracht wurde. Sowie das Geißeln Iesu bei den Katecheten in den Hintergrund trat, als zu gewaltsam erscheinend, so der Ausspruch vom Wiederausbau des Tempels in drei Tagen, als räthselhaft und misdeutbar.

Nur die Befangenheit, in welche Strauß durch feine Grundannahme von der Entstehung des vierten Evangeliums gerathen war, kann erklären, wie ein so scharfsichtiger Kritiker es unternehmen konnte, das Gegentheil zu beweisen.

Die räthselhafte Antwort Jesu bei Johannes auf die (damals sehr natürliche) Frage, woher der unbekannte galiläische Rabbi seine Machtvollkommenheit habe, schließt sich aufs natürlichste unmittelbar an jenes Austreiben an. Dieser Ausspruch muß einen

großen Eindruck auf das ganze Bolk gemacht haben; er kommt, wie schon angedeutet, zwei Jahre später im Verhöre Jesu vor, als eine der Beschuldigungen der jüdischen Ankläger. Was aber wollte der Herr damit sagen? Die Jünger verstanden den Ausspruch erst nach der Auserschung als eine Weissagung von dieser. Dies erklärt sich leicht aus dem Alles beherrschenden Eindrucke der Auserstehung. Allein konnte man ihn so verstehen, als Jesus die Worte sprach? Thaten es doch selbst die Jünger nicht! Die Worte: "dieser Tempel" konnten nur den jüdischen Tempel bedeuten, der vor ihnen stand, nicht Jesu Leib. "In drei Tagen" ist nachweislich eine jüdische sprückwörtliche Redensart. Welchen Sinn nun haben wir mit dem Ausspruche zu verstinden, den Viele hörten und den die Jünger selbst treu bewahrten, ohne ihn zu verstehen oder den Herrn darüber zu befragen? Wie überhaupt, so erwarteten sie auch hier das Verständnis von dem Fortschritte und Ausgange der Lausbahn des Meisters, dem sie solgten.

Wir glauben am sichersten zu verfahren, wenn wir die Auslegung an Jesu spätere Reben über bes Tempels Gebau fnupfen. hiernach burfte ihr Ginn wol nur fo gu faffen fein: "Ich-habe einen viel höhern Beruf, eine viel größere Machtvollfommen= heit, als ben von mir eben geübten, die Schwellen bes Tempels zu reinigen und Diejenigen aus seinen Sallen ju vertreiben, welche burch unbeilige Geschäfte ben Tempel entweiben und die Stille bes Haufes ber Anbetung ftoren. Meine Machtvollfommenheit geht über ben Tempel selbst und alles Aeußerliche hinaus. Ich bin nicht gefonnen, nur euern Tempel ju ichmuden und eure Gebrauche ju läutern, sondern die Anbetung im Beift und in ber Wahrheit an die Stelle euerer Aeuferlichkeit zu setzen, und das werde ich thun. Reißt diesen Tempel nieder mit seiner Pracht, woran nun fast ein halbes Jahrhundert gearbeitet ift. Seid ihr durch tiesen Schmuck, durch diese Bracht beffer und glüdlicher geworben? Ich will eine herrlichere Stätte ber Unbetung auf seinen Trümmern errichten, nämlich bie Gemeinde ber gläubigen Menschheit, Gottes lebendigen Tempel, und dann ift euch geholfen: ihr feid dann wirklich Gottes Bolt." In biesem Sinne sprach er einige Monate nachher zu bem Beibe von Samaria, nach bemfelben Johannes ..

So hatte benn Jesus sich als Messias erwiesen burch eine nur bem Gesalbten Gottes zustehende That heiligsten Eifers, und durch eine tiese, die Gemüther erregende prophetische Rede. Die Jünger, sagt Johannes, verstanden erst nach der Auserstehung, daß Iesus hatte von der Auserweckung im Grabe am dritten Tage reden wollen. Aber Niemand konnte ein solches Wort so verstehen, weder Jünger noch Bolk, und Jesus hätte es ihnen auch gar nicht erklären können. Beziehen wir das prophetische Wort dagegen auf den Gegensat des äußerlichen, mit Händen gebauten Tempels, und den wahren, lebendigen, gottgebauten Tempel, die Gemeinde der Gläubigen, das wahre Bolk Gottes, so ist dieser Gedanke in allen Propheten begründet, wie in Gesetz und Pfalmen. Die Auslegung des Johannes gewährt diesen Vortheil nicht, und trifft nicht ganz den Gedanken, der bei jener Veranlassung das Wort des Herrn hervorrief, aber sie erhält den geistigen Sinn der tiesen Rede.

Nachdem wir so das Thatsäckliche in seiner geschichtlichen Glieberung nachgewiesen, bedarf es wol an sich schon keiner weitläusigen Auseinandersetzung, um zu beweisen, daß die Erzählung bei den Evangelisten ein und dasselbe Ereigniß berichtet. Diesenigen, welche ihrem Systeme zu Liebe annehmen, Jesus habe dasselbe wiederholt, was er schon vorher gesagt und gethan, müssen natürlich annehmen, die Fragen und Antsworten seien auch dieselben gewesen: etwas, das an sich ungereimt und rein unmöglich ist. Wir reden nicht davon, daß auch nicht mit einem Worte angedeutet wird, diese

Austreibung habe schon einmal stattgefunden; noch weniger, daß sie mit der Erzählung, namentlich des Johannes, von dem Einzuge in der Leibenswoche sich durchaus nicht vereinigen läßt. Wir überlassen also Diejenigen, welche dergleichen Unsinn noch jetzt vordringen, dem Gerichte des gesunden Menschenverstandes und des Gewissens der Ehristenheit, wenn sie ihrerseits eine Ansicht, welche dem Augenzeugen den Vorzug gibt vor den Berichterstattern aus zweiter und dritter Hand, eine nicht evangelischsgläubige schelten.

Wir bitten aber unsere Leser, noch einmal ben bereits erwähnten Umstand in Erwägung zu ziehen hinsichtlich der Stellung des Berichts bei den Evangelisten. Nach dem von uns in der Einleitung vor der Synopsis auseinandergesetzten Berhältnisse der katechetischen Ueberlieserung zu der geschichtlichen Darstellung mußte die Erzählung von dem Austreiben der Berkäufer und Bechsler mit naturgemäßer Nothwendigkeit gerade an die Spitze der Ereignisse in Jerusalem gesetzt werden, wo sie steht. Benn Jesus, wie hierbei angenommen wird, nur Sinmal in Jerusalem war, so mußte der Katechet jenes Ereigniss da andringen.

Daffelbe Gefetz der Abspiegelung werden wir, als ein stehendes, auch bei allen künftigen Zusammenstellungen johanneischer und evangelistischer Erzählungen sinden.

An dem Feste selbst nun, sagt Johannes weiter, that Jesus viele Zeichen, sodaß Viele gläubig wurden; aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, offenbar weil er die Aeußerlichkeit ihres Glaubens erkannte. Und zwar erkannte er dies ohne Zweisel durch jenen zum Schauen gesteigerten tiesen Blick in das Innere und die Geschichte des Menschen, mit dem er verkehrte. Der Eindruck, den Iesus in Ierusalem gemacht, muß sehr groß gewesen sein; die zurücksehrenden Galiläer breiten seinen Ruhm nun in der Heimat aus, wo man dis jetzt ihn nicht erkannt hatte. Nur war es ein sehr äußerslicher Glaube, der Glaube an den Wundermann. Das Aussehen aber, welches er erregte, zog ihm den Haß der starr jüdischen Priesterpartei zu. Sie verfolgte ihn, bereits ohne Zweisel spürend, daß Iohannes von ihm geredet, und daß er Großes vorhabe und noch weniger in ihrem Sinne handeln wolle als der Täuser. Ihre Stellung gegen ihn war eine doppelte. Als Priester sürchteten sie in ihm den Reformator und Bekämpfer ihrer Satzungen und heuchlerischen Aeußerlichkeiten; als Politiker sahen sie die Möglichkeit voraus, daß er das Volk zur Empörung aufrege und das harte Ioch der Römer noch unerträglicher mache.

### II. Nikodemus und die Wiedergeburt.

Es ist nach dem Gesagten vollkommen begreislich, daß Nikodennus sich vor den Spähern und Nachreden seiner Amtsbrüder und Genossen stürchtete. Nikodenus war nach der Rede Jesu zu ihm nicht allein ein pharisäisches Mitglied des Hohen Raths, sondern ein großer Lehrer ("der Meister") im Gesetze. Sein Name ist im Talmud richtig ausbewahrt (in aramäischer Umsormung des griechischen Namens) als Nakdimon. Die Nachricht im Talmud, sein (jüdischer) Name sei eigentlich Bunni, und er sei ein Jünger Jesu gewesen und habe die Zerstörung Jerusalems noch erlebt, verdient gewiß Beachtung, wenn auch der letzte Umstand vielleicht auf einer Berwechselung mit dem Sohne des Nikodemus beruhen mag. Das Thatsächliche der Ueberlieferung selbst bleibt unverdächtig: die Inden konnten keine Neigung haben, etwas dieser Art zu erdichten, und gewiß schöpfte ihre lleberlieferung nicht aus Johannes.

Das Gespräch mit ihm führt uns in ben tiefen Verfall und die Verstocktheit der bamaligen, rein äußerlichen judischen Religionslehre ein, aber auch in die Tiefen

ber welterlösenden Gedanken Jesu. Der Meister des Geistes spricht zu dem Meister ber Schule. Die neue Geburt des Menschen ist die Kraft, welche der wahrhaft bestehrte Mensch gewinnt, nicht das Selbst zur Richtschnur seines Denkens und Handelns zu machen, sondern den Willen Gottes, d. h. das Gute, die sittliche Weltordnung der ewigen Liebe. Dieses freiwillige Aufgeben des selbstischen Wesens aus Liebe zu Gott und zum Göttlichen ist in der That eine zweite Schöpfung und das höchste sichtbare Wunder. Die Wiedergeburt ist jedoch nicht der Bekehrung Ziel, sondern ihr Ansang das Beginnen eines neuen durch die Wirklichseit zu bewährenden heiligen Lebens.

Die von oben kommende Bekehrung weist nun den in die Endlichkeit versenkten Geist zuerst auf sich selbst zurück. Aber die Betrachtung des göttlichen Wesens selbst ist das Höchste. Davon nun, sagt Jesus, will ich dir nicht reden: wer wird daran glauben, der jenes, das Irdische, Endliche, das Geheimnis der eigenen Brust noch nicht versteht? Aber die Quelle der Belehrung ist die Erkenntnis des Höchsten, des Ewigen; nur wer die himmlischen Geheimnisse, die Natur und das Wesen des Ewigen versteht, vermag die Menschen zu lehren und von ihren Banden zu heilen.

So weit gehen die Worte Jesu: ein merkwürdiger Wink, daß Jesus den Jüngern, oder wenigstens einigen derselben, auch den Schlüssel zu den himmlischen Dingen gab, vor dem Scheiden.

Der Apostel nun wird von dem Gedanken fortgerissen, und führt ihn für seine Leser weiter fort. Das Aussehen zu der Schlange in der Büste heilte die Ifraeliten; ihre Krankheit schwand, sowie sie, alles Persönliche vergessend, Blick und Gedanken auf das Symbol der göttlichen Kraft wandten. Wie nun Moses jene heilende Schlange zu diesem Zwecke ausrichtete, ebenso '(fagt der Apostel) muß jetzt, da Christus seine irdische Lausbahn vollendet hat und zum Bater zurückgekehrt ist, mit ihm in ewiger Seligkeit lebend, dieser Heiland der Welt aufgerichtet werden zum Heilszeichen für die ganze Welt. Er ist der von Gott Gesandte. Er lehrt euch, was er selbst in Gott geschaut hat. Sehet auf zu ihm, heftet euere Gedanken an ihn und seine Lehre, und er wird euch von den Banden der Sünde, von dem Zwange des Selbst befreien, wie die Schlange in der Wüste die vom Schlangendisse Leidenden befreite. Als solcher Mittelpunkt des Geistigen muß der gottgesandte Lehrer Allen vorgestellt werden, vor Augen stehen, damit Alle am ewigen Leben, dem Leben in Gott und der göttlichen Weltordnung theilhaben, und die Erde zum Reiche Gottes ausblisse.

Vergleichen wir diesen Gebankengang im Ganzen und im Einzelnen mit der vorzehenden Rede Jesu an Nikodemus, so ergibt sich sogleich die Verschiedenheit des Standpunktes. Jesus sieht die innere Hülflosigkeit des berühmten Lehrers in Israel, und zugleich die Redlichkeit seines Suchens nach Licht. Er faßt ihn also bei dem Punkte, wo der gottsuchende Mensch einmal in seinem Leben gesaßt werden oder sich selbst kassen werden were sich selbst kassen gesaßt werden oder sich selbst kassen werden nicht überwunden, daß der Friede der Seele nicht gefunden werden kann durch irgendetwas Neußerliches, was man in das gewöhnliche Leben aufnimmt. Die ganze Unikehr des innern Sinnes ist nothwendig. Das ist das Geheimniß der Wiedergeburt. Bis du dahin gelangst, kannst du nichts verstehen von Gott und göttlichen Dingen. In der Wiedergeburt, in der Erneuerung der Sebenbildlichkeit Gottes liegt der irdische Pol des großen Geheimnisses, nach welchem du fragst: das eigentliche Verständniß, der Schlässel der göttlichen Weltordnung ist aber in Gottes ewiger Selbstossenung. Davon dir aber zu reden, ehe du Jesus verstanden hast, ist unnütz.

Damit ist bes Nikobemus lette Frage beantwortet: wie kann biefes geschehen? Rämlich, wie ist es möglich, daß ein ganz neues Leben burch ben Geist geweckt werbe

im Menschen? Was nun aber von Vs. 13 an folgt, geht gerade auf dassenige ein, was, wie der Meister hier eben gesagt hat, dem Nikodemus noch nuß unerklärt bleiben, bis er weiter gefördert ist in seiner Erkenntniß durch die Umkehr des Willens, durch die sitkliche Selbstbestimmung. Es wäre also ein greller Widerspruch, wenn Jesus ihn jetzt gerade in die Tiesen führen wollte, für welche er ihn noch nicht reif erklärt.

Zweitens, was jett folgt, mußte bem Nikodemus vollkommen unverständlich fein: es fett bie Fülle ber Offenbarung durch Jesus voraus.

Drittens, das ganze Folgende (und barin stimmen Alle überein) ist in eine, Jesu Ausdrucksweise durchaus fremde Sprache eingekleidet. Niemals nennt sich Jesus den eingeborenen Sohn.

Endlich setzen nach der sich uns als allein haltbar ergebenden Auslegung diese johanneischen Ausführungen voraus, daß Jesus nicht mehr auf der Erde sei, sondern beim ewigen Bater, und daß sein Geist von dort das Leben der Gläubigen leite. Wir sehen nicht ein, wie wir gleich zu Anfang die Worte anders erklären können (Bs. 13):

Niemand ift gen himmel gefahren, benn ber bom himmel hernieberkam, nämlich bes Menschen Sohn, ber im himmel ift.

Das ewige Wort Gottes ift bei Gott, als Gott, also im Himmel, wenn wir den bildlichen Ausdruck gebrauchen wollen für das Leben im Ewigen; aber des Menschen Sohn, der Mensch Jesus, in welchem das ewige Wort Fleisch und Blut ward, ist erst nach seinem Leiden zum Bater erhöht. So erklären ja auch Viele von denen, welche hier an den leiblichen Jesus denken, dieselben Worte "der im Himmel ist" (in den Himmel ausgestiegen ist) am Schlusse des Prologs (1, 18); wie denn nicht auch hier? Auch dort sagt der Apostel, daß der Sohn im Himmel sei, von dort (so sagt er weiter) wird Jesus einst kommen als Richter; seine erste Erscheinung war die als Heiland und Erretter. Aber die Welt (sagt der Prolog) richtete sich selbst durch ihren Unglauben "an den eingeborenen Sohn Gottes". Und weshalb liebten die Menschen (bei seinem Leben) die Finsterniß mehr als das Licht? Weil ihre Werse bös waren und ihr Gewissen ihnen sagt, daß ihr Wesen eine Lüge ist. Nur wer die Wahrheit liebt und ihr gemäß handelt, kommt zum Lichte; er allein thut die guten Werke, weil er allein sie in Gott (im Glauben) thut.

Alles dieses ist die evangelische Lehre Jesu und der Glaube seiner Apostel und Jünger aller Zeiten; aber sie setzt den verklärten Heiland voraus und die Wirkung seines Geistes; insbesondere ist es die Sprache des Johannes, im ersten Sendschreiben wie im Evangelium. Der Rückblick geht auf die verneinende und feindselige Stellung der bösen Welt auf den Heiland, als er in ihr leiblich wandelte; damals aber wie jetzt rührt sein Geist mächtig die Welt.

Man sage nicht, der Versasser hätte es doch seinen Lesern leichter machen sollen, zu erkennen, wo Jesu Worte aushören und wo seine, des Apostels Herzensergießungen ansangen. Wir müssen den Apostel und sein Evangelium nun einmal nehmen, wie sie sind. Die ganze Schrift ist eine lebendige Ansprache an die Gemeinde nicht weniger als das auf dasselbe hinweisende erste Sendschreiben. Es war dieses eine Gemeinde, welche die evangelistische Ueberlieserung vor sich hatte, und welche dem Jünger gewiß Dank wußte, daß er das, was (damals wie jetzt) noth that, noch besonders hervorhebt und ihr ans Herz legt. Er ist dabei für argwöhnisch lauschende Kritiker vieleleicht zu arglos und fordert mehr Ausmerksamkeit auf den Inhalt, als zerstreute oder denkfaule Leser ihm schenken wollen; allein wer Christus und seinen Worten unbefangen aber ernst nachgeht, wird ihn dassür nicht schelken.

Dieses Wort von der Wiedergeburt ward nicht allein zu Rikodemus gesprochen,

und wirkte nicht allein in ihm das Wunder bes Geistes, fondern es erging an die Menschheit als eine ewige Berkündigung, und fand immerdar einen lebendigen Bieber-

hall in ben Seelen ber Gläubigen.

Welch einen tragischen Anblick gewähren bem Geschichtsforscher bagegen die Berfinsterungen, welche dieses Wort und diese ewige, heilbringende Idee im Laufe der Jahrhunderte in den Geistlichkeitskirchen und den Systemen ihrer Theologen ersuhr! Und in welche Schwärmereien und Geistesverwirrungen führte nicht das Ankämpsen gegen die falsche Kirchlichkeit, welche dem natürlichen Menschen den schweren Kamps der Wiedergeburt ersparen und eine äußerliche, sirchliche Handlung und deren magische Wirkung an die Stelle der Geistesthat Gottes im einzelnen Menschen und dessen lebendigmachende Kraft in ihm setzen wollte! Ia wie schwermützig macht den Bertrachter der menschlichen Geschieße die andererseits sich kundzebende Verdunkelung der Schlußworte Jesu an Nikodemus, daß der Mensch nicht weiter in die Geheimnisse der göttlichen Vorherbestimmung einzudringen versuchen soll, als das eigene sittliche Bedürspischen Sorherbestimmung einzudringen versuchen soll, als das eigene sittliche Bedürspischen liegt.

Denn das ist boch, nach dem was vorhergeht, und nach des Apostels ausdrücklichem Ausspruche (Bs. 16: Also hat Gott die Welt geliebt u. s. w.) der Sinn des Ausspruchs, daß das Werk der Wiedergeburt im Menschen nur aus dem ewigen Wesen Gottes erklärt werden könne. Dieses Wesen aber ist eben die Liebe Gottes, der Rathschluß der Erlösung! Hinweg mit den Fragen nach dem Verhältnisse des Vösen in der Welt zu diesem ewigen Rathschlusse! Die Wolken, welche die ewige Sonne verssinstern, steigen eben aus dem endlichen Wesen und irdischen Treiben hervor, und sie sind da, um zerstreut, nicht um mit Gottes Rathschluß der Liebe in Widerspruch gesetzt zu werden.

Faffen wir nun die Bedeutung dieser großen Stelle zusammen. Was ist Jesu Stellung zu Nikodemus? Was die Tragweite der Ausführung, welche der Apostel in der begeisterten Ansprache an seine Gemeinde daranknüpft?

Jefus erkennt in Nikobemus einen Mann, ber mit einfachem Bergen an ben großen Bunbermann als ben gottgefandten Bropheten ober auch Meffias glaubte, baburch aber auch schon bas Berständniß vom Himmelreiche und ein Anrecht an baffelbe erworben zu haben vermeinte. Er war also ohne Zweifel geneigt, fich als Meffias=Gläubiger von Johannes ober Jesus taufen zu laffen. Jesus wollte ihm fein Misverständnift aufdeden, indem er ihm, bem Lehrer bes Gefetes, fogleich bie tiefe Bedeutung bes wahren Gottesreichs und des Eintritts in daffelbe aufschloß. Was ift die neue Ge= burt aus Waffer und dem Geifte, ober, wie Jejus es zum zweitenmale, zur Bermeidung alles Misverständnisses ausspricht, aus dem Geifte, anders als Jesu eigene Lehre von bem Berhältniffe bes größten Werkes Gottes in jeber gläubigen Seele ju ber driftlichen Taufe? Das Bekennen, Anerkennen, alfo Erkennen ber Sulfsbeburftig= feit, der eigenen Unfreiheit und Unfraft des felbstischen Willens, verbunden mit dem Glauben an die gottliche Errettung, also an die ewige Liebe Gottes, ift die nothwendige Bedingung des Eintritts in das göttliche Reich ber Freiheit. Das Eintauchen bes Leibes, als Siegel biefes Bekenntniffes, ift ein Bedürfnig ber Menschennatur, welche, was erkannt worben, auch äußerlich aussprechen und barftellen will und foll. Es ift die Folge ber Stellung bes Einzelnen gur Gemeinde; aber mit ber ewigen Natur des Menschen hat eine solche Handlung nichts zu thun. Es ift deshalb vor allem wichtig, daß bem Täuflinge früher ober fpater biefes flar gemacht werbe. Die Kindertaufe läßt fich als Gelöbnig der bankerfüllten Aeltern vollkommen rechtfertigen.

falls die von Christus verordnete ober zugelassene Tause, das Siegel des Glaubens und seines Bekennens, nur nicht darüber vergessen ober in den Hintergrund gedrängt wird. Ein klares Verständniß des geistigen Wesens der höchsten That Gottes im Menschen, der Wiedergeburt, ist also die erste Bedingung jedes Zulassens zur symbolischen Einsenkung des Menschen in die reinigende Flut, aus welcher ein gereinigter, mit neuer göttlicher Kraft ausgerüsteter Mensch emporsteigt, würdig ein Jünger des neuen Reichs zu werden, welches die Erde verzüngen soll. Also predigte es Jesus dem Nikodemus: so hatte es der Täuser bereits geübt, und so übten und predigten es die Apostel.

Was nun haben vom 2. bis zum 19. Jahrhundert bie "Lehrer in Ifrael" daraus gemacht? Saben fie nicht, trot aller biefer Belehrung, bas äufere Zeichen dergeftalt an die Stelle des Befens gefett, daß sie bem Besprengen eines neugeborenen Kindes die Kraft der neuen Geburt aus dem Geiste beilegen, also was aus gläubiger Erkenntuif kommt, burch Wirkung bes Geiftes auf ben Geift, einer äußerlichen leiblichen Sandlung gufchreiben? Saben fie biefen Aberglauben nicht gur Bedingung bes Beils gemacht und die Wirksamkeit jener magischen Kraft an priesterliche Machtvollfommenheit gebunden, welche bem Glauben die Pforten bes driftlichen himmelreichs öffnen ober fperren will? Und boch haben jene Männer bas Evangelium vor fich gehabt, und es find unter ihnen Lehrer gewesen, welche ben Nifobemus an Beisheit und Erkenntnig übertrafen! Die benn ift biefe Erscheinung zu erklären? Eben nur baburch, daß zu allen Zeiten bes Menschen Selbstsucht und das Kleben am Neukerlichen, bas bie meisten Menschen gefangen halt, ihnen ben Sinn verstockt und unzugänglich macht bem Weben bes Geiftes um fich ber, in bem fie boch leben, weben und sind. Es ist eben nur die Kurcht des Menschen vor dem Geifte, der ihn frei macht, und wahrhaft belebt, indem er ihn zu tobten scheint: es ift ber Mangel ber Liebe, welcher für die befreiende Liebe unempfänglich macht. Nur aus dem Glauben an diefe Liebe kommt aller andere lebendige Glaube. "Wer fein Leben erhalten will, ber wird es verlieren, wer es barangibt, ber gewinnt es." Aber auch bas läßt sich babei nicht verkennen, daß dieser Abweg erft recht gefährlich wird, wenn das Wort bes Evangeliums untergeht in den Menschensatzungen und bas Leben ber Gemeinde erstarrt in bem Gebaube ber Rirche: wenn die Geiftlichkeit fich und ihr Amt zwifchen Chriftus und die Seele ftellt, zwifden ben Beift Gottes und ben Beift bes Menfchen, welcher geschaffen ift, ihn zu suchen und zu finden.

## Zweites hauptstück.

Jefu Aufenthalt in Judaa von der Zeit nach Oftern bis gegen Ende December 780; nach Johannes.

## I. Allgemeiner Charafter des Zeitraums und bie Dertlichkeit.

Dieser Zeitraum von acht bis neuntehalb Monaten ist ber stillste in Jesu öffentlichem Leben: die Zeit der innern und äußern Zurückgezogenheit, der eigentlichen Geistesenthaltung, zugleich Weihe und unmittelbare Zurüftung für das große Werk selbst. Gerade ein solches inneres Zurückziehen stimmt am besten mit dem eigenthümlichen

Charafter der Aussprüche Jesu in Jerusalem. Das Austreiben der Wechsler aus dem Tempel und die Rede zu Nikodemus sind Blitze von Thaten und Gedanken, welche aus der dunkeln Stille des betrachtenden Lebens in Gott aufleuchtend und zündend hervorbrechen. Aber wir haben auch in der Ueberlieferung eine nur sür diesen Zeitraum passende Erzählung, welche uns einen tiesen Blick in das innere Geistesleben Jesu eröffnet. Endlich ist dieser Zeitraum auch für das Berhalten des Täusers zu Jesus bedeutungsvoll. Der Täuser lebte und wirkte noch, und Jesus weilte mit seinen Jüngern — vier oder fünf, Petrus und Johannes an der Spize — in dessen Aühe. Es ist also wol der Mühe werth, zu versuchen, ob die Dertlichkeit sich nicht näher bestimmen läßt.

Was nun diese Dertlichkeit betrifft, so scheinen die Forschungen von Robinson, Groß, Ritter und Andern es wahrscheinlich zu machen, daß Envn (verstärkte Form von Ain, Duelle) und Salim uns in zwei nahe beieinanderliegenden Orten unweit Juta, der Levitenstadt und Heimat des Täusers in Südjudäa, erhalten sind: el Ghuwein (Verkleinerungsform von Ain = Enon) und Rudscheim Selameh = Salim. Die Gegend daselbst ist einzig wasserreich, gerade wie der Evangelist es ansibt. Des Eusedius und Hieronhmus Bermuthung, Salim entspreche der Stadt Salumias, ist unglücklich, ja abenteuerlich. Salumias wird angegeben als 8 Millien südlich von Schthopolis liegend, in Samaria, an der Grenze Galiläas. Nicht allein wird dabei Enon ganz außer Acht gelassen, sondern es widerspricht der Angade des Iohannes geradezu. Wie konnte da Jesus, der doch in Iudäa sich aushielt, dem Täuser nahe sein, wenn dieser in Samarien tauste? Endlich aber, wie sollte der Täuser darauf kommen', Iudäa und die Iuden zu verlassen, und zu den Samaritern ziehen, er, der jüdische Priestersohn und der Apostel der Juden?

Anmerkung. Mein verehrter Freund Ritter ichreibt mir unterm 5. Marg 1850 Folgenbes jur Bestätigung ber ibm geäugerten Anficht liber Juta, und jur Beantwortung meiner Anfrage wegen Enon und Salim: "Mein Band von Palaftina berührt ichon ben Bunft, ben Gie in Ihrem Schreiben in Begiehung auf Juta, Die Levitenftadt, als Beimat Johannes bes Tänfere anführen, was ich (mit Robinson, « Balästina», III, 1, 189 und 193, beutsche Ausgabe) auch in meinem Banbe (XX, 641) bestätigen tonnte. Der Ort Enon ist ibentisch mit Ain (f. bei Gusebins im «Onomasticon») ber Civitas sacerdotalis, bie gang nabe im Gilben von Juta, in el Ghuwein (einer Diminutipform bon Ain) burch Robinson wieber aufgefunden gu fein icheint, und auch in Rieperte Rarte von Palaftina ale ibentisch mit Ain eingetragen ift. (Robinson, «Palaftina », III, 1, 189, Note.) Nur allein bie reiche Bafferquelle ju "Al-boib", welche in berselben Richtung von Juta gegen Sildoften liegt (nach Irby und Mangle, «Travels», S. 348), könnte ihr biefe Ibentität ftreitig machen, aber biefe lette icheint nicht ben Anklang bes Ramens wie jene beibehalten ju haben. Beiben liegt aber gleichmäßig gegen Gub Rubicheim Gelameb (Robinfon, «Balafting», III, 1, 13 u. 14), worin Galim fcmerlich ju vertennen ift. Die große Rabe biefer brei Ortichaften beieinander, bie jebesmal nur etwa zwei Stunden voneinander abfteben, macht Ihre Anficht von ber Taufe Johannes in biefer feiner Beimat febr mabricheinlich."

## II. Jesu Wirken und Aussprüche, und des Täufers großer Ausspruch über Jesus.

Johannes fagt ausdrücklich, daß Jesus selbst nicht taufte, sondern die Jünger taufen ließ. Er nahm also ganz die Stellung des Messias ein, dessen Borläufer auf ihn hin tauft: so nun thun jetzt seine eigenen Jünger.

Jeju perfonliche Stellung haben wir uns alfo, wenn er bei ben Jüngern weilte,

als eine beobachtende zu benken, wobei er sich mit den Fähigern und Gefördertern unter den Getauften in nähern Berkehr setze. Wie es in Jerusalem stand, mit Bolk, Schriftgelehrten und Priesterschaft, das hatte er persönlich sehen und erfahren wollen; aber wie sah es im Lande Judäa selbst aus?

Neber besondere Lehraussprüche Jesu aus dieser Zeit meldet Johannes so wenig Einzelnes, als von den "Zeichen", die er in Jerusalem gethan. Alles führt also das hin, anzunehmen, daß diese Monate einerseits der Ansangspunkt waren für die Bilsdung einer gläubigen Schaar unter den Einwohnern Judäas, und zwar anscheinend kein ersolgloser, da der Zulauf zu Iesu Taufe balb größer war als zur johanneischen; andererseits für Jesus persönlich aber eine Zeit tieser, beschaulicher Zurückgezogenheit und seines endgültigen Abrechnens mit der Gegenwart.

Mehr fagt ber apostolische Bericht über ben Täuser und seine Wirksamkeit. Seine Jünger (heißt es) hatten einen Streit mit einem offenbar pharisäisch gesinnten Juden, welcher die Taufe (die "Neinigung") Jesu für eine wirksamere Reinigung gehalten, oder auch jene Jünger durch hinweisung auf ben größern Zulauf zu Jesu Taufe außegereizt haben mochte. Die Johannesjünger beklagten sich offenbar in diesem Sinne gegen den Täuser, welcher darauf die weltbekannte großartige Antwort gab.

### III. Der große Ausspruch des Täufers.

Dieser Bescheid des Johannes an seine Jünger (3, 27-30) schließt nämlich mit den Worten:

Er muß wachfen, ich aber muß abnehmen.

Straußens Wort über diese Darstellung des Täufers im Evangelium des Johannes ("Leben Jesu", I, 347 fg.) ist zu bezeichnend, um nicht hier abgedruckt zu werden:

Bir geben zu, diese Darstellung mag schön sein, aber wahr ist fie nicht. Es ware bas einzige Beifpiel in ber Gefdichte, bag ein welthiftorifder Mann bem, welcher nach ihm kommt, um ihn zu verdunkeln und überfluffig zu machen, die Bügel bes Theile ber Geschichte, ben er bis babin regiert hatte, so gutwillig abgetreten hatte. Es geht bei Judividuen bieser Schritt nicht minder hart als bei Bolfern, und bies nicht blos infolge eines Fehlers, wie Egoismus und Chrgeiz, fodaß man (aber auch bann nur aus Vorurtheil) bei einem Manne wie ber Täufer eine Ausnahme statuiren ju muffen glauben konnte, sonbern es bangt mit ber unverschulbeten Befdranktheit zusammen, welche, wie ichon bemerkt, jebem niedrigern Standpunkte im Berhältniffe jum bobern eigen ift und um fo hartnädiger festgehalten wird, je mehr bas auf bemfelben fiehende Individuum, wie ber Täufer, von berber und ichroffer Natur ift. Benn baber neuestens gewichtige Stimmen anerkennen, bag in Bezug auf bie Zeichnung bes Täufers gwifchen ben Synoptifern und Johannes eine auf Rechnung des lettern kommende Differeng obwalte, fo bestimmt und verstärkt fich biefes Urtheil burch bas bisherige babin, bag uns ber vierte Evangelift ben Täufer zu einem gang Anbern gemacht hat, als er bei ben Spnoptifern und Josephus ericheint: aus einem praftifden Bugprediger ju einem fpeculirenden Chriftologen, 'aus einer harten und unbeugsamen Natur zu einem weichen, refignirenben Charafter.

Entweder man leugnet von vornherein, daß alle vier Evangelisten sagen, der Täufer habe in Jesus den von ihm erwarteten unmittelbar Gesandten Gottes erkannt, dessen Borläuser zu sein er berusen war, oder man nimmt dies an und beurtheilt das vorige nach dieser Annahme. Strauß thut aber weder jenes noch dieses. Er will den Bericht des Johannes — denn als ein rein geschichtlicher Bericht gibt er sich,

nicht als eine Schilberung — in Wiberspruch setzen mit benen ber Evangelisten, und nimmt diesen als den richtigen an. Sein Machtspruch, eine solche Resignation, wie sie ja schon in jener Anerkennung Tesu als des Messias liegt, könne nicht geschichtlich sein, geht aber sowol gegen die drei Evangelisten als gegen den Jünger. Was Josephus betrisst, so haben wir schon oben bemerkt, daß dieser Historiker den Iohannes edenso wol als einen denkenden und edeln Mann und tiesen Denker aufsaßt, wie großen Mann muthigen Handelns und patriotischen Lebens und Strebens. Die philosophische Darstellung seiner Lehre bei Iosephus mußte dessen und Strebens. Die philosophische Sindruck machen, der Mann sei ein philosophirender Resormator gewesen, gleich srei von Gefühlsschwärmerei als von Bolksaberglauben, vielleicht ein patriotischer und streng ethischer Rationalist, wie Sokrates, aber sicherlich ein benkender Mann, mitten unter einem in Formalismus und Aberglauben versunkenen Bolke, wie die Juden den Römern erschienen.

Und ist die niedrige, ja trostlose Weltansicht, welche Strauß bei dieser Gelegensheit ausspricht, wirklich die Lehre der Weltgeschichte? Kennt sie keine Beispiele, daß ein Mann die Idee, für welche er begeistert war, höher geachtet als sich selbst? Denn das ist ganz einfach die Frage. Duß der Sokrates Platos den ihn übersliegenden Geist des geistwollen Jüngers beneidet und bekämpft haben? Die alten Berichterstatter sagen das Gegentheil. Wir sagen umgekehrt: wo ist ein großer Meister der Kunst und Wissenschaft, der, wenn er einmal in einem jüngern Geiste seinen Meister erstannt hat (das aber hatte der Täuser anerkanntermaßen gethan), sich dann nicht seines Emporsteigens gefreut? Sind Sickingens Worte an Luther ein Roman oder ein alleinstehender Zug?

## Drittes hauptstück.

Spur der berichtigenden Absicht des Apostels, und Reste der Ueberlieferung von den ersten neun Monaten des Lehramtes bei den Evangelisten.

### I. Die Zeit der Gefangennehmung des Täufers.

Johannes Bemerkung zu Anfang der Erzählung, wie Tesus aus Jerusalem ins jüdische Land gezogen, ist ohne Zweisel gemeint als Berichtigung der damals schon verbreiteten ebangelistischen Ansicht, daß Jesus seine Predigt vom Neiche Gottes erst angesangen habe, als der Täufer bereits ins Gefänguiß geworfen war (Matth. 4, 12).

Sie ist aber an diesem Orte auch gewiß eine Andentung, daß die Gefangennehmung bald darauf wirklich erfolgte, als Jesus (im December 780) nach Galiläa zurückehrte. Nicht schon bei Jesu Abreise; denn nicht unabsichtlich steht wol ausdrücklich bei Iohannes: Iesus habe sich deshalb entschlossen, Judäa zu verlassen, weil er wußte (was schon aus jener Erzählung von dem Streite der Juden mit den Iohannesjüngern hervorgeht), daß die Pharisäer ihm auflauerten, als dem jetzt einflußreichern und nach höhern Zielen strebenden Manne der Zeit.

Da jedoch die Evangelisten einstimmig fagen, daß bas öffentliche Lehren Jefn in

Galiläa erst nach jener Gefangennehmung anhub — also im Januar 781 — so ist jene Andentung des Johannes im April, "der Täufer war damals noch nicht inst Gefängniß geworfen", in Berbindung mit der zweiten Bemerkung wol ein sicherer Fingerzeig, daß die Gefangennehmung bald nach Jesu Abreise stattsand, und daß sie also ungefähr mit Jesu Eintressen in Galiläa zusammensiel. Denn das ist klar: Jesus trat in Galiläa alsbald nach seiner Rücksehr öffentlich auf.

So weit also führt uns das Johannes-Evangelium: wir haben einen geschichtlichen Rahmen, der in seinen Einzelheiten vollkommen zusammenstimmt. Aber der Zeitraum hat auch Spuren in der Neberlieferung zurückgelassen, und diese wollen wir jetzt näher betrachten, nachdem wir ihre Aufnahme in unsern Rahmen gerechtsertigt haben. Wir haben nämlich bei sämmtlichen drei Evangelisten zwei wichtige Nachträge zu den Geschichten des Johannes als hierhergehörig an ihre Stelle zu setzen und zu erklären: das Aehrenraufen und die Versuchung.

Die Erzählungen ber Evangeliften, welche in diefen Zeitraum gehören.

### II. Evangelistische Anekboten aus diesem Zeitraum.

1. Das Aehrenraufen ber Jünger am Sabbath.

Die Erzählung vom Aehrenraufen der Jünger am Sabbath gehört nothwendig in den Zeitraum bes Aufenthalts Jefu in Jerufalem. Der Borfall muß fehr früh fallen, weift nach Berufalem, und paft burchaus nicht in den Zeitraum und in die Jahreszeit ber frühern galiläischen Erzählungen. Die Geschichte steht unter ben ersten Erzählungen aus Galiläa: bei Marcus und bei Lucas vor ber Jüngerwahl und ber Bergpredigt, bei Matthans gleich nach berfelben. Aber bei allen Dreien folgt auf fie die Erzählung von dem Beilen ber verdorrten Band am Sabbath und bem Streite barüber, ob bies recht fei? Diefer Borfall aber fällt in eine frühe Zeit bes galitäischen Wirkens, und unsere Anetbote ift also eine in die früheste Zeit gehörige. Sie kann bei ben Evangeliften nicht an ihrer gefchichtlichen Stelle fteben, nach bem ausbrücklichen Zeugniffe bes Lucas. Der Text beffelben bezeichnet nämlich, vermittelst eines burch alte Gewähr geschützten 3ufates, daß das Ereignig vorgefallen fei: "am zweit=erften Sabbathe". Gine folde absonderliche Bezeichnung kann, um ihrer Dunkelheit, ja ihrer Unverständlichkeit für Beibendriften willen, ausgelaffen fein in manden alten Handfdriften; aber man fieht nicht ein, wie fie erdichtet und später eingefügt fein konnte. Das Raufen ber Aehren und Zerreiben der Körner war nämlich erlaubt in der Zeit von Oftern zu Bfingften, von dem 16. Nifan an. Go fagen alle rabbinifden Berichterftatter. Der Ausbrud: "ber zweit - erste Sabbath", läßt zwei Erklärungen zu: es kann bamit ber 16. Nifan felbst gemeint sein. Er war ein großer Feiertag; von ihm nämlich wurden bie sieben Wochen gegahlt bis zum Erntefest, Die Pfingstzeit, D. h. Die Funfzigtagezeit. Dber es wurden die ersten Sabbathe jeden Monats nach dem Ofterfeste bezeichnet, als ber zweit erfte, britt erfte, viert erfte u. f. w. Beides paft nur für jene erfte Reit nach Oftern, und biefe brachte Jefus nur im erften Jahre in Judaa zu. Dahin aber versetzt die Erzählung der Umftand, daß die Pharifäer es sind, die ihm über bas Aehrenraufen Vorwürfe machen. Dahin führt aber auch die oben angedeutete Stellung ber Geschichte bei ben Evangeliften. Als die anefdotische Gruppirung ber Aussprüche des Herrn eintrat — im evangelistischen Zeitraume — wurden unter andern auch Sabbath-Auekdoten zusammengestellt, welche in einen gegebenen Zeitraum gehörten oder zu gehören schienen. So ist es hier. Aber unsere Erzählung, als die älteste, steht voran. Höchst wahrscheinlich haben wir an einen Spaziergang gleich nach dem Feste in der Nähe von Jerusalem zu denken, wo ja der Formalismus der Pharisäer zu Hause war.

Daß bemnach auch hier die Ueberlieferung noch nicht weiter aus ihren Fugen gewichen erscheint, als die Uebereinkömmlichkeit der allgemeinen katechetischen Ordnung est mit sich brachte, kann uns nach der durch so viele Beweise beglaubigten Natur der evange- listischen Ueberlieferung sicherlich nicht verwundern, sondern ist eine Bestätigung der innern Gründe für diese Anordnung der fraglichen Erzählungen.

Was den Borgang felbst betrifft, so zeigt er einestheils den trostlosen Formalismus der Gesetzlichen, dann aber auch, daß Jesu Jilnger ganz darüber hinaus waren.

#### 2. Die Bersuchung.

Es ift unmöglich, in ber allen Evangelisten gemeinsamen Ueberlieferung von Jesu Bersuchung in ber Buste nicht eine vom Meister selbst herrührende Mittheilung an die Jünger zu sehen. Und zwar insofern eine geschichtliche, als darin ein Ereigniß ausbes wahrt ist, welches in einer gewissen Zeit und in einer bestimmten Dertlichkeit untergebracht werden muß.

Une nun fällt er ichon von felbft, nach ber Ratur unferer Berftellung fowol in bie paffenbe Zeit, wie in die nicht allein paffenbe, sonbern entschieden angedeutete Räumlichkeit. Unfer Zeitraum ift die Zeit der stillen Borbereitung Jefu, der fich in eine ftille, mafferreiche Gegend Judaas, in des Täufers Rahe zuruchgezogen, nachdem er in Jerusalem aufgetreten war. Dort hatte er ben Jammer und Tod eines absterbenden Religionsschstems und eines zerrütteten Bolkslebens angeschaut; er hatte in tiefer Seele empfunden, mas er berufen mare für die Rettung des Bolfs zu thun, wenn es sich noch in der elften Stunde aufrichtig bekehren und innerlich berstellen wollte. In biefen Reitpunkt nun, und in bie Bufte bes fublichen Judaa, fallt offenbar bie Bersuchungsgeschichte. Darauf weisen nicht allein bie oben entwickelten allgemeinen Gefete ber Brojection ober Abspiegelung bin, sondern bie ausbrudlichen Angaben ber Ueberlieferung, von Zeit und Ort jener geheimnigvollen Borgange in Jefu Gemuthe. Der Geift, so erzählen alle Drei, führte Jesus unmittelbar nach ber Taufe .. in bie Büste", b. h. nach gewöhnlichem Sprachgebrauch, in die Büste Judas. Wir wiffen nun, daß Jesus wirklich, fast unmittelbar nach ber Taufe mit ben fünf ersten Jungern nach Jerufalem und von bort nach bem Feste ins Land zog. Die felsigen Triften Judaas heißen "bie Bufte"; fie ziehen fich in ber Nahe bes Jordan entlang bis ans Tobte Meer. Nach ber Bersuchung tritt aber ferner, laut jener Erzählungen, Befus wieder in Galilaa auf, mit verftarkter Rraft, ja Lucas fagt ausbrucklich:

Und Jesus fam in ber Kraft bes Geistes nach Galila zurud, und bas Geriicht von ihm erscholl burch bie ganze umliegende Gegend, und er lehrte in ihren Schulen und ward von Jebermann gepriesen.

Dies entspricht ganz der vom Apostel selbst gegebenen Schilberung der Umstände jenes Zeitraums. Die Galiläer waren in Jerusalem gländig an ihn geworden; sie nahmen ihn jedoch auch in der Heimat mit Begeisterung auf, da sie seine mächtigen Geistesbeweisungen in der heiligen Stadt selbst gesehen hatten; denn vorher hatte Jesus durch sein Beispiel die Wahrheit seines Ansspruchs bewährt, "daß ein Prophet in

seiner Heimat nichts gilt" (4, 44), ein Ausbruck, ben von Jubäa zu verstehen, als Zeugniß von der Geburt in Bethlehem, ein unglücklicher Bersach Gieselers ist, es den Altorthodoxen recht zu machen und doch ein Kritiker zu bleiben.

Man tann hiernach nur zweifelhaft fein, ob man bie vierzig Tage bes Faftens in ber Bufte nicht überhaupt als ben mythischen Nachhall ber Runde von jenem bunkeln Aufenthalte Jesu in Judaa überhaupt faffen foll, ober ale bie Darftellung eines Abfcnitts biefes Zeitraums, mabrent beffen Jefus fich von ben taufenben Jungern und bem Schauplage ihrer Thätigkeit gurudgezogen hatte. Das Zweite bietet fich als bas Ratürlichere bar: benn Jesus kann nicht wol ben gangen achtmonatlichen Zeitraum jum beschaulichen Leben in ber Cinsamkeit ber Bufte angewandt haben. Was wäre unterbessen aus ben Jungern geworben, bie offenbar noch fo wenig von bem eigentlichen Zwede Jefu verstanden? Wir nehmen also jene Erzählung als Erinnerung einer Mitthei= lung Jefu an die Jünger von feinen geistigen Rampfen in diefem geheimnifpollen Zeit= raume, mahrend beffen fie von ihm getrennt maren. So allein wird die fehr magere Bestalt berfelben bei bem realistischen Marcus verständlich. Sie fest bas Gaften voraus und gibt nur Grundzuge; Die gangliche Burudgezogenheit in ber Bufte, wohin ber Beift ihn führt; er lebte ba, wo nur bie wilben Thiere haufen; bann bie Berfuchung, endlich ber Sieg. Die ausführlichere Erzählung ber beiden andern Evangeliften ift genügenber, jeboch mit Reigung zu leiblicher Auffassung ber Beiftestämpfe. Der Bersuchungen sind bei Beiden brei, aber nur zweierlei Art, mas auf bie Anordnung bei Lucas einen Ginfluß gehabt haben fann. Denn bie Berfuchung, burchaus sich nicht nach Rahrung umzusehen, weil Gott ja ihm bas Leben erhalten könne, indem er für ihn die Steine in Brod verwandle, und ebenso die andere, sich von des Tempele Zinne ju fturgen, bamit Gott ihn von feinen Engeln geftützt und gehalten zeigen möchte, haben ben Grundgebanken gemein: wenn Jesus wirklicher Gohn Gottes fei, werbe auch etwas gegen bie Befete ber menfchlichen Ratur gefchehen, bamit Gott fich an feinem Sohne zu verherrlichen Gelegenheit habe; bort in ber nahrungelofen Bufte, bier por ben Augen ber ftaunenben, ungläubigen Welt. Diefe beiden Bersuchungen find bei Matthans bie erfte und britte, bei Lucas die erfte und zweite. Dagegen zielt bie britte Bersuchung, welche bei Matthaus die zweite ift, auf bie politische Macht und Berrichaft über bie Belt bin. Diese mag Gott bem Meffias geben, in feiner Beife, ju feiner Zeit, aber body nur fur bas Gottesreich, folglich als Mittel für einen göttlichen Zwed. Die Berfuchung ift, weltliche Gewalt bafür anguwenden; benn alsbann mare Jesus auf bas Gebiet "bes Berrn diefer Welt" getreten, hätte beffen Mittel gebrauchen, alfo ihn anbeten, ihm bienen muffen. Bei allen Dreien begegnet Jesus bem Bersucher mit Berufung auf ein flares biblisches Gotteswort.

Wer nun nicht vermag, diese Darstellung als ein Zwiegespräch zwischen Satan und Jesus aufzusassen, wird darin einen innern geistigen Ramps erkennen, ohne deshalb genöthigt zu sein, bei Jesus ein Eingehen in solche Gedanken anzunehmen. Dergleichen rein leidende Vorstellungen sind Krankheitszusälle, eben wie jeder Fiebertraum. Ein zum Aeußersten getriebenes Fasten bringt dergleichen mit physischer Nothwendigkeit hervor. Zahllose Ersahrungen und ärztliche Beodachtungen bezeugen dieses. Auch in Jesus war vermittelst des Leides ein natürlicher, der Krankheit ausgesetzter Mensch, und dieser konnte sich als Selbstbewußtsein geltend machen wollen in solchem krankhaften Fiederzustande, während das wahre Gesühl der innern göttlichen Kraft in Jesus davon frei war, so sehr er sich auch, gerade während des Ausenthalts in Jerusalem, der einzigen Macht seines Geistes und des Beruss der Erlösung des Bolks und der Menschheit aus ihrem Elende und ihrer Argheit bewußt geworden war. Mit diesem

Gottesbewußtsein war in ihm untrennbar verbunden das volle, nüchterne Gefühl der Schranken des irdischen Daseins und der Berantwortlichkeit bei dem Gebrauche folcher Macht über die Geister. So konnte darans sich ein Kampf des vom Hungersieber niedergeworfenen Geistes mit jenen Borspiegelungen entspinnen, ohne alle wirkliche Sünde.

Da die Satanologie keinen rationellen Theil der Psychologie oder der Ethik bildet, so kann ein vernünftiges christliches Gottesbewußtsein nicht auf die Erklärung der Bersuchungsgeschichte vom Standpunkte der buchstäblichen Auffassung eingehen. Es wird jedenfalls gut sein, sich zu erinnern, daß die ältesten Darstellungen des Alten Bundes von dem Geiste des Bösen in der Welt rein geistig-poetischer Natur sind, wie wir schon I, 12, 198 nachgewiesen haben. Aber, davon abgesehen, wird die psychologische Erklärung der Geschichte nicht übergangen werden können, wenn man auch, mit der mittelalterlichen Dogmatik, auf jener Buchstäblichkeit bestehen will.

Es ist und bleibt ein innerer Borgang im Leben Jesu, ber sich in einer bestimmten Beit beffelben ereignete, und ben er allein ergahlen fonnte. Wir konnen uns bie Ausbrude ber Ueberlieferung bei biefem Berichte nach ihrer großen ethischen Bebeutung mit ber Sicherheit urfprunglicher Ausspruche naber bringen burch zwei Meuferungen Jefu über bas Berhältniß ber Menschen zu außerorbentlichen Geiftesfraften. Der eine ist die Antwort Jefu an die Kinder bes Zebedaus, als biefe ihn fragten, ob fie nicht über bie ungläubigen Einwohner eines samaritischen Dorfs, welche Jesus als Wallfahrer nach Ferufalem nicht hatten aufnehmen wollen, Feuer und Schwefel follten regnen laffen? Jefus fab, baß fie ber ihnen geworbenen Macht über bie Beifter fich überhoben, und rief ihnen zu: "Wiffet ihr nicht, welches Beiftes Rinder ihr feid?" (Luc. 9, 55.) Der andere Ausspruch ist in jenen tiefen Worten enthalten, welche Jesus ben fiebzig Jüngern zurief, als biefe freudig von ihrer erften Sendung gurudkamen und fprachen: "Berr, es sind uns auch die Teufel unterthan in beinem Namen." Jesus aber sprach (Luc. 10, 20): "Darüber freuet end nicht, bag bie Geister euch unterthan find; freuet euch aber, daß eure Ramen im Simmel angeschrieben find." Reine Erlenchtung und Macht bes Beiftes gibt bie Theilhaftigkeit am Reiche Gottes, fonbern nur bas Bewuftfein ber Gemeinfcaft mit Gott, bem Gerechten und Beiligen, bem allein Guten.

Der Kampf bauerte vierzig Tage und Nächte, b. h. eine unbestimmbar lange Zeit, einen bedeutenden Theil jener sieben Monate. Die göttlichen Kräfte offenbarten sich stärker, als je vorher, in Jesus nach dem Kampse. "In der Kraft des Geistes", wie Lucas (4, 14) sagt, ging er seinem Beruse der reinen Predigt des Gottesreichs entgegen, indem er nach Galiläa zurücksehrte. Es war dieses der wahrhaft göttliche Berus, die allein freimachende Wahrheit zu verkünden, den Gläubigen für die Entwickelung des nahenden Gottesreichs Trost zu spenden; er war sich bewußt, daß er dadurch dem Todesleiden entgegenging. Aber daß große Opfer war gebracht: das Selbst hatte verzgebens das göttliche Leben bekämpst.

## Vierles Hauptstück.

Zusammenfaffung bes Bisherigen. Gesammtbild ber nenn Monate in Judaa.

Unbefannt und unerkannt trat im Februar 780 der Stadt der dreißigjährige galisläische Mann aus der Dunkelheit seines Nazareth hervor. Wenn er gleich, nach der evangelischen Ueberlieserung, Inade gefunden vor Gott und den Menschen, und wennsgleich die Mutter die ihr gewordenen Gottesworte und Manches, was sie daran ersinnerte, nicht vergessen hatte, sondern im Herzen bewahrte, so schien doch die Wirklichsteit den messianischen Hoffnungen nicht zu entsprechen, und diese selbst gingen nicht über die Befreiung des Volkes Gottes von seinem Joche und etwa von der Bedrückung seiner Mächtigen und von der Heuchelei der Phariscer und Priester hinaus.

Unterdessen war der ernste Bußprediger in der Wüste aufgetreten und verkündigte das herannahende Gottesreich des Messias. Er war es, der diesen als den Weltscheiland erkannte, und zwar nach der Taufe, durch die verklärende Begeisterung, welche plöglich wie auf ihn hinabsuhr und auf ihm ruhte als stille umfassende Gottesmacht, das sanste Säuseln um Elia, jene stille Stimme, in welcher Gott selbst erscheint (1 Nön. 19, 12).

Jesus tritt nun seinen eigenen Weg an. Er wählt sich einen Kreis von Jüngern, fünf, von benen zwei Jünger bes Täusers waren. Seine Lebensweise ist eine ganz andere als die des Täusers; sie hat nichts Absonderliches an sich: statt sich von den Menschen abzusondern, gesellte er sich sogar ihren svohen Festen zu. Bei einer Hochzeit geschieht es, daß er zum erstenmale die Gemüther überrascht und mit heiligem Stannen und dankbarer Anerkennung seiner liebevollen Fürsorge und seiner Macht über die Menschen erfüllt.

Aber er tritt nicht öffentlich als Lehrer auf in dieser seiner galiläischen Heimat. Der Geist zieht ihn nach Jerusalem: dort ist sein Schauplatz, in und am Hause Gottes. Die zum Fest anwesenden Galiläer gewahren mit Erstaunen, welche Kraft des Geistes in dem Sohne Josephs und der Maria wohnt: er tritt auf mit der Kraft und Macht der Propheten. Das Volk sieht und hört auf ihn, die regierenden Priester und Schriftgelehrten lassen ihn gewähren. Er thut auch Zeichen, von denen uns jedoch nichts Einzelnes berichtet wird. Aber nach jener Machterweisung im Vorhose des Tempels tritt er nicht öffentlich auf, wie er später thut.

Innerhalb bes Kreises seiner Jünger wirkt er jedoch unablässig, und gewiß auch in andern engen Kreisen. Es kommt ihm viel Neugier und Beachtung entgegen: aber Jesus durchschaute die Menschen, und vertraute sich ihnen nicht an, sagt der Apostel.

Nur ein Schriftgelehrter, und der ein großer Lehrer der Zeit, kommt in stiller Nacht ängstlich zu ihm, treuen Herzens, Gottes Frieden suchend, aber noch im Vorhose der Aeußerlichkeit und der guten Werke uniherirrend. Soll er sich taufen lassen von Johannes oder von Jesus? Wird ihm dadurch geholsen werden? Da zertrümmert ihm Jesus auf einmal das ganze mühsam zusammengezimmerte Gebäude der Werkgerechtigkeit. In dein Herz mußt du gehen, in dir selbst einkehren, da Gott suchen mit neuer Seele, da ihn sinden durch Aufgeben deines Selbst. Damit wird dir das ewige Leben zu Theil werden, damit auch der Schliffel zur Erkenntniß Dessen, den du bis

bahin vergebens im Endlichen gesucht haft. Das Geheimniß der Gottheit ist zu erkennen, aber nur vom innern sittlichen Leben des Wiedergeborenen aus.

So im Berborgenen lehrend, entging Jesus ben Nachstellungen der Briefterschaft. Nur hier und da wurde er wegen der Gesetzlosigkeit seiner Jünger angegriffen; die Ueberlieserung hat einen solchen Borfall, das Aehrenraufen, bewahrt, vermöge der Kraft des schlagenden Wortes, womit Jesus die engherzigen Tadler abwies.

Die Festzeit ging vorüber: Jerusalem vereinsamte; wohin sollte Jesus ziehen? Man könnte denken, er habe noch nicht in die Heimat zurückgehen wollen, weil er erkannt, der auf die Galiläer in Jerusalem gemachte Eindruck sei noch nicht tief genug, oder auch weil er in Johannes Rähe bleiben wollte, der während jenes Sommers auch mit seiner Jüngerschaft in der quellenreichen Gegend von Südzudäa sich aushielt. Aber gewiß ist, daß der Geist ihn in die stillste Jurückgezogenheit trieb, denn das deutet einstimmig die Neberlieserung an. Dort ließ er seine Jünger die herzuströmende Menge tausen, das heißt ihre Sündhaftigkeit und Heilsbedürstigkeit anerkennen, und sich darauf hin zur Treue gegen den Messias beim Erscheinen seines Reichs verpstichten. Daß er der Messias sei, verhehlte er sogar der Samariterin nicht: wie hätten seine tausenden Jünger es der heilsbegierigen Menge verbergen sollen? Aber die Bedeutung des Wortes "Gottessohn" verstanden sie nicht.

Jesus selbst taufte nicht. Der Geist trieb ihn zur stillen Betrachtung bes leidensvollen Werks der Erlösung an. Er hatte nun Jerusalem gesehen: die ihm einwohnende Gotteskraft hatte sich dabei auch äußerlich nicht verleugnet; die Geister verstummten oder beugten sich vor ihm wie auf dem Lande, das Bolk sah auf den Mann der Kraft.

Aber es hatte sich ihm auch der ganze Abgrund der Versunkenheit des Volks und bes Verberbens seiner Regierung unverkennbar kundgegeben, keine Täuschung dulbend. Die heilige Stadt war mehr als je die Stadt der Sünde. Von den dort regierenden Mächten konnte keine Lebensernenerung kommen.

Schlummerte noch wirkliches Leben in Südjuda, in welchem das alte Hebron stand, wo einst Abraham gezeltet hatte? Konnte auß ihnen und den bekehrten Galisläern eine Schaar gebildet werden, welche das wahre Gottesreich wollte, also die es vor allem verlangte, den Frieden ihrer Seele zu sinden? Sollte er dasür noch besons dere Offenbarungen des Geistes erwarten? Er ging in die eigentliche menschenlose Wüsse, und ließ eine geraume Zeit selbst seine Jünger nicht zu sich kommen, nicht einmal um ihm Brod zu bringen: Wasser fand er ja in den Duellen und Bächen, Speise an den Burzeln und an den Heuschrecken und am wilden Honig. So viele Wochen hindurch der Betrachtung lebend, begnügte er sich mit dem, was die Wüsse bot, Gottes Speisung aus erster Hand, aber alles von Menschen Zubereiteten sich enthaltend, im Glauben an den Spruch Deut. 8, 3. Da forderte die Natur ihre Rechte: die Lebenskräfte drohten zu schwinden; wirre Gedanken durchzogen seine Seele. Aber Tesus sah den Abgrund; die innere göttliche Lebenskraft gab ihm die volle Besinnung wieder. Er ermannte sich und kehrte zu den harrenden Jüngern zurück.

Der Ruf seines wachsenben Anhangs hatte sich unterdessen bis nach Jerusalem verbreitet: Reibungen hatten begonnen mit den Johannesjüngern: Kundschafter mochten nicht sehlen. Jesus beschloß die Rücksehr.

## Vierter Abschnitt.

Die Durchreise durch Samaria auf der Rückfehr nach Galiläa.

(December 780.)

### Jesus in Samaria.

Die chronologische Bestimmung, welche sich in ber Erzählung von Jesu Verweilen in Sychar (Sichem) besindet, ist genau bezeichnet und scharf begrenzt im apostolischen Evangelium. Jesus (heißt es unmittelbar nach dem Abschlusse des Berichts über die Begegnung mit Nikodemus, 3, 22) kam mit seinen Jüngern in das jüdische Land, d. h. in die Landschaft Judäa, und tauste daselbst, und zwar in der Nähe des Ortes, wo Johannes auch tauste, "Denn (heißt es Vs. 24 ausdrücklich) Iohannes war noch nicht in das Gefängniß geworfen." Als nun Jesu steigender Ersolg, durch den größern Zulauf des Volks Ausmerksamkeit erregte in Ferusalem, und zugleich an Ort und Stelle Beranlassung gab zu Fragen, die Streitigkeiten werden konnten, zwischen den beidersseitigen Jüngern und Anhängern, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa (4, 1—3). Und zwar durch das sonst von den Festkaravanen vermiedene Samaria (4). Auf dieser Durchreise nun sagt Jesus, als er vor Sichem auf die gesegneten Fluren des Landes schaut, zu den Jüngern:

Es find noch vier Monate, so kommt die Ernte (4, 35).

Die Beizenernte aber (von welcher boch nach unserer Bemerkung zu ber Stelle biese Bestimmung verstanden werden muß) fällt in jenen Gegenden in die Mitte des April: also zog Jesus durch Samaria etwa um die Mitte December im Jahre der Stadt 780.

Wie sehr aber biese Bestimmung nicht allein für bas Vorhergehenbe, sonbern auch ben Fortgang ber evangelischen Geschichte past, werden wir bei bem nächsten Zeitzraum mit Händen greifen.

Dieser streng geschichtlichen und aus bem Leben gegriffenen Zeitbestimmung entspricht nun auch das Ursprüngliche der Worte Jesu selbst und das Frische der ganzen Erzählung.

Die Wanderung scheint ihm angreisend und ermüdend gewesen zu sein, was nach jenem Fasten in der Wüste nicht zu verwundern ist. Am Jakobsbrunnen angelangt, fast angesichts der Stadt Sichem, zwischen den Bergen Garizim und Ebal, setzte er sich am Brunnenrande nieder, gegen die Mittagsstunde, während die Jünger nach Speise in die Stadt gingen.

Da erschien die Samariterin: er erschloß ihr besseres Herz und balb zogen die von ihr aufgerusenen Sichemiten aus der alten Jakobsstadt nach dem Brunnen hin, wo Jesus gleichsam als der Säemann den Samen ausstreute auf der fruchtbaren Flur. Und siehe! plötzlich ist die Ermattung verschwunden: ohne die ihm gebotene Speise genossen zu haben, wallt sein Mund über von den lieblichsten und geistvollsten Borten, und er nimmt es an, bei diesen judenseindlichen Samaritern einige Tage zu verweilen.

Die Beissagungen aber im Gespräche Jesu mit ber Samariterin sind eben wirksliche Schauungen. Wir müssen hier, wie oben bei Nathanael, ben im Allgemeinen aufgestellten Grundsatz festhalten, daß Alles, was der natürlichen Seele möglich ist in ihrem bewußtlosen Hellsehen, der geistig erhobenen Seele zukommt in jener bewußten Erleuchtung, welche wir Offenbarung nennen.

Welches Absterben bes gesunden Sinnes, und welchen leidenschaftlichen Gegenschwung wider anderthalbtausendjährige Berknöcherung der Ansicht von Jesus und vom Evangelium spricht sich in dem Anzweiseln der Geschichtlichkeit einer solchen Erzählung auß! Wo ist hier mythischer Anklang? wo gnostischer Anflug, oder welche andere Stichwörter man auß der Borrathskammer einer ebenso unphilologischen als für die Bekämpfung der Buchstabenansicht unnöthigen und untüchtigen Hypothese hervorholen mag, um diese Geschichte mit unerhörter Leichtfertigkeit zu verdächtigen.

Die ganze Erzählung strahlt von geschichtlicher Anschaulichkeit. Es war gegen Mittag, als er sich beim Brunnen Jakobs niedersetzte, die schönste Zeit des Winterstags. Denn bei der "sechsten Stunde" an sechs Uhr Nachmittags zu denken (nach einer überhaupt nicht zulässigen Annahme der Stundenzählung), ist hier um so unsglücklicher, da es in der winterlichen Jahreszeit dann schon Abend und Zeit zum Einstehren gewesen wäre. Davon ist aber hier so wenig die Rede, daß die Jünger in die Stadt geeilt sind, dem ermüdeten Meister Speise zu holen; auch zieht die ganze Scene sich offendar noch mehrere Stunden hin.

Es ift schon an sich erhebend zu sehen, wie Jesu das Herz aufging beim Ansblick der paradiesischen Gegend; in seinem Herzen war kein seindseliges Gesühl gegen die Bewohner, und er selbst sah nichts Unsreundliches von ihrer Seite. Im Bollgestühle des wahren, innern Gottesbewußtseins wirst er unbedenklich alle Vornrtheile und kleinlichen Vorschriften des Sekten= und Nationalhasses der Juden gegen die Samariter zur Seite, die nun mehr als vier Jahrhunderte hindurch gedauert und alle Lebensgemeinschaft der Kinder Ifraels zerstört hatten. Er ninunt nicht allein die Gaststeundschaft der Samariter an, sondern läßt sich auch in ein ernstes Gespräch ein mit einem Beibe, worüber sogar die Jünger sich wundern. Er sucht das Menschliche und weiß in dem Menschlichen das Göttliche hervorzurusen aus der Dumpsheit des Alltagslebens und der Gemeinheit des sündigen Lebens. Er vergist, ermattet wie er ist, seinen Durst wie seinen Hunger, als er menschliche Jüge und redlichen Glauben erkennt, die einzigen wahren Grundlagen für eine einstige Schlichtung der ungläckseigen Trennung.

Aber er redet auch Worte, welche einen weltgeschichtlichen Nachhall haben durch alle Jahrhunderte, und die Geschichte und ewige Bedeutung dieser Worte müffen wir noch näher betrachten. Wir meinen den Ausspruch von der Anbetung Gottes in Geist und in Wahrheit.

Dieser ganze Gebanke ist von Jesus in der Menschheit angeregt. Er kann dabei nicht die eine oder andere Form des Gottesdienstes gemeint haben; auch die beste der bestehenden soll ja untergehen, ja sie ist schon in diesem Augenblicke dem Tode versallen, da es Menschen gibt, welche Gott in Geist und in Wahrheit andeten. Diese

Anbetung, welche nun nicht mehr untergehen wird, kann auch nicht von ber neuen gemeinsamen Anbetung ber Christen verstanden werden. Denn erstlich ist sie noch gar nicht da: Jesus und seine Jünger halten sich an die Vorschriften des Gesetzes und seiern die Feste des Tempels in vorgeschriebener Beise. Und doch ist die Zeit der wahren Anbetung nicht allein kommend, sondern bereits erschienen und erscheinend.

Wir sind also genöthigt, dieses Gebiet der gottesdienstlichen Anbetung ganz zu verlassen, und an jeue Anbetung im wirklichen Leben, an jenen Gottesdienst des Lebens zu denken, welcher die Frucht der gemeinsamen Betrachtung im äußerlichen Gottesdienst dienste ist. Die alten Propheten hatten allerdings auf diesen thätigen Gottesdienst hingewiesen, aber doch nur als auf werkthätige Bezeugungen der Wahrheit des äußerzlichen Bekenntnisses, welche die Juden damals "den Glauben" (die Pistis, Fides) nannten. Aber was war darans geworden? Scheinheilige, zur Schan getragene sogenannte gesetzliche Werke, strenge Beodachtung der Vorschriften der gesetzlichen Beisteuern und Zehnten, und mildthätige Gaben oder Stiftungen. Der Pharisäismus heiligte aber ebenso wenig die Gemüther als der levitische Gottesdienst.

Also tiefer mußte man gehen, auch hier noch an ber Hand prophetischer Sprüche; die Gesinnung mußte, wie im Gottesbienste, so in dem Handeln, im Leben geheiligt werden zur wahren Gottesverehrung. Das einzig wahre Opser mußte gebracht werden, das des Herzens, des selbstischen Willens, des ganzen creatürlichen Daseins. Das war aber eben jene Wiedergeburt, von welcher wir Jesus soeben haben reden hören zu Nikodemus. Diese begannen seine Jünger und auch wol manche andere bekehrte Herzen zu verstehen, denn es ist ja eben nichts als das eigentliche, wahre Verlangen der Seele, die Befriedigung der Vernunft wie des Gewissens, weder Gelehrsamkeit noch Philosophic erfordernd, noch durch die eine oder andere schon gegeben.

Darauf zielen auch alle tiefern Reben Jesu zu der Samariterin von jenem Wasser, bessen Aosten auf immer vom Durste befreit, und welches mit ursprünglicher Kraft hineinsließt (s. 3. Joh. 4, 14) in das ewige Leben. Aehnliche Worte der höchsten Weihe und des tiefsten Sinnes sprach im solgenden Jahre derselbe göttliche Meister an dem großen Feste der Reinigung, als der Hohepriester das Wasser der Quelle Silvah aus goldener Schale ausgoß (Joh. 7, 37 fg.). Was sagen beide anders, als daß die wahre Religion das Gottesbewußtsein, und daß dieses ein unmittelbares ist, keiner vermittelnden Form als Bedingung bedarf, wohl aber des Glaubens an die Güte und Liebe Gottes und des Entschlusses, demgemäß zu leben. Dieses Gottesbewußtsein wird angeregt in der Seele durch die Betrachtung Gottes in Iesus und für das Gottesreich, und erweckt in ihr das schlummernde Bewußtsein, daß es ein Wahres gibt, das ewige Heil, und daß dieses "das ewige Leben" ist (Joh. 17, 3).

Damit ist allem Nitualismus und Sakramentalismus für alle Zeiten die tödtliche Spitze abgebrochen, ebenso wol als allem Beicht- und Ablaßkram, und aller Abgötterei kirchlicher guter Werke.

Aber wie wenig ist davon mährend unserer anberthalbtausendjährigen Tragödie verwirklicht? Wie wenig ahnen davon gerade jetzt die, welche das Heil — wenn nicht der Menschen, doch wenigstens der Regierungen — im Ausbauen oder Aufrechthalten mittelalterlicher Kirchlichkeit und verbrauchter Formen suchen?

Die Aussprüche Jesu an jenem ewig benkwürdigen Decembertage in Samaria haben auch nach der andern Seite ihre bleibende weltgeschichtliche Bebeutung.

Die Tragweite des Ansspruchs Jesu ist also keineswegs beschränkt auf die vorschriftliche Zeit. Sie tritt vielmehr erst recht hervor, wenn wir den Gegensatz des innerlichen und äußerlichen Gottesbienstes näher betrachten. Das Hervorheben des

Gottesbienstes im Leben bebt ben gemeinsamen Gottesbienst nicht auf - bie Anbetung im Gebet, in Betrachtung und lebendiger Unwendung bes geoffenbarten Gotteswortes. Jefus und feine Jünger fagen fich nicht los vom Tempelbienfte, bis man fie ausichließt, und bann auferbaut fich aus bem innern Leben berer, welche .. ihren Gott in fich tragen", und aus bem Mable ber Liebe und ben Bezeugungen bes Geiftes in Bort und Brebigt, ein neuer Gottesbienft, welcher bie lebendige Sprache bes neuen abttlichen Lebens ift. Das mar eben ber Gottesbienft ber apostolischen Gemeinben. Er ericeint ben Juben ale eine verftummelte Spnagoge, ben Beiben ale gar fein Gottesbienft. Aber er erhalt fich nicht allein in ber Berfolgung und Berachtung, fonbern auch sogar noch einige Zeit in ber Hofluft bes byzantinischen Raiferreichs. Das Bedürfniß bes driftlichen Bergens ift nicht bie Berneinung bes Natürlich = Menschlichen, fonbern nur beffen Berftanbnig und lauterung, bas Berflaren bes Natürlichen in ben Beift. Es bedurfte ber ganglichen Bernichtung ber Gemeinde und ber Anbetung im Beifte, burch ben Doppelbespotismus von weltlicher und geiftlicher Gewalt, um jene Dumpfheit möglich zu machen, welche die Anbetung bes größten Theils ber Chriftenheit jest beherricht und nieberbrudt. Das Opfer, bas Gelübbe bes in feinen Urfprung fich versenkenden Gemuths ift entweber in bas Meuferlichfte bes Meuferlichen gesett. ober gang verschwunden. Nur das lebendige Wort ber Predigt gundet noch, und Gotteswort ift Bredigt geworben.

Ob bieses in Jesu Plan lag und bas Werk feines Geistes in uns ift, wird uns ber Fortgang seines Lebens Gelegenheit geben naher zu betrachten.

# Drittes Buch.

Von des Täufers Einkerkerung bis bald nach dessen Hinrichtung. Die drei ersten Monate des zweiten Jahres des Lehramtes Jesu.

Von Ende December 780 bis furz vor Offern (30. Marg) 781.

mile offine

The second secon

The series of Capturnite's and bridge of an angle of the series of the s

and a colonial control of

A A COMMENT OF THE PROPERTY OF

Single of the second of the se

Server may no

# Einleitung.

## Die kritischen Fragen und die Methode ihrer Beantwortung.

Dieser ungefähr hunderttägige Zeitraum des öffentlichen Lebens Jesu umfaßt das letzte Biertel des ersten Jahres seines Lehramtes, von dem letzten Drittel des December des Jahres der Stadt 780 bis kurz vor Oftern (30. März) des Jahres 781. Er schließt nach unserer Auffassung drei inhaltreiche Abschnitte in sich:

- 1) Jesu erstes öffentliches Auftreten in Galiläa: von Ende December 780 bis Mitte Februar 781;
- 2) Jefu Reife nach Jerufalem zum Burimfeste (28. Februar);
- 3) Rückehr nach Galilaa furz vor Oftern 781 (Paffahfest am 30. März).

Die große Maffe evangelistischer Berichte, welche in biefen Zeitraum gehört, bilbet, wie wir in der allgemeinen Uebersicht an der Spite des zweiten Buchs auseinander= gefest, Die erfte Salfte ber gangen überlieferungsmäßigen Darstellung ber Evangeliften von Jesu Lehramt vor ber Leibensreife. Die Speifung beginnt bie zweite Balfte. Der Abschnitt hat, nach unserer Berftellung, eine überlieferungsmäßige Zeitbestimmung, und wird vollkommen geschichtlich bestimmbar burch bas Zusammenhalten mit ber historifden Reihe in Johannes und der Erzählung über des Täufers hinrichtung bei Jofephus. Der Ginschnitt, welcher als erste geschichtliche Fuge sich in der Ueberlieferung erhalten hat, ift noch sichtbar. Das alteste Stud ber lleberlieferung nach ber Taufe ift nämlich bie Berufung von Jüngern am Ufer bes Sees. Marcus nun führt biefe letzte ein burch die Erklärung (1, 14. 15): Jesus fei nach Galilaa gekommen, um bort Die frohe Botschaft zu verkündigen, daß die Zeit erfüllt und das himmelreich nahe berangekommen fei. Daffelbe bei Matthäus. Bu Anfang heißt es bei allen brei Evangeliften (obwol weniger beutlich bei Lucas): daß das Auftreten des Herrn in bie Reit nach ber Gefangennehmung bes Täufers fiel. Wie endlich ber Abschnitt fchlieft mit ber Ermahnung bes Tobes bes Täufers, fo hebt ber nächste bei allen breien gleichmäßig an mit ber Gefchichte ber Speisung. Da biefe Speisung nun fich auch bei Johannes findet, fo gewinnen wir badurch unmittelbar einen geschichtlich und dronologisch bestimmbaren Haltpunkt.

Wir ziehen also baraus zunächst ben Schluß, daß ber Tob bes Täufers bas Ende ber galiläischen Erzählungen vor ber Reise Jesu zum Purimseste bildet, von welcher wir durch Johannes wissen: das Fest aber fällt im Jahre 781 auf den letzten Tag des Februar. Es fragt sich dann weiter, ob wir nicht in den Neiseberichten, welche

bem Lucas eigenthümlich find, einen Abschnitt nachweisen können, welcher sich als bieser Reife zugehörig kundthut?

Dieses ift bis jest nur eine Annahme, obwol, wie es scheint, eine febr natürliche.

Wir würden banach in biefem Zeitraume vier Abtheilungen befetzen:

- 1) bie Lehren und Thaten in Gafilaa: nach ben brei spnoptischen Evangelien;
- 2) die Berichte von der Reise (zum Purimfeste) nach Ferusalem: nach Lucas Reisebericht;
- 3) die Reben und Thaten Jesu in Jerusalem beim Purimseste und unmittelbar nachher: nach Iohannes.
- 4) die Rückfehr durch Samaria, Ankunft am See gegen 20. März: nach Iohannes.

Wir wollen nun versuchen, unsern Lesern die Methode auschaulich zu machen, welcher wir in jeder dieser Abtheilungen zu folgen gedenken.

Wir werden vor Allem eine Methode aufzufinden haben, um zu erforschen, ob die Reiseberichte des Lucas wirklich mehrern Reisen zugehören, und ob sich darunter einer befindet, welcher unserm Zeitraume angehört, also die Reise zum Purimfeste darstellt.

Ehe wir in diese Untersuchungen eingehen, werden wir die Anhaltspunkte betrachten, welche der Inhalt der johanneischen Erzählungen aus diesem Zeitraume — von der Rückehr aus Samaria dis unmittelbar vor der Speisung der Fünstausend — uns für die Einverleibung der Erzählungen aus den Ueberlieferungs-Evangelien in jenen geschichtlichen Rahmen darbietet.

In der ersten Abtheilung mussen wir, um weiter zu kommen, zuvörderst eine kritische Sichtung der überlieferungsmäßigen Erzählung der Evangelisten in diesem Abschnitte vornehmen, indem wir untersuchen, ob nicht in die ursprüngliche Reihe Anekven eingeschalten sind, welche wir ausgeschieden haben, um die geschichtliche Folge herzustellen.

Durch biefes Ausscheiben bes fpater (als bem Inhalte nach vermandt ober berfelben Dertlichkeit angehörig) Eingefügten, bleibt uns eine überraschend gleichartige Reibe ber brei Berichte übrig. Wir werben baburd in Stand gefett, nachzuweisen, baft Die Ueberlieferung nicht allein jene Bunkte festhielt, sondern auch im Einzelnen keineswege eine Auflösung bes geschichtlichen Stoffe in unzusammenhängende Anekovien barftellt. Bielmehr werben wir ein entschiedenes geschichtliches Bewuftfein in ber Unordnung finden. Diefe geschichtliche Reihe enthält nicht allein in allen Evangeliften biefelben Sauptereigniffe, fondern gibt fie auch in berfelben Ordnung innerhalb gemiffer Gruppen. Diese Reihe würde allerdings junadift geftort burch Einschiebungen, Die fich bei fortschreitender Auflösung ber geschichtlichen Ordnung und Bermehrung ber anetbotifchen Ueberlieferung in Diefelbe eindrängten, und bann noch untenntlicher gemacht burd bie furgen einleitenden, überleitenden und abschließenden Worte, beren fich bie Evangeliften jeber in feiner Weise bebienten, um bie einzelnen Erzählungen zu verfnüpfen und die Reihe zusammenzuhalten. Doch blieb auch fo noch eine gemiffe Gleich= artigfeit maffenhafter Abschnitte übrig, welche sich von felbst herausstellten, sobald bie Reihe auf die noch nachweisbare ursprüngliche Ginfachheit juruchgeführt ift und bie Gründe ber fpatern Eigenthumlichkeit jedes ber brei Evangeliften erkannt murben.

# Erster Abschnitt.

Iohannes Bericht über Jesu Aufenthalt in Galiläa nach der Rücksehr aus Judäa.

(30h. 4, 43-5, 1. Ende December 780, Anfang Januar 781.)

# I. Die Seilung des Sohnes des Hauptmanns von Kapernaum und die Gestaltung dieses Vorfalls bei den Evangelisten.

Tefus, nach Galilaa zurücktehrend, wo er mit Achtung aufgenommen wird, läßt sich in Rana nieder, dem Schauplate seines ersten Zeichens. hier empfängt er ben Besuch eines "Königlichen", das heißt eines Beamten des Bierfürsten Herodes Antipas, ber am frühen Nachmittage ("um die fiebente Stunde") eines kurzen Wintertags, fich Jesu in dem acht Wegestunden von seinem Wohnorte Kapernaum entsernten Kana mit ber flehentlichen Bitte nahte: Jefus möge zu ihm kommen und fein schwer erkranktes Rind heilen. Als dieser barauf die Zeichen= und Bundersucht tadelt, weil die Menschen, ohne bergleichen gesehen zu haben, nicht glauben wollten, wiederholt der Königliche feine Bitte mit dringender Erwähnung der nöthigen Gile, weil die Sulfe fonft leicht gu fpat kommen konnte. Jefus fagt ihm: "Gehe hin, bein Sohn lebt." Der Königliche geht jurud in festem Glauben an die nicht gefehene, aber verheißene Bulfe. Seine Diener eilen ihm voraus, um die Verheißung noch am Abende ben harrenden zu verkindigen; sie finden, daß das Fieber ihn zu ber Stunde verließ, da Jesus zum Bater gesprochen, und melben diesem die frohe Botschaft. Es ift begreiflich, daß unterdeffen, bei aller erfinnlichen Eile, der kurze Wintertag lange vergangen war. So konnten also die Diener ihrem Herrn sagen: "Gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber." Denn jener Tag endigte um fünf Uhr Nachmittags. So erledigen sich die in der Unmerkung gu Joh. 4, 52 angebenteten Schwierigkeiten leicht, wenn man Jahreszeit und Zeitrechnung beachtet.

Johannes nennt dies ausdrücklich das zweite Zeichen, welches Jesus in Galiläa that; es war also das erste nach der Rücksehr aus Judia. Dinn sindet sich bei Matthäus (8, 5—13) und Lucas (7, 1—10) an der Spitze der Berichte von Kapernaum die Erzählung von der Heilung des Dieners eines Hauptmanns aus jener Stadt, der gläubig um Heilung gebeten hatte. Jesus sagt ihm diese um seines Glaubens willen zu, Bunsen, Bibelgeschichte.

und fie erfolgt zu berfelben Stunde. Bei Lucas ift eine bebeutenbe Ausführung ber Nebenumstände. Der hauptmann fendet bie Synagogen-Aelteften ju Jefus, bamit fie feine Bitte empfehlen; biefe ftellen Jesu vor, wie ber Sauptmann ihnen viel Gutes erzeigt und bie Synagoge gebaut habe; Jesus ift auf bent Wege jum Saufe (bie Scene ist auch hier in Kapernaum), als ihm Freunde des Hauptmanns begegnen, burch welche er ihm fagen läßt: er moge fich nicht zu feinem Saufe bemuben, fondern nur bas Wort iprechen, und sein Diener werbe geheilt fein. Diese richten bie Botfchaft aus, und wie fie nach Saufe kommen, ift ber Diener wohl. In bem letten Zuge erkennt man wieder die Thatsache, daß die koniglichen Diener wirklich zuerst die Runde der Beilung brachten. Das Uebrige ift, wie es hier als Banges fteht, in der mundlichen Neberlieferung erft fest geworden, als sich biefe schon fehr weit ausgebildet hatte, ihrem natürlichen Streben nach. Die Botschaft ber Synagogen = Aeltesten allein kann gang ftreng geschichtlich sein. Aber auch bei Matthaus zeigt fich, bag biefe Erzählung eine große Anziehungstraft genbt hatte. Es hatte fich in ber von Matthans gefammelten und verzeichneten palaftinischen Ueberlieferung ein prophetischer Rraftspruch Jefu barangehängt, von bem bevorstehenden Eingehen ber Beiden in bas himmelreich und dem Berstoßen der Juden: ein Ausspruch, den wir bei Lucas (13, 28. 29) an feiner geschichtlichen Stelle, im Reiseberichte finden.

An der Einhaftigkeit der evangelistischen Erzählung mit der johanneischen und an der Ursprünglichteit dieses apostolischen Berichts, kann eine unbesangene Kritik nicht zweiseln. Die Vergleichung beider ist eine der lehrreichsten. Zuerst das Misverständniß des hebräischen und aramäischen Wortes, welches Kind und Diener zugleich bedeutet (s. z. Matth. 8, 6). Johannes wußte, daß es der Sohn war, für welchen der Hauptmann gebeten; in der Uebertragung der palästnischen Ueberlieferung ins Griechische war die andere Bedeutung des Wortes vorgezogen worden. Dann sehen wir klar die weitere Ausbildung der Geschichte auf Grund dieses Misverständnisses. Als man die Aneksteen der ersten Zeit ordnete, war es ganz natürlich, daß der Vorfall in die Zeit verlegt wurde, wo Tesus in Kapernaum wohnte; die Annahme war unrichtig, aber in der Erzählung sehr natürlich, da Iesus wirklich eine Zeit lang in Kapernaum lebte. Darans aber solget wiederum die Umwandlung des Reisegesolgs in empsehlende Votsschafter, welche dann wirklich die erste Kunde ersahren und bringen.

Will man die Sache umkehren, wie Strauß natürlich es versuchen muß, und den johanneischen Bericht als den entferntesten erklären, so muß man alles auf den Kopf stellen. Es erklärt sich weder Uebereinstimmung noch Verschiedenheit, und es bleibt am Ende nichts übrig, als die ganze Erzählung als geschichtliche Thatsache leugnen, und einen Mythus erdichten, für welchen auch nicht der entsernteste Keim in einer so einfachen, thatsächlichen Darstellung aufgezeigt werden kann. Darum fühlt Jedermann, daß das Angelegentliche, die Inbrunst der Vitte besser für den Vater des Kindes, als sür den Herrn eines Dieners paßt.

### II. Die Abreise nach Terusalem zum Purimfeste.

Nachbem Johannes nun jenen Vorfall als das zweite Zeichen in Galiläa berichtet hat, fährt er fort (5, 1):

Darnach war ein Fest ber Juben, und Jesus jog hinauf gen Jerusalem. Es ist zugestanden, daß die Worte "ein Fest" nicht bas Ofterfest bezeichnen können; es ist ebenso klar, daß das hier angedeutete Fest vor Oftern gefallen sein muß, benn erst als Jesus von dieser Festreise zurüdkehrt nach Galiläa (6, 4) heißt es:

Es war aber nahe bas Paffah, ber Juben Fest;

b. h. das jüdische Ostersest zur Unterscheidung vom christlichen. Da wir uns unn bei der Rücksehr von der ersten Festreise am Ende unsers bürgerlichen Jahres sinden, so bleibt von den großen jüdischen Festen zwischen Neujahr und Ostern nur das Purimfest übrig (jetzt gewöhnlich Hamanssest genannt), die Feier der Errettung der Juden durch Esther: ein Fest, welches recht eigentlich ein jüdisches, ausschließlich nationales und spätes Fest war und mit großer Pracht geseiert wurde. Dieses Fest siel auf den 14. des Monats Adar, auf welchen unmittelbar der Nisan folgte. Mit dem 15. Tage des Nisan sim Jahre 781, dem 30. März, vom Abend des 29. an) begann das große Ostersest; also siel das Purimsest in jenem Jahre auf den letzten Februar, sonst in den Ansang März. Wir haben also sür den gesammten zweiten Ausenthalt Jesu in Galiläa während des Lehramts oder das erste öffentliche Austreten Iesu in seiner Heimat weniger als zwei Monate.

Nach unserer Grundannahme muffen in biefen Zeitraum alle galiläischen Erzäh-

lungen ber Evangeliften fallen, welche vor ber Speifung erzählt werben.

Füllen diese Erzählungen nun wirklich einen solchen Zeitraum ans und verlangen nicht einen größern? Passen sie ferner in den damaligen Stand der Berhältnisse Jesu und der Entwickelung seiner Lehre? Endlich, bilden sie überhaupt eine geschichtlich zusammenhängende, in jener angenommenen Richtung fortschreitende Reihe?

Sollten diese drei Fragen sich aus der unbefangenen Kritik jener Erzählungen befriedigend beantworten, so würde dies schwerlich für etwas Zufälliges gehalten werden können, sondern müßte als Bestätigung der Annahme gelten, von welcher wir ausgegangen sind.

# Zweiter Abschnitt.

Die galiläischen Erzählungen der Evangelisten in der Zeit zwischen der Gefangennehmung und der Hinrichtung des Johannes.

## Erstes Hauptstück.

Sichtung ber Berichte des Marcus, verglichen mit der Darstellung bei Matthäus und Lucas.

### Allgemeine Uebersicht.

Wir haben im Bibeltexte ben brei Evangelien eine Ueberficht bes Inhalts vorgeftellt, entsprechend ben Abtheilungen bes Tertes felbst. Diese leberficht ift so eingerichtet, baß fich fogleich die Uebereinstimmung der einzelnen Evangelien ebenso wol herausftelle, als ihre Verichiebenheit. Es find die großen Abschnitte und Fugen jener evan= gelistischen Ueberlieferung hervorgehoben, welche fich bei allen brei vorfinden, und es ist bei jedem berfelben auf bas Berhältniß zu ber Reihenfolge in ben beiden andern aufmerksam gemacht. Es ergibt fich baraus auf ben erften Blid, bag biefe in fünf Abschnitten fortschritt, und zwar rein geschichtlich, wenn man zwei Umftande berudsichtigt. Einmal, daß bas Jahr 780, jenseit ber Taufe, bis zur Rückehr Jesu aus Judaa, am Ende beffelben, ben Katecheten, bis auf einen ungenauen Nachhall, was fehr begreiflich ift, ganzlich fehlt, ba fie die Aussprüche des Berrn erft mit bem Auftreten Jesu in Galilaa anfangen. Zweitens, daß infolge dieser Unkunde und ber praktischen Anordnung ber Reben und Thaten Jesu für die Katechisation eine Abweichung von ber dronologischen Reihe eintreten mußte. Wenn vereinzelte Aussprüche aus dem ersten Jahre, zwischen Taufe und Auftreten in Galilaa, sich erhalten hatten. fo war es am natürlichsten, wenn man fie ben analogen Aussprüchen aus Galilaa zur Geite fette.

Jene Uebersicht macht aber auch ferner anschaulich, daß dieser Ueberlieferung der Missionare ein Bewußtsein der geschichtlichen Ordnung uranfänglich zu Grunde gelegen haben muß. Es wäre sonst unerklärlich, wie sich eine so große Uebereinstimmung erhalten haben sollte, nicht allein zwischen den drei Evangelisten untereinander, sondern auch mit der nothwendig und absichtlich chronologisch eingerichteten Darstellung des Johannes.

Wie weit diese Uebereinstimmung gehe, haben wir geglaubt, am besten badurch

anschaulich machen zu können, daß wir in unsern Unterabtheilungen bis ins Ginzelnfte hinabgegangen find, und bei jedem der brei für biefe einzelnen Buge und Reden bie Bahl nach ber Reihenfolge ber Berichte bei ben beiben anbern Evangelisten angegeben haben.

Es geht baraus hervor, dag Lucas die Reihenfolge des Marcus beibehalten, aber aus bem Schape eigener Erfundigungen und Forschungen nach bestem Wiffen vervoll= ständigt hat. Dagegen weicht die Anordnung des galiläischen Abschnittes in Matthäus sehr bebeutend ab. Sehr balb jedoch zeigt sich, daß biese Abweichungen bie naturliche Folge von bem besondern Zwecke waren, welchen ber Berfasser sich offenbar bei ber Erweiterung und Durcharbeitung bes überlieferten Ratechisationsstoffs vorsetzte. wollte ja bie Reben bes herrn nach ihrem Inhalte zusammenstellen, für bie großen Sauptpuntte: bas Sittengesetz bes Neuen Bunbes, bas Verhaltnig Jesu zum Täufer, feine Stellung zu Pharifäern und Schriftgelehrten, und feine Weifungen an bie Junger. Go ftellte er die bebeutenbste Rebebilbung, Die Bergpredigt, an die Spite, und jog fammtliche ihm bekannte Beifungen für die Junger in die Gefchichte ber erften Aussendung binein.

Schwieriger icheint auf ben erften Blid für unsere Grundannahme bie Abweichung bes Lucas zu sein bei ber Darstellung bes Berichts über ben Borfall in Nazareth. Diefer Borfall hatte allerdings eine große Bebeutung für bas Leben Jefu: es mar Die Rataftrophe bes Berhältniffes zur Baterftadt. Nagareth und bas Birken in und um Rapernaum, am See, bilbeten hiernach einen Gegenfat. Es kann wol nicht zufällig heißen, daß Matthäus fowol als Marcus jenen Borgang gerade nach ben Ergablungen ber Reben und Thaten am See stellen. Lucas nun stellte ihn por biefe' Erzählungen. Es ift fehr möglich, bag er biefes gethan, weil er im Bruche mit Nazareth eine Beranlaffung bes Uebersiedelns nach Rapernaum fah. Er konnte jedoch biefe Anordnung auch beswegen vorziehen, weil bie letten Abschnitte ber galifaifchen Aussprüche ihm ben natürlichften Uebergang barboten für bie beiben Schlufabtheilungen (IV, V). Daß aber ber Bericht von Nagareth ein felbständiges Stud bilbet (III, A bei Lucas; III, B bei ben zwei Andern), werden wir bei ber folgenden nahern Betrachtung leicht barthun können.

### A. Reden und Thaten am See.

Erfte Gruppe: Die vier erften Junger; bas Predigen in der Synagoge und bie Seilungen (Marc. 1, 14-2, 12).

a. Jefus predigt und ruft bie beiben Jungerpaare von ihren Fischerbooten weg (Marc. 1, 14-20).

Bleich vom Anfange ift es schwer zu verkennen, bag ber Ueberlieferung eine Uebereinstimmung zu Grunde liegen muß, wie fie nur aus einem wirklich geschichtlichen Bewufitsein ber erften Gemährsmänner hervorgeben fann. Diefes zeigt fich ichon beim Eingange. Marcus und Matthäus heben damit an, daß fie fagen, Jesus habe begonnen bie Beilsbotschaft zu predigen, als Johannes ins Gefängniß geworfen war. Me Drei aber sagen, baf er nach Galilaa tam "aus ber Bufte"; ber ftebenbe Ausbrud für die Bufte von Judaa, wo die Bersuchung stattfand. Also klare hinweisung auf ben fonst für die Ueberlieferung bunkeln Aufenthalt in Judaa!

Matthäus fügt fogleich bingu (4, 13), bag Jefus, Razareth verlaffend, feinen Wohnsit in Rapernaum aufschlug.

Marcus und Matthäus dagegen reihen unmittelbar an jene Einleitung die Anekote. von der Berufung der zwei ersten Jüngerpaare. Wir wissen jetzt, daß dieses buchstäblich nicht genan ist. Die vier (fünf) Jünger waren ja schon berusen vor dem Zuge nach Judäa, also vor neun Monaten. Aber diese Berusung konnte ja nach dem Nahmen der Ueberlieserung nicht früher als jetzt ersolgen. Doch haben wir hier keineswegs den bloßen Nachhall der Thatsache, vielmehr ist der Kern etwas Eigenthümliches: ein Ansspruch des Herrn, der am See in jener Zeit jene vier ersten Jünger von ihrem Handwerk abries. Wir brauchen ja keineswegs anzunehmen, daß sie dasselbe ganz aufgegeben, sie erwarben sich dadurch ihren Unterhalt und übten es auch noch später.

Lucas macht ben Uebergang von der Bersuchungsgeschichte (dem stillen Aufenthalte in Judäa), welcher bei allen Dreien diesem ganzen Abschnitte unmittelbar vorherzgeht, durch einfache Erwähnung seines erfolgreichen Auftretens in Galiläa. Daß er hierbei des Täusers Gefangennehmung nicht erwähnt, erklärt sich dadurch leicht, daß

er eben bessen Geschichte vorweggenommen.

### b. Jejus heilt in ber Spuagoge (am Sabbath) einen Befeffenen (Marc. 1, 21-28).

Aus den ersten Wochen in Kapernaum wird nur erzählt, auch bei Lucas, daß Jesus in den Sabbathversammlungen mit nie gehörter Kraft predigte. Dann folgen drei namhafte Heilungen, von denen die des Besessenen die erste ist. Es geschah dieses an einem dritten oder spätern Sabbath; ganz gleichmäßig bei Lucas.

#### c. Jefus heilt bes Betrus Schwiegermutter; zieht fich gurud (Marc. 1, 29-34).

Auch bei Lucas geht er, aus ber Synagoge kommend, in des Petrus Haus und heilt dessen Schwiegermutter vom Fieber. Hier werden ausdrücklich die zwei Jüngerpaare als seine Begleiter genannt. Matthäus aber geht sogleich zu der dem Marcus fremden Bergpredigt über und hat die beiden folgenden Heilungen erst nachher mit der Heilung des Sohnes des Hauptmanns zwischen beiden.

### d. Jefus bricht am Morgen auf in die Umgegend und predigt (Marc. 1, 35-39).

Auch bei Marcus folgt das Predigen, aber im Umherziehen. Die verbindende Ueberleitung ist, daß Jesus sich nicht nach Kapernaum zurücksihren lassen will, weil er die Heilsbotschaft auch den übrigen Städten und Flecken (der Umgegend) predigen müsse. In dieser Absicht hatte er also in der Frühe des ersten Wochentags sich in einen wüssen Ort unweit der Stadt zurückgezogen, wo er im Stillen betete. So hat auch Lucas. Die Jünger (nach Lucas eine ganze Menschenmenge) suchen ihn auf und sinden ihn. Er zieht dann mit den (vier) Jüngern ab.

### e. Jesus heilt ben Ausfätigen (Marc. 1, 40-45).

Die nächste Heilung erfolgt also an einem der benachbarten Orte, ist das erste Zeichen außerhalb jener Stadt. Diese Heilung des Aussätzigen, mit dem vergeblichen Berbote, davon zu reden, folgt nun auch bei Matthäus und Lucas. Alle dis auf Einen, dem Marcus eigenthimlichen Zug, vollkommen gleich: offenbar Uebersetzungen einer und derselben aramäischen Uebersieferung. Iener dem Marcus eigenthimliche Zug ist, daß Iesus den Aussätzigen zürnend herausweist, wodurch angedeutet wird, daß derselbe sich Iesu nicht etwa in einer Einöde genaht hatte, sondern zu ihm in das Haus gekommen war, wo Iesus sich aushielt. Dieses war ebenso sehr dem Gesetze und der bestehenden Ordnung entgegen, als wenn er, von Iesus geheilt, die vorgeschriebene

Darstellung beim Leviten hätte vernachlässigen wollen. Jesus zieht hierauf weiter umher und predigt das Reich Gottes in der Umaegend.

Beseitigt man bei Matthäus die Bergpredigt, deren ungeschichtliche, aber praktisch zweckmäßige Borausstellung aus seinem Plane folgt, so steht die bei Marcus sehlende und
bei Lucas ans Ende gedrängte Erzählung vom Hauptmann in Kapernaum ganz an
ihrer Stelle; denn nach Iohannes war sie das erste Zeichen in Galiläa bei der Rückkehr aus India nach Ierusalem. Sie fällt also gerade in jene ersten zwei oder drei
Wochen, welche der Heilung in der Spnagoge vorangingen. Während also Marcus
einer Ueberlieferung folgte, welche mit einer öffentlichen Heilung in der Spnagoge begann, hatte Matthäus eine andere vor sich, welche mit der Heilung des Knechtes (Sohnes)
eines Beamten im Dienste des Herodes anhob.

f. Jefus tommt gurud in feine Bohnung; heilt bort ben Gelähmten (Marc. 2, 1—12).

Die nächste Erzählung bei Marcus spielt wieber in Kapernaum. Damit schließt bie erste Gruppe. Sie sindet sich wesentlich bei Matthäus und Lucas als eine Einsheit, insofern die Heilungen sich an die Berusung der Jünger anschließen; in der einzelnen Anordnung erscheint Marcus Vortrag als der einsachste und bietet einen eigenthümlichen, anschausichen Zug dar.

Auch bei dieser letzten Geschichte ift die Ueberleitung "nach einigen Tagen" das Natürliche, und Lucas scheint diesen Ausdruck misverstanden zu haben.

Der Vorfall selbst zeigt eine merkwürdige Steigerung. Das Wort Jesu: "Deine Sünden sind dir vergeben", gewährt einen tiefern Einblick als die vorhergehenden Aussprüche in den Gedankengang Jesu und entsetzt die Zuhörer.

3weite Gruppe: Der fünfte Jünger; Predigen im Freien, am Seeufer bei Kapernaum (Marc. 2, 13-3, 12).

Bug jum Seeufer, Levis Berufung; Mahl bei ihm; Fasten; alte Schläuche unb frischer Bein.

Zwei neue Elemente treten ein: das Predigen im Freien, angesichts Kapernaums, am Ufer des Sees, und das Heranziehen der Zöllner. Die römischen Zollbeamten waren Juden, beim Volke natürlich nicht beliebt, den Pharisäern aber verhaßt, weil sie mit den Heiden vertraulich verkehrten, ohne Zweisel auch mit ihnen aßen, und überhaupt das Nitualgesetz, das Bollwerk der damaligen Religion, schlecht beobachteten. Ein Zöllner wird Jünger, und Jesus speist bei ihm, zugleich mit andern Zöllnern. Welch ein Unsug!

Auch hier haben Marcus und Lucas dieselbe Folge; bei Beiden heißt der bekehrte und zum Jünger angenommene Zöllner Levi; im ersten Evangelium, wo diese Erzählung sich ebenfalls an die Heilung des Gelähmten anschließt, wird der Zöllner Matthäus genannt: also sind Inhalt und Folge voll bezeugt. Dem Marcus sind noch eigenthümzlich die Angaben, daß Levi Sohn des Alphäus, und daß die Zahl der Jesu Nachsfolgenden groß war. Die Frage wegen des Fastens wird von ihm so eingeleitet:

Die Jünger bes Johannes und bie Pharifaer fasteten viel, und sie kamen und sprachen gu ihm, Warum fasten bie Jünger bes Johannes und ber Pharifaer, beine Jünger aber fasten nicht?

Bei Matthäus sind es (ungeschickt und ganz unpassend, wenn man einen Zusammen-

hang mit dem Borhergehenden annimmt) die Jünger bes Johannes, welche die Frage stellen mit den Worten:

Warum fasten wir und die Pharifaer so viel, und beine Junger fasten nicht?

Dieses liegt also offenbar weiter ab von der unsprünglichen Ueberlieferung. Marscus ist ausstührlich hier; er schrieb für Nömer, die gar nicht wußten, daß das Fasten von den Johannesschülern und den Pharisäern streng beobachtet wurde. Lucas wollte demselben Bedürfnisse entsprechen, that es aber in freierer Form, wie das seine Sitte ist. Er macht aus der Belehrung einen Theil der Rede der murrenden Pharisäer und Schriftgelehrten:

Johannes Jünger faften fo oft, und beten fo viel, besgleichen auch bie Junger ber

Pharifaer; aber beine Sunger effen und trinken!

Beben wir nun in ben Inhalt ein. Es zeigt fich in diesem Ereignif ein großer Fortschritt bes Bertes Jesu, und eine Epoche in der Entwickelung seiner Lehrmethobe. Die Stammjunger (bie beiben Brüberpaare) waren aus bem niebern Stanbe, und auch auf biefe faben bie fehr ariftofratischen Pharifaer und die Lebrer mit Berachtung; sie beobachteten bas Gesetz nicht, wie die damalige Orthodoxie es verlangte und wo= mit sie fich begnügte. Gerade beswegen nahm fich Jefus, ber Freund ber Menfchen und bes Bolks, felbft ein Mann bes Bolks, wenngleich aus einer höhern Schicht, Diefer Rlaffen an, und richtete fein Augenmert auf frifche, empfängliche Gemuther unter ihnen. Aber nun ging Jesu Wirkung weiter. Ein Zollbeamter mar feinem Rufe gefolgt, und die Geschichte beweift, daß er ein treuer Junger blieb und ein Apostel wurde. Damit war die Scheidewand niedergeriffen zwischen ben strengen Juden, Die sich (wie jett ihre Sinnesgenoffen) abschloffen von dem menschlichen Berkehr, und benen, welche fich jum Gefete hielten, aber mit ben Romern und Griechen verkehrten und affen. Sie waren schon badurch, nach bem Urtheile ber Orthodoren, Sünder. Jefus trat durch Bermittelung des Matthäus mit diefer Klaffe überhaupt in Berbinbung, wie er burch bie Beilung bes Sohnes des herobischen Beamten fich eine Unerkennung gefichert hatte unter ben angesehenen Familien, Die in Rapernaum anfässig Bei Beiden hatte Jesus ein redliches Gottesvertrauen und einen Sinn für bas Höhere erkannt, und barauf bin jog er fie an fich. Die Antwort Jefu beim Mable, hinfichtlich bes Fastens, ift gang bem erhabenen Standpunkte gleich, welchen bas große Bort jum Glieberlahmen ausspricht, und ber hohen Stellung, Die Jefus bereits im Frühling biefes Jahres in Jerufalem eingenommen hat. Jefus wollte fein Flidwert des Alten und Neuen, fein verbeffertes Judenthum.

Das Predigen und Heilen am Seeufer unweit Kapernaum war aber ebenso ein bedeutender Fortschritt, als Zeichen des Volkszulaufs. Da konnten ihn die Bewohner der Ufer hören, wenn sie, durch ihre Geschäfte veranlaßt oder angezogen von seinem Ruse, zusammenströmten, um Hülfe und Trost bei ihm zu suchen. Dieses Predigen am User des galiläischen Sees zieht sich nun ununterbrochen sort dis zum Predigen auf dem Berge unweit Kapernaum, und dis zu diesem Grenzpunkte geht also unsere Gruppe. Wir hören von jenem Predigen und Heilen am See zweimal; die erste Predigt geschah am Tage der Berusung des Levi, die zweite nach der Sabbathheilung in der Synagoge des Wohnortes.

Diese Berbindung bei Marcus erscheint an sich schon sehr natürlich, sie tritt noch mehr als eine im Wesentlichen geschichtliche hervor, wenn wir sie mit ber Stellung dieser Geschichten bei Lucas und Matthäus vergleichen. Bei Lucas schließt sich die Erzählung von der verdorrten Hand ebenfalls unmittelbar an die Geschichte des Tags von der Berufung des Matthäus an; auch die Erwähnung des steigenden Zulaufs

findet sich bei ihm, aber erst nach dem Besteigen des Bergs (Aufang der vierten Gruppe bei Marcus), und zwar als Einleitung zur Bergpredigt.

Matthäus hat dagegen die Ordnung des Marcus insofern beibehalten, als er die Erwähnung des steigenden Zulaufs an die Heilung der verdorrten Hand anschließt. Diese Heilung aber bringt er erst bedeutend später (12, 9—13). Ebenso zeigt er eine Spur der ältern Ueberlieserung hinsichtlich des Eintretens der geschichtlichen Berg-predigt, insofern er die Berufung der Jünger und ihre Namen schon früher gibt (10, 1—4).

Alles dieses ist weniger einfach und verständlich als die Ordnung des Marcus, welcher hier also die mehr geschichtliche Folge der Ueberlieferungen dieses Zeitranmstreu wiedergibt.

Dritte Gruppe: a) Jesus zieht sich zurück auf den Berg unweit Kapernaum; b) erwählt dort die zwölf Jünger; c) er geht dann mit ihnen in sein Haus, wo der Zudrang ärger wird als je; die Pharisäer und d) die Berwandten (Marc. 3, 18—35).

Marcus verbindet diese Begebenheiten: er geht "in's Haus", in sein eigenes Haus; die Bolkshausen stehen draußen, und er geht, gedrängt von ihnen, heraus, vor die Thür; seine Berwandten, welche ihn von der Menge losmachen wollen, müssen deshalb "hinausgehen", nämlich vor die Hausthür. Dier ist kein Widerspruch, sondern nur eine gedrängte Erzählung.

Das Zurückziehen auf den Berg fällt bei Marcus zusammen mit der Erwählung der Zwölf, als seiner nächsten, stehenden Umgebung und Gesellschaft bei seinen Zügen. Und dieses ist sicherlich historisch. Tesus mußte mit seinen eigentlichen Jüngern auch allein, ohne Beisein der Bolkshausen, reden können. Sie bedurften nicht allein einer besondern Unterweisung für ihren Beruf, sondern auch einer tieser eingehenden Erklärung der Gleichnisteden, in welcher er sich dem Bolke gegenüber oft aussprach. Dieses ist keine Bermuthung, sondern wird ausdrücklich in den Evangelien gesagt, wie wir bald sehen werden.

Ju bergleichen Mittheilungen war das Haus zu eng, der Strand zu öffentlich und unruhig. Ein Berg war das Richtige. Und dieser Berg findet sich unverkenndar noch jetzt; in der gauzen Ebene ist nur Eine hervorstehende Höhe, welche man "den Berg" nennen konnte, wie die Stätte bei allen drei Evangelisten heißt. Es ist die Höhe von Tell Hattin. Die Bezeichnung dieser Höhe in der Ueberlieserung, als "Berg der sieben Seligkeiten", vor dem Eingange der Bergpredigt bei Matthäus und Lucas, ist also richtig.

Es ift schon an sich klar, aus der oberflächlichsten Vergleichung dieser beiden Darftellungen, daß die sogenannte Bergpredigt des Matthäus eine Zusammenstellung von Aussprüchen Jesu ist, die sich auf das Sittengesetz beziehen, und die hier, ohne Kücksicht auf ihre ursprüngliche Veranlassung, nach dem Inhalte der einzelnen Bestandtheile und Sprüche, sinnreich und in wahrhaft evangelischem Geiste zusammengestellt sind. Wir werden dieses Verhältniß unten aussährlich betrachten, und machen es in der Synopsis jedem auschaulich. Aber auch die Vergpredigt des Lucas trägt diesen Charakter, wenngleich in beschränkterm Umfange. Es sind theils Worte an die Jünger allein, theils Reden an das Volk. Warcus wollte die Begebenheiten gedrängt vortragen; diese Zusammenstellungen mußten ihm daher fremd bleiben, selbst im Falle daß

er unsern Matthäns vor sich gehabt hätte. Warum auch sollte er bem Matthäus nehmen, was ihm gehörte? Die evangelistischen Berichte komten nicht geschrieben werben, um einander zu verdrängen und auszuschließen, sondern um einander zu ersgänzen, zu vervollständigen und, vom Standpunkte einer neuen Forschung und berechstigten Auffassung, auch im Einzelnen zu berichtigen.

Wir vermögen also weber in dem Mangel einer Bergpredigt eine Oberflächlichkeit ober gar Unwissenheit des Marcus anzuerkennen, noch anzunehmen, daß Marcus sie gegeben (welche?), aber daß sie später ansgelassen sein. Man muß zuerst erdichten, daß Marcus eine Bergpredigt gegeben habe, und dann daß ein ebenfalls zu erfindender Unbekannter sie weggelassen! Das ist keine historische Kritik.

Wenn nun Jesus auf einem Berge die Zwölf erwählte, und dann etwa in stillen Frühstunden unterwies, so zog er natürlich dann wieder nach dem gemeinsamen Wohnssitze. Und so wird es hier erzählt.

Die letzte Scene, hinsichtlich der Berwandten, ist bei Marcus mit einer Anschauslichteit erzählt, welche sehr für die Geschichtlichkeit seiner Anordnung spricht. Jesus zieht sich zurück in sein Haus. Aber die Menge erfährt es, und läßt ihm keine Ruhe. Er und die Jünger (jetzt vollzählig, die Zwölf) haben nicht einmal Zeit zu essen. Und wo war der Hausen? Natürlich nicht im kleinen, engen Wohnhause, sondern draußen vor dem Hause. Jesus wurde also herausgerufen, um zu heilen und um zu sprechen, und Nede und Antwort zu stehen. Die Aufregung stieg. Er redet gewaltiger und rückhaltloser als je. Da wissen seine Verwandten ihn nicht zu retten vor dem Gedränge und sich und ihn vor immer größerer Aufregung und Gesahr zu bewahren, als indem sie sagen: "er ist außer sich" (Vs. 21).

Jesus aber suhr fort zu reben. Seine Zuhörer saßen im Rreise um ihn her und lauschten seinen gewaltigen und lieblichen Worten (Vs. 34). Die Verwandten waren auch "draußen", außerhalb bes Hauses und bes dichten Rreises; sie wollten zu ihm ohne Zweifel besänstigend und warnend reden, aber sie konnten nicht bis zu ihm dringen. Doch wurden sie bemerkt, und man ließ Jesus wissen, daß Mutter und Brüder ihn sprechen wollten. Er aber schaute umher und auf die um ihn versammelten Anhänger, und sprach jenes ewige Seitenstück zu dem prophetischen Worte an die Samariterin:

Siehe, bas find meine Mutter und meine Brüber. Ber Gottes Billen thut, ber ift mein Bruber, und meine Schwester, und meine Mutter.

Der innere Zusammenhang dieser Erzählung mit dem Zudrange des Bolks vor dem Hause Guhrt dahin, ihn auch zeitlich und örtlich als einen geschichtlichen anzunehmen. Die Fassung bei Marcus aber hat mehr auschauliche Züge, als die bei Lucas und Matthäus. Im Allgemeinen jedoch ist Erzählung und Zusammenhang bei allen drei Evangelisten gleich.

Ganz anders verhält es sich mit dem ersten Theile der Erzählung, das versdammende und gotteslästerliche Urtheil der Pharifäer und der Bescheid Jesu. Dieser Borsall war jedenfalls ein höchst bedeutender, ja kritischer. Er wird auch von Lucas in den Reisederichten erzählt (11, 14—23; vgl. 12, 10) und von Matthäus an einer spätern Stelle (12, 22—32); Beide geben als Beranlassung die Heilung eines taubstummen Besessenen an; nach Matthäus war er zugleich blind. Matthäus sagt (12, 23), das Bolk habe ausgerusen: Dieses ist doch nicht Davids Sohn (der Messias)? Nach Marcus waren Pharisäer und Schriftgelehrte absichtlich von Ferusalem nach Kapernaum gestommen, um ihn zu beobachten und womöglich ins Netz zu socken (Vs. 22; vgl. Matth. 12, 14—21). Diese boshaften Gegner nun lassen in der Hitze der Aufregung das schwere Wort fallen: "Er ist selbst ein Besessener, und treibt Teusel aus durch Beelze-

bul." Und da spricht Jesus seinerseits eins der schwersten und tiessten Worte aus, die er je geredet: die Lästerung des Geistes Gottes als des bösen Geistes wird nicht vergeben; oder wie Matthäus (12, 32) hat: die Lästerung wider den Sohn des Menschen wird vergeben, nicht aber die wider den heiligen Geist; ein Spruch, den auch Lucas hat, aber an einer andern Stelle seiner Reiseberichte (12, 10). Es kam also zu einem offenen Bruche. Geschah dieses nun damals in Galiläa, oder nicht vielmehr auf der nächsten Reise nach Jerusalem? Dahin versetzt es Lucas, also nur einige Wochen später, nach unserer Annahme.

Die Entscheidung liegt zwischen Marcus und Lucas. Denn Matthäus hat bie Ergählung an einem gang anbern Orte ber galilaifden Geschichten, mit eingemengten einzelnen Sprüchen wider jene Begner: vom guten und bofen Baume und ihren Fruchten; bann ben Spruch vom Zeichen bes Jonas. Alles biefes zeigt auf Zusammenftellung nach bem Inhalte, bem burchgebenben Zwede bes Matthaus: Die Gefchichte vom taubstummen Beseffenen, ber zu reben beginnt, fommt bei ihm (und ihm allein) noch einmal vor (9, 32-34) und zwar als Anhang an die Erzählung von der Heilung zweier Blinden. Dag alfo die galiläische Anknupfung des Vorfalls mit ben Pharifaern eine fehr fcmankende fei, läßt sich nicht leugnen. Dazu kommt nun zweitens, baß bie Reiseberichte bes Lucas uns nicht allein überhaupt eine altere Schicht zeigen, einen frühern Zustand ber Ueberlieferung bewahren als bie beiben andern Evangelisten, welche in biefem Zeitraum nur Galiläisches annehmen, sondern auch gerade hier einen offenbar viel paffenbern. Reine Spur von der Gegenwart ausspähender Sendlinge bes Sohen Rathes, bie aus Jerusalem nach Galilaa gekommen waren. Bang anders ftand Jefus ba, als er fich mit ben Zwölf und ben Siebzig auf bas Burimfest begab, und bie Bevölkerungen mächtig aufregte, auf bem Wege nach Jerufalem.

Vierte Gruppe: Die Schiffpredigt, ober die Predigt vom Gottesreiche in den Gleichniffen; a) der Säemann; b) das Licht und der Leuchter: wer hat, dem wird gegeben; c) das stille Keimen der Saat; d) das Senfkorn (Marc. 4, 1—34).

Der Zulauf am Strande wurde immer größer; Jesus ward von den Massen sogebrängt, daß er sich in ein Schiff setzte, und von diesem aus sprach, angesichts des Strandes und des Bolks. Also wieder ein Fortschreiten in seiner Wirksamkeit; die Zuhörerschaft und die Theilnahme wird größer: aber auch ein inneres Fortschreiten der Mittheilungen, das Heilen tritt in dieser letzten Epoche des ersten galiläischen Ausenthalts zurück; Jesus Iehrt, und zwar in jenen unsterblichen Gleichnissen, welche die Gemüther seit bald zwei Jahrtausenden bewegen, weil sie den Menschen in sein innerstes Bewußtsein zurückversetzen, sodaß Gott und seine ewige Weltordnung sich darin spiegeln. Das Wort des Käthsels ist in allen die göttliche Ordnung der menschlichen Dinge, deren Bewußtsein oder Ahnung der Mensch in seinem Genüthe trägt, und von welcher Gesetz und Propheten reden oder welche in ihren Aussprüchen voransgessetzt wird.

Alle Drei haben die Schiffpredigt, mehr ober weniger vollständig, in dieser Epoche. Bei Lucas geht sie dem Spruche über Mutter und Bruder (8, 19—21) unmittelbar vorher (8, 4—18), und enthält die beiden ersten Gleichnisse; das dritte hat weder er noch Matthäus; das vierte (vom Seufforn) liesert Lucas in den Reiseberichten (13, 18.19).

Matthans ichlieft bie Gruppe an ben Borfall im Saufe an, wie Marcus, und

gibt zuerst (13, 1—23) das Gleichniß vom Säemann, dann hat er statt des Gleichnisses von Licht und Leuchter das ihm eigenthümliche von dem Unkraut unter dem Weizen und bessen Ausrottung durch Gott (Vss. 24—30); hierauf folgt das letzte Gleichniß des Marcus, das Himmelreich ein Senkforn; er gibt endlich das vom Reiche Gottes als dem Sauerteige der Welt, welches Lucas in den Reiseberichten liefert (13, 20. 21).

Matthäus sowol (Bss. 34. 35) als Marcus (Vss. 33. 34) schließen die Reihe ab mit der ausdrücklichen Bemerkung, daß Jesus zum Bolke nur in Gleichnissen redete, den Jüngern aber (setzt Marcus hinzu) erklärte er den Sinn, wenn sie allein waren; wie denn auch Matthäus (Bss. 36—43) die Erklärung des Gleichnisses vom Säemann für die Jünger erst nach Aufzählung der Gleichnisse seibt.

Nach Matthäus geht Jesus von hier sogleich nach Nazareth; bei Marcus aber kommt erst ber Zug nach Gabara über ben See, welchen Matthäus unmittelbar nach ben ersten Heilungen in Kapernaum berichtet.

# Fünfte Gruppe: a) Zug über den See nach Gadara; der Sturm, die Besefsenen und die Schweineheerde; Rückfehr; b) Jairus und das blutstüssige Weib (Marc. 4, 35—5, 43).

Lucas hat viese Gruppe an derselben Stelle und in derselben Vollständigkeit (8, 22—56); bei Matthäus findet sich die erste Abtheilung, wie eben bemerkt, schon früh (8, 18—9, 1); die Geschichte von Jairus Töchterlein und dem blutslüssigen Weibe (9, 18—26) wird von jener nur durch die hierher verschlagenen Erzählungen von der Heilung des Gichtbrüchigen und von der Berusung der Zöllner (9, 2—17) getrennt. Also die Spur der alten einsachen Ueberlieferung sehlt auch hier nicht.

Auch in dieser Gruppe ist ein Fortschritt sichtbar; Tesus geht zum erstenmale aus Galiläa in das jenseitige Land, die Landschaft der zehn Städte (Dekapolis), wo neue Elemente waren, nämlich eine von Alters her dort eingebürgerte heidnische Bevölkerung. Daraus erklären sich auch die Schweineheerden, und die Buth der Befessenn (die wol Juden waren, da das Gegentheil nicht erwähnt wird) gegen dieselben.

So wären die Elemente, welche das Land um den See darbot, erschöpft; würde Razareth jetzt sein Kind als Propheten anerkennen? Das jüdische Sprüchwort ließ daran zweifeln; aber es war Jesu Pflicht, es zu versuchen, ob sein Wort nicht ihre Herzen rühren würde.

# B. Das Auftreten in Nazareth. (Marc. 6, 1—6; Matth. 13, 53—58; Luc. 4, 14—30.)

Daß geschichtlich die Anordnung bei Marcus und Matthäus die richtige sei, bezeugt Lucas selbst. Denn obgleich er den Vorfall voranstellt (als A), aus Gründen, die wir oben bereits entwickelt haben, so gibt er, nach seiner Treue, doch den Bericht von der Forderung der nazarether Bürger, wie er ihn fand, nämlich daß Jesus sich durch Zeichen beglaubige, wie er in Kapernaum gethan.

Aber nicht minder wichtig ift, daß bei allen drei Evangelisten ber Gegenfat fest=

gehalten ist zwischen Kapernaum und Nazareth; ber Bericht jenes tragischen Vorfalls steht gegenüber ber Gesammtheit ber Erzählung vom See.

Diese Selbständigkeit nun tritt bei Lucas ganz besonders hervor. Um dieses zu erkennen, nuß man den Abschnitt nicht, wie Lachmann gethan, erst mit B8. 16 anfangen; die beiden vorhergehenden Berse bilden vielmehr den wahren Eingang. Die letzten Worte (B8. 15) sauten:

Und er lehrete in ihren Schulen, und ward von Jebermann gepriefen.

Es wird also nicht allein vorausgesetzt, daß der Ruf von seiner wünderbaren Geistesskraft sich durch ganz Galiläa verbreitet habe (Bs. 14) bei seiner Rückehr (aus Judaa), obgleich auch dieser schon das Auftreten in Kapernaum voraussetzt; denn das Gerücht von dem in Ferusalem beim Ofterseste 780 Borgefallenen ging ihm allerdings vorher, konnte aber doch nicht einen so starken und allgemeinen Eindruck in Galiläa machen, wenn nicht Zeugnisse derselben Kraft in Galiläa hinzukamen. Und diese Bezeugungen waren eben aus Kapernaum, und zwar begannen sie, nach Johannes, mit der Heilung des Sohnes des herodischen Beamten. Aber die eben angeführten Worte lassen keinem Zweisel Raum, und machen allen andern Beweis überslüssig, daß Lucas die allgemeine Kunde der Borfälle in Kapernaum voraussetzt.

Der Bericht bes Vorfalls felbst ist bei ihm ungleich reichhaltiger als bei Marcus und Matthäus, und im Wesentlichen, besonders was den Ausspruch des Herrn betrifft, ohne Zweisel geschichtlich. Die beiden Andern kennen nur Einen Ausspruch: "Kein Prophet ist geehrt in seiner Heimat!" und die Geschichtlichkeit desselben ist durch Johannes selbst bezeugt, indem er sich darauf, als einen bekannten Spruch bezieht (4, 44), und zwar gerade da, wo er Iesu Rücksehr aus Judäa nach Galiläa erzählt. Dieser Umstand ist doppelt merkwürdig, weil er zugleich einer der klarsten Beweise dassür ist, daß Johannes die Kenntniß der evangelistischen Unterweisung (Katechese) bei den Gemeinden voraussetzt. Er ist ohne diese Voraussetzung nicht allein an sich schwer zu verstehen, sondern wegen der gleich darauffolgenden Aeuserung, die Galiläer hätten ihn gut ausgenommen, da sie seine Thaten am Feste angesehen, geradezu unverständslich und sinnstörend, wie ihn auch manche Ausseger gesunden haben.

Jene beiden Evangelisten ergehen sich nun in ihren Berichten über die Aeußerung der Berwunderung der Bürger, wie des Zimmermanns Sohn, selbst Zimmermann, so große Weisheit gelernt haben könne. Lucas dagegen hat noch zwei ihm eigensthümliche Aussprüche, die Jesus in der Shnagoge gethan (Vs. 21 und Vss. 23—27). Beide tragen das geschichtliche Gepräge der Persönlichkeit Jesu. Aber die dazwischensliegende Erzählung des Lucas ist verwirrt. Man kann sich allerdings vorstellen, daß die großen Worte Jesu:

Beute ift diese Schrift erfüllt vor enern Ohren

der Anfang einer geistvollen Predigt gewesen seien über die Zeichen der Nähe des Reiches Gottes in der damaligen Zeit, und daß diese Aussührung, diese Unmittelbarsteit und Ursprünglichkeit seiner "holdseligen Reden" die stumpfen Gemüther im ersten Augenblicke begeisterte, bis die Berwunderung über des Zimmermanns Weisheit, dessen Familie und Erziehung doch nichts Besonderes war, sie zu der allerdings wol ziemlich allgemeinen Ansicht der Gelehrten brachte: aus Nazareth kommt kein Prophet — am wenigsten ein Zimmermann. Erst die scharf auf sie eindringenden, ihre Gemeinheit durchschauenden und ihre Gedanken errathenden Worte Jesu machten sie wüthend. Ihr habt durchans kein Necht, Wunderzeichen zu fordern; Gott gibt sie nach seiner eigenen Wahl, wie die Geschichten von Elia und Elisa bewiesen. Aber man muß gesteben, daß dieser Verlauf nicht sehr geschickt und klar erzählt ist; Vs. 22 stellt den Gegen-

fat ber erften und ber folgenden Stimmung fo unvermittelt bar, bag manche Rritifer an ber gangen Darftellung irre geworben find. Ewalb glaubt annehmen ju muffen, baß fie aus ber Berichmelzung zweier verschiebenen Berichte burch Lucas entstanden fei. Gewiß hatte er einmal bie gewöhnliche Ueberlieferung vor sich, wie wir fie bei Marcus und Matthaus lefen, bann aber eine eigene. Diefe mar aber eben nur eine ausführ= lichere, nicht eine widersprechende. Auch Lucas Bericht fett Rapernaum voraus, und Diefes fann nicht auffallen, sobalb man erkannt hat, bag ber Nagarethbericht felbständig für sich bastand. Köstlin zerhaut ben Knoten, indem er annimmt, Lucas habe bie Beziehung ber nazarether auf Rapernaum aus Berfeben fteben gelaffen. Meher verwirft mit Recht einen folden Machtfpruch; bod burfte feine eigene Annahme, ber Bericht von Lucas beziehe fich eben auf einen frühern Borgang, ber bei Marcus und Matthäus auf einen gang andern fpatern, fich fdwerlich Bahn brechen. Es fpricht au fark bagegen, bak Lucas ienen Ausspruch Jesu ebenso bat wie feine beiben Borganger, eben wie bie Frage ber Nazarether, und bag bie Beziehung auf "Mes, mas Jesus in Rapernaum gethan", boch nicht burch bie erbichtete Thatsache weggeschafft werben fann, Jefus fonne bei ber Durchreife burch Rapernaum Auffeben erregt haben.

Wir nehmen also mit Schleiermacher und de Wette an, daß Lucas benfelben Vorfall erzähle, wie die beiden Andern; wir glauben aber auch die Stellung bei Lucas rechtfertigen zu können, indem wir die Selbständigkeit des nazarethischen Berichts, im Gegensaße zu den Geschichten vom See, nachgewiesen haben.

Lucas Bericht nun zeigt uns offenbar erst den Ernst des Vorsalls nach beiden Seiten. Einmal Jesu eindringliche, auf Biegen oder Brechen gestellte Rede an die Philistermenschen, welche die Macht des Geistes an sich selber ersahren, dann aber durch einfältige, eitle und gemeine Erwägungen sich davon zu befreien suchen, weil der Geist ihnen unbequem und seine Ansorderungen verhaßt sind. Dann aber auch die Wuth derselben Menschen. Nicht zusrieden, ihn aus Schule und Stadt herausgetrieben zu haben, waren sie im Begriff, ihn nach der jähen Bergspitze über der Stadt zu schleppen, um ihn von dort herabzusstürzen und zu tödten. Er machte sich aber so von ihnen, wahrscheinlich durch einen Blick und rasche Wendung, und wanderte weiter.

Aber wir dirfen es uns nicht verhehlen, daß die Anführung des prophetischen Textes (Bss. 18. 19) ganz auffallend ungenau ist. Wir begreifen, daß Lucas die Worte der bekannten Stelle nach den Siebenzig gab, deren Text hier bedeutend abweicht von dem Urtexte, welchen Jesus vorlaß; auch daß er hierbei frei versuhr. Aber wie sollen wir es uns erklären, daß mitten in dem Ansagsworte des 61. Kapitels des Buches Jesaja ein halber Bers aus dem 58. Kapitel eingeschoben ist, den ja Jesus damals entschieden nicht gelesen hat? Ich glaube, gerade wie die vorherzgehende Einschiedung "zu heilen die zerschlagenen Herzens sind", welchen die Mehrheit der ältesten Zeugen nicht haben. Es ist eine Glosse. Der Unterschied ist nur dieserziene Worte aus Kapitel 58 sinden sich bei allen uns bekannten Gewähren, und sie haben nicht die Verechtigung jenes ersten Zusages. Jesus hatte jene Worte ohne allen Zweisel vorgelesen, denn sie stehen im Texte des 61. Kapitels; aber diese gehören nicht hierher. Darin kann ich jedoch nur einen desto größern Grund sehen, sie für unecht zu halten, nämlich für eine in den Text eingedrungene Kandglosse, welche nur als Parallele gemeint war, aus Gedankenlosigseit aber eingefügt ward.

Darauf, mit Köftlin, die durchaus unbegründete Unnahme einer spätern Bearbeistung des Lucas-Evangeliums stügen zu wollen, scheint mir jedenfalls nicht zulässig.

Marcus und Lucas beschließen bie Reihe der galifaischen Erzählungen vor ber

Speisung (ober, geschichtlich zu reben, bis zur Purimreise Jesu nach Jerusalem) mit zwei Abschnitten, welche beibe auf die ernsten Borgänge des zweiten Jahres des Lehrsamts überleiten: die Aussendung und Anweisung der Apostel und die Anfeindung Jesuseitens der Landesregierung, des Herodes, und stellen also die vollsommene Uebereinstimmung der evangelischen Ueberlieferung dar in ihren fünf Hauptkapiteln dieses Abschnitts.

Daß Matthäus von der Aussendung und Anweisung der Jünger bereits im Laufe der kapernaitischen Berichte oder der Seeerzählungen redet (10) mit einleitendem Spruche von der Ernte und dem Herrn der Ernte, ist doch wol dadurch bei ihm bedingt gewesen, daß er die Bergpredigt vorweggenommen, als die Zusammenfassung der evansgelischen Sittenlehre in ihrem Berhältnisse zum Gesetze. Denn durch diese Borwegnahme wurde das Kapitel von den Zwölsen und ihrer Erwählung auf dem Berge zu sehr geschwächt, und so schaltete er die Weisungssprüche Jesu an seine Jünger hier ein. Sehen wir die Erwählung und die Namen der Zwöls als den Stamm an, so ist die Reihenfolge bei Matthäus wesentlich dieselbe wie dei Marcus und Lucas, wie wir bald noch anschaulicher machen werden.

Matthäus hat die Weisung an die Zwölf verschmolzen mit der an die Siebzig, den weitern Kreis der Jünger. Seine Zusammenstellung löst sich, die auf einige vereinzelte Sprüche, in diese beiden Bestandtheile auf, und stellt eine seiner eigenthümlichen Bilbungen von Spruchganzen dar. Lucas war der erste, welcher die ältere Schicht uns bloßlegte in seinen unschätzbaren Reiseberichten.

Hinsichtlich der Erzählung von Herodes unterscheibet sich Lucas von Marcus und Matthäus wesentlich nur dadurch, daß er hier nicht die Hinrichtung des Täusers berichtet, sondern sie nur von Herodes als bereits geschehen erwähnen läßt. Dieses ist sehr begreislich, denn Lucas hatte den ersten Theil dieser Geschichte, die Gesangennehmung, im Eingange, wo er vom Täuser handelte, bereits angebracht (3, 19. 20), mit ihrer Beranlassung, seinem kühnen Tadel der gesetwidrigen Heirath der Herodias, welche er dem leiblichen Bruder wegnahm, nachdem er seine eigene, rechtmäßige Gemahlin, des Aretas Tochter, verstoßen hatte. Sie war also jedenfalls deshalb blutschänderisch, insosen Herodias thatsächlich die Fran zweier lebender Brüder war. Antipas durfte sie also schon deshalb nicht heirathen, auch wenn der Bruder sie swillig entlassen hätte. Insosern siel also die Verbindung unbestreitbar unter das Verbot des Gesetzes (Lev. 18, 16; 20, 21), wie man dasselbe auch in Veziehung auf die Ehe mit des verstorbenen Bruders Schwester auslegen mag.

Unter biesen Umständen konnte Lucas ganz füglich hier die wohlbekannte Erzählung von der Hinrichtung und ihrer Beranlassung weglassen, wenngleich sie der ursprüngslichen Ueberlieferung zugehört zu haben scheint.

### Zweites Hauptstück.

Die Bergpredigt bei Matthaus und Lucas und die Uebersicht des Ergebnisses der bisherigen Kritik der evangelistischen Berichte.

#### A. Die Entstehung der Bergpredigt.

Der Hauptunterschied zwischen der Bergpredigt des Lucas und der des Matthäus besteht darin, daß jene eine Ansprache Jesu an die Jünger ist, diese eine Predigt an

bas mit den Jüngern um ihn versammelte Volk. Es bedarf nach dem oben nachzewiesenen Organismus der einfachen alten lleberlieferung keines weitern Beweises, daß schon deshalb die durch Matthäus Bearbeitung und reichere Ausstatung in den Hinterzund getretene kürzere Form des Lucas allein dem geschichtlichen Borgange entspricht. Der Berg (f. 3. Matth. 5, 1) war der Ort, wo Jesus die berusenen zwölf Jünger über ihren Berus unterrichtet, und über den geistigen Sinn der Gleichnisse und geslegentlichen räthselhaften Aussprüche aufklärte.

Dieser Umstand ist entscheidend. Aber zu bemselben Ergebniß gelangt der Forscher, wenn er sich die Frage stellt: ob Lucas einen Auszug aus Matthäus gemacht oder ob Matthäus die von Lucas wieder geltend gemachte Darstellung erweitert habe? Das Zweite erklärt sich aufs natürlichste; das Erste seine Beruntreuung oder wenigstens eine Leichtfertigkeit voraus, die weder dem Charakter des Evangelisten und seiner Stellung zu Paulus entspricht, noch dem Zwecke seiner Schrift, wie der Eingang ihn ankündigt.

Noch entscheibender ist eine dritte Betrachtung. Daß der Nedebildung des Matthäus der von Lucas ausbewahrte Rahmen zu Grunde liegt, wird dadurch unwiderleglich bewiesen, daß alle wesentlichen Theile der Nede des Lucas sich in Matthäus wiederssinden, und zwar in derselben Ordnung. Es sehlen in dem Eingange (den Seligseitsund Weherusen) nur die drei letzten Weheruse (Luc. 6, 24—26), und in den Sittenzeboten nur Vs. 36: "Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist." Die beiden Verse 39 und 40 (der Blindenführer, und: der Jünger ist nicht siber seinen Meister) sehlen zwar in Matthäus Vergpredigt, stehen aber vereinzelt an zwei spätern Stellen bei ihm.

Dagegen können wir nachweisen, daß bei weitem die meisten der Bergpredigt bei Matthäns eigenthümlichen Sprüche sich bei Lucas in einer vereinzelten, anekotischen und im Allgemeinen entschieden schärfern Gestalt sinden. Dieses Verhältniß aber folgt mit Nothwendigkeit aus dem von uns oben aufgestellten naturgeschichtlichen Gesetze der Ueberlieserung, wonach die Anekotenbildung der gnomologischen oder Redebildung vorshergeht.

Marcus hat auch nicht einen einzigen Bers im ganzen Evangelium, welchen Lucas und Matthäus in ihrer Bergpredigt anführen; wohl aber findet sich bei ihm in der spätern Zeit ein von Matthäus in seine Bergpredigt sinnvoll verarbeiteter Spruch (5, 13), welcher anekvotisch bei Lucas vorkommt, im Reiseberichte ebenfalls aus der spätern Zeit, in der zweiten Abtheilung der galiläischen Erzählung. Für diese auffallende Erscheinung bieten sich uns nun zwei Erklärungsarten dar für die Anslassung bei Marcus. Entweder er kannte sie nicht, oder er ließ sie aus, weil sie der ältesten leberlieferung fremd war.

Die erste Annahme streitet nicht allein wider die Boranssetzung, daß Marcus unser erstes Evangelium, also das Werk des Matthäus kannte, als die vollständigste Form der palästinischen Ueberlieserung, sondern ist auch nicht vereindar mit der Thatsache, daß Marcus doch andere vereinzelte Aussprüche Jesu kennt und berichtet. Wie also nicht auch die der Bergpredigt eigenthümlichen, hochwichtigen ethischen Sprüche? Dagegen erklärt es sich aufs natürlichste, daß Marcus einestheils sich an die älteste Form des evangelistischen Bortrags von Iesu Leben hielt, wegen der ethischen Spruchsammlung aber die Kenntniß anderer Werke voranssetze.

Suchen wir der Entstehung der Bergpredigt aus dem vorgetragenen Thatfächlichen nahe zu kommen. Wir befinden uns hier im ersten Anfange des Jahres 781, in welchem Zeitpunkt erst die Berufung der sieben Innger vorfiel, und also die Belehrung

ber Zwölf für die Mehrzahl erst begann. Die evangelistische Erinnerung reicht, bis auf jene schwachen Nachhalle, die wir oben gesammelt, nicht in das Jahr 780 hinein. Das Berkundigen des himmelreichs beginnt für die Evangelisten, wie sie selbst es fagen, erft mit ber Zeit, als Jefus, nach bes Täufers Gefangennehmung, in Galilaa mit begeistertem Munde und wunderbaren Krafterweisungen auftrat. Es ift begreiflich, wenn damals noch nichts aufgezeichnet wurde und wenn später nicht viel genaue Erinnerung zurückblieb. Es ift aber burchaus unmöglich, bag aus jener geiftesvollen Zeit nur Wunderthaten und einzelne daranhängende Aussprüche Jesu aufbewahrt sein follten, und gar keine rein belehrenden Predigtworte. Einzelne berfelben müffen fich in das Gedächtniß der hörer eingegraben, und von den Jüngern späterhin vielfach und in größerm ober geringerm Zusammenhange ergählt worben fein. Un ber Spite folder Reben standen die Seligkeits= und Weherufe, die sich mehr ober weniger im Geifte des hebräischen Parallelismus symmetrisch gestalteten, und die Grundlage der fpater gebilbeten Bergprebigt ausmachten. Dann folgten bie in ber Erinnerung verbliebenen Sprüche über das Berhältniß der wahren geistigen Sittenlehre zu den zehn Geboten und ben Satzungen, Sitten und Lehren ber Schriftgelehrten und Pharifäer. Dazu treten endlich die ältesten Parabeln ober Gleichnisse: eine Lehrform, beren sich Befus auch in jenem frühesten Zeitraume der galiläischen Berkündigung oft bedient haben muß. Wir werben also wol fagen burfen, bag Lucas Bergpredigt bie fruhere, Matthäus die spätere Bearbeitung gibt, aber daß auch diefe erste Form schon eine absichtlich unternommene Zusammenftellung enthält.

Auf dem Berge erhielten auch nach Marcus die Zwölf ihre Berufung als Berkündiger des Gottesreichs. Also doch wol auch ihre Unterweisung für diesen Beruf. Und von dieser Unterweisung sollten sich keine alten Neberlieserungen erhalten haben? Was war natürlicher, als daß man daran anknüpfte, damit schloß, als man die ethischen Sprüche Jesu und die Lehren vom Verhältnisse des Gottesreichs zum Gesetze und zur priesterlichen Neberlieserung zusammenstellte?

#### B. Ueberficht des Ergebniffes.

Wir faffen bas Ergebniß unferer Rritit in folgende Gate gufammen:

Erstlich. Die drei Evangelien sind in der Ordnung geschrieben, in welcher wir sie lesen. Die Gemeinden haben sie also in ihre Evangelienbücher nach rein geschicht- licher Ordnung aufgenommen.

Zweitens. Marcus hatte folglich unfer Matthäus-Evangelium vor sich, Lucas beide, den Matthäus und Marcus; aber Beide kannten auch die frühere, einfachere Neberlieferung, welche Matthäus zuerst veränderte, indem er für die palästinischen Gemeinden eine mehr sachliche vorwalten ließ, innerhalb natürlich des Missionarahmens.

Drittens. Marcus ging barauf aus, ben römisch griechischen Christen, neben bem vielsach übersetzten palästinischen Evangelium bes Matthäus, biese alte einsache Darstellung ber Begebenheiten bes Lehramtes von der Tause bis zur Auserstehung in die Hände zu geben. Sein eigenes Werk dabei besteht aus einzelnen anschaulichen Zügen, welche sich am leichtesten aus seinem Verhältnisse als Begleiter und Volmetscher des Petrus erklären, und benselben persönlichen Charafter des Achtens auf persönliche und örtliche Umstände tragen.

Biertens. Lucas unternahm eine neue Forschung, im ganzen Umfange, welchen Matthäus der Evangelisation über Jesu Leben und Sprüche gegeben hatte. Die schriftstellerische Ausprägung wird im Eingange genau bezeichnet, nach Quellen, Umstang, Anordnung. Auch diese Arbeit ruht auf der ältesten palästinischen Neberlieserung, welche Matthäus bearbeitete und welche selbst nichts Anderes war, als Berzeichnung der ursprünglichen mündlichen Lehre der Missionare. Die Anordnung der Geschichten am See solgt fast ganz genau der Ordnung des Marcus, nur daß sie diesenigen Erzählungen wegläßt, welche nach den von Lucas uns bewahrten Reisesberichten nicht nach Galiläa gehören konnten.

Fünftens. Die Ueberlieferung hat einen praktischen Zweck, den der Belehrung der Katechumenen über Jesu Lehren und Leben innerhalb der vier durch 'alle drei Evangelisten durchgehenden Abtheilungen, von Taufe bis Auserstehung, kurz vor Oftern 780 bis Oftern 782.

Sechstens. Daß sie ihre einfachste Form in Marcus bewahrt hat, beweift auch der Umstand, daß bei ihm die Folge die natikrlichste ist. Sobald man die, offenbar dem Jahre 780 zugehörigen Anekvoten ausscheidet, gewinnt man eine Basis sitr das Berständniß der Anordnung in den beiden erweiterten Evangelien, des Matthäus und des Lucas.

Siebentens. Ein anderer Beweis dafür ist, daß bei Marcus Darstellung sich von selbst ein natürlicher Fortschritt der Wirksamkeit Jesu kundgibt: der Umfang und die Bedeutung dieser Wirksamkeit erweitern sich gleichmäßig und doch ohne alles Systematische, ohne Absicht des Berfassers.

Achtens. Wenn des Lucas galiläische Darstellung hiernach der des Marcus nachsteht, so gibt dagegen der erste der drei oben charakterisiten Neiseberichte, welche Lucas nach den galiläischen Erzählungen vorbringt, die sichere Handhabe einer Kritik einzelner Sprüche, welche nicht allein bei Matthäus, sondern auch bei Lucas in die galiläische Neihe übergegangen sind, da die Erzählungen jener Reiseberichte bei ihnen schon vereinzelt dastehen, und jene Anekdoten sich den galiläischen Berichten nach Anaslogie ihres Inhalts angeschlossen haben.

Neuntens. Der ganze Zeitraum der galifäischen Erzählungen unuß, nach Johannes, auf etwa zwei die drittehalb Monate beschränkt gewesen sein, und darauf lassen sie sich auch alle zurücksühren, durch Beachtung der Angade der Sabbathe. Bor der ersten Heilung, welche in der Shnagoge, also an einem Sabbathe, vorsiel, lehrte Jesus an den Sabbathen, also während einiger Wochen. Ein Sabbath wird erwähnt in der Gruppe von Levis Berufung, einer nach der Rücksehr von Gadara. Dadurch haben wir als kürzeste Zeit nur etwa 6—7 Wochen. Das genügt zur Ausksüllung jenes Zeitraums, schließt aber eine bedeutend größere Ausbehnung des Zeitraums aus.

Zehntens. Die Einschaltungen und Zufätze, welche die ursprüngliche Ueberlieferung erfahren hat, finden sich theils bei allen Dreien, und kommen alsbann auf Matthäus oder seine Duelle zurück; theils bei zwei, theils bei einem Evangelisten.

#### A. Uebersicht der Einschaltungen.

I. Einschaltungen, die sich bei allen Dreien finden, sind nur zwei, und beide gehören ins Jahr 780, in jenen dunkeln Zeitraum vor dem Auftreten in Galiläa.

Februar. Berufung ber zwei Füngerpaare (ber Anekbote vom See vorgesetzt, welche unmittelbar vor die erste Reise nach Jerusalem gehören wird):

bei Marcus und Matthäus unmittelbar nach ber Einleitung; bei Lucas nach bem ersten Auftreten in Kapernaum.

April. Aehrenraufen, eine vereinzelte Anekote, welche hierhergesetzt wurde, vor die Sabbathheilung der verdorrten Hand, wegen Aehnlichkeit des Inhalts. Sie findet sich:

bei Marcus und Lucas nach dem Mahle bei Levi; bei Matthäus als Anhang zur Bergpredigt.

Also nur Einordnung vereinzelter Vorfälle aus dem ersten Jahre (780), welches ber Ueberlieferung abhanden gekommen war.

- II. Einschaltungen bei zwei Evangelisten.
  - 1) Bei Matthäus und Lucas: bie Geschichte vom Hauptmann in Kapernaum; sie gehört natürlich in die ersten Tage der Rücksehr von Judaa, vor dem Auftreten in Kapernaum, und wahrscheinlich vor die Gesangennehmung des Täufers.
  - 2) Bei Matthäus und Marcus: aus den bei Lucas aufbewahrten Reiseberichten (8, 19—21) vom März 781, Scene im Hause beim Gedränge (Verwandte), Gleichniß vom Senftorn (unter andern Parabeln eingeschaltet).
- III. Einschaltungen, die sich nur bei Einem finden:
  - 1) Bei Matthäus allein (aus den Reiseberichten).
    - a. Die ihm eigenthümlichen Theile der Bergpredigt, fast ohne Ausnahme.
    - b. Als Anhang zum Abschnitte von der Bergpredigt das Wehe über Chorazin nebst Dankgebet und Ansprache nach der Botschaft des Johannes; Spruch über Ernte und Arbeiter (9, 37. 38).
  - 2) Bei Lucas allein:
    - Die Geschichte vom salbenden Weibe (bie Andern haben eine ähnliche Geschichte aus dem Jahre 782).

#### B. Ueberficht ber Bufate.

Zufätze zu der ursprünglichen Ueberlieferung finden sich nun unverkennbar sowol bei Lucas als bei Matthäus. Sie sind folgende:

- I. Bei Lucas und Matthäus:
  - 1) Grundlage der Bergpredigt, aus Sprüchen, die vom Jahre 780 oder Anfang 781 berichtet waren.
  - 2) Sendung bes Täufers zu Jefus aus bem Befängniffe.
- II. Bei Lucas allein:
  - 1) Auferweckung des Jünglings von Nain (angehängt an die Heilung des Knechtes bes Hauptmanns).
  - 2) Die dienenden Weiber.
- III. Bei Matthäus allein:
  - 1) Bei den Parabeln der Schiffpredigt;

Barabel von Saat und Unkraut;

- vom Sauerteig, und Erklärung ber Parabel vom Unkraut; von den Perlen; vom Netz.
- 2) Beim Zuge nach Gerafa:

ber Schriftgelehrte, ber ben Bater begraben will.

3) Bei bem Wege zum Jairus: die beiden Blinden und der Taubstumme (9, 27-34).

Aber auch bei Marcus felbst konnen wir Stude nachweisen, welche in einer

324 Harmonie der johanneischen und synoptischen Berichte.

ursprünglichern Reihe dieser galiläischen Geschichten nicht enthalten waren. Außerdem gehören ihm als Schriftsteller einige seinem Evangelium eigenthümliche, einleitende und überleitende Berbindungen oder abschließende einzelne Bemerkungen. Durch ihre Aussscheidung wird die Uebereinstimmung der drei Reihen noch größer, und die ursprüngsliche Anordnung noch durchsichtiger.

Fassen wir nun diese Thatsachen zusammen, so können wir das Ergebniß nicht anders als sehr günstig ansehen für die Grundannahme unserer kritischen Darstellung, welche wir in der Einleitung zu diesem Abschnitte vorgelegt haben. Wir haben keine verwirrte Neberlieserung, sondern nur die organische Abspiegelung einer historischen Reihe von Begebenheiten nach den praktischen aber historisch ungenauen Annahmen der Unterweisung der Katechumenen, wie sich die Methode dieser Katechese in den ersten Jahren nach Jernsalems Zerstörung ausgebildet hatte. Ebenso unmöglich hat sich die Hypothese gezeigt, daß Marcus den Lucas und Matthäus ausgezogen; anderer ganz willstürlicher Hypothesen nicht zu gedenken.

## Drittes Hauptstück.

Vorläufige überfichtliche Einreihung der gefichteten evangelistischen Erzählungen in ben johanneischen Rahmen.

Erst die Sichtung der evangelistischen Berichte aus dem ganzen Zeitraum des ersten Jahres des Lehramtes, also alles vor der Speisung Liegende, setzt uns in Stand, die geschichtliche Reihe aufzustellen, welche aus der kritischen Berbindung des johanneischen Rahmens und seiner Landmarken mit den Erzählungen der Evangelisten dem Historiker hervorgeht, und also einzig die sichere Grundlage einer geschichtlichen Darstellung des Lebens Jesu bildet.

Zu leichterm Berständnisse des Gewinns, welchen wir aus der Sichtung der galiläischen Berichte der Evangelisten ziehen, geben wir hier eine vorläusige Uebersicht, wobei die johanneischen Elemente durch größern Druck von den evangelistischen unterschieden sind.

Unser Führer bei den evangelistischen Berichten wird Marcus sein; wir werden uns bei den galiläischen Erzählungen der Uebersichtlichkeit wegen nur auf die sechs Hauptabschnitte beschränken, und nur kurz den Inhalt jedes einzelnen derselben angeben, mit Anslassung derzenigen Anekdoten, welche wir, entweder des Johannes oder der Reiseberichte des Lucas wegen, bei der Sichtung haben ausscheiden mussen.

#### Erster Abschnitt.

Die Zeit bor bem erften Baffah (Februar bis December 780).

- I. 1) Die Taufe (in Peräa) und der Täufer.
  - 2) Die ersten Jünger: Andreas und Johannes, Petrus und Philippus (und Nathanael).
  - 3) Rudfehr nach Galilaa: Sochzeit in Rana.
  - 4) Aufenthalt in Rapernaum, einige Tage.
  - 5) Erfte Reise nach Verusalem, furz vor Oftern, mit ben fünf Jüngern.

Februar. März.

II. Der Aufenthalt in Ferufalem und Indaa (Bersuchung in der Bufte) und Rudtehr durch Samarien;

Upril. 1) Aufenthalt in Jerusalem; das Zeichen vom Tempel; Nikobemus; das Aehrenraufen der Jünger.

Mai bis 2) Aufenthalt in Südjudaa, unweit von dem Orte, wo Jo- November. hannes taufte (Bufte und Bersuchung).

December. 3) Rudreise burch Samarien; Gefangennehmung bes Täufers.

#### 3meiter Abschnitt.

Januar bis gegen Enbe Februar 781. Das Auftreten in Galilaa bis furg vor bem Purimfefte.

- I. Jefus, zuerst in Rana, dann in Kapernaum wohnend, tritt am See auf; heilt ben Sohn bes Königlichen.
  - 1) Worte zu den vier ersten Jungern an ihren Schiffen Predigen in ben Spnagogen Heilungen.
  - 2) Der neue Jünger (Levi) und die Zöllner Predigen am Seeufer; Heilung der verdorrten Hand.
  - 3) Die Erwählung der Zwölf; die Unterweifung an fie (Bergpredigt).
  - 4) Jefus in feinem Saufe; wer ihm Mutter und Bruber ift.
  - 5) Die Schiffpredigt; vom Reiche Gottes, in Gleichniffen.
  - 6) Zug über den See nach Gabara; ber Tobsüchtige; Jairns.
- II. Jesus tritt in Nazareth auf, und wird nicht anerkannt.

Ende Februar. III. Jesus bricht auf, um nach Jerufalem zum Purimfeste zu ziehen.

Wir erkennen sogleich, daß die Einfügung der Evangelistenerzählungen in den johanneischen Rahmen sich als eine Einrenkung und als Herstellung des wirklichen, geschichtlichen Berlaufs darstellt. Denn in jedem einzelnen Falle erklärt sich die Berschiebenheit aus einem und demselben Gesetze der Abspiegelung auf den katechetischen Lehrgang, der praktisch, aber nicht geschichtlich war.

Danach müsten also die Worte an die beiben Brüberpaare, beren Jüngerschaft schon im Frühlinge 780 ersolgte, in den Aufang des nächsten Jahres versetzt werden, beim Auftreten Jesu in Galiläa, weil damals die evangelistischen Berichte anfangen, nachdem die Taufe und die erste Reise nach Jerusalem mit dem langen Aufenthalte in der Büste von Südjudäa nur mit wenigen Worten und gleichsam als dunkle Vorhalle angedeutet sind.

Aber diese Andeutungen sehlen auch hier nicht. Bon der Kunde des Auftritts in Jerusalem auf dem Platze vor dem Tempel (Austreiben der Händler) zeugen alle drei Evangelisten, und zwar, wie wir seines Orts sehen werden, geben sie diesem Borsfalle gerade die Stelle, welche nach jenem Gesetze der Abspiegelung ihm zukommt, nämlich gleich an der Spitze der Anekoten des (angenommenen Einen) Aufenthalts Jesu in Jerusalem.

Sollte es zufällig sein, daß das Aehrenraufen der Jünger gerade auf den Sabbath nach Ostern fällt, wo Jesus niemals in Galiläa war, damals aber, nach dem Bezichte des Augenzeugen, gerade in Jerusalem?

Im zweiten Abschnitte steht die Heilung des Sohnes des Königlichen an der Spitze des apostolischen Berichts, und sein Abbild in der evangelistischen Ueberlieferung — die Heilung des Knechts des Königlichen in demselben Kapernaum — gehört zu den ersten Zusätzen zur rein galiläischen Ueberlieferung bei Matthäus; sodaß des Marcus

Schweigen darüber ebenso berechtigt war, als des Lucas Erwähnung; daß Lucas es später anbringt, da wo er die ihm eigenthümliche Erweckung des Jünglings von Nain berichtet, wird uns auch leicht erklärlich erscheinen, wenn wir das bei ihm, wie anders wärts bei Matthäus, vorherrschende System der Zusammenstellung analoger Erzähslungen berücksichtigen.

Daß Jefus Razareth besuchte, als er aus Judaa zurudkehrte, und bort schlecht

aufgenommen wurde, deutet auch Johannes an.

Welchen Anhalt endlich der erste Reisebericht des Lucas, mit welchem wir den nächsten Abschnitt zu eröffnen haben, durch den johanneischen Nahmen gewinnt, nämlich durch die Reise zum Burimseste, werden wir bei seiner Sichtung erkennen; sowie andererseits diese Angabe des Augenzeugen von der Reise erst recht fruchtbar wird durch die höchst bedeutenden anekbotischen Geschichten jenes Reiseberichts.

Wir haben aus dieser Uebersicht die Erwähnung von der Hinrichtung des Täusers ausgeschlossen, obwol die evangesistischen Berichterstatter sie fast unmittelbar an die galiläischen Erzählungen anknüpfen. Aber schon daß Marcus und Lucas die Aussendung der Jünger ihr voranstellen, weist darauf hin, daß die Enthauptung erst stattsand, als Iesus seine Reise zum Purimfeste angetreten hatte. Denn es ist schon an sich unwahrscheinlich, daß Iesus die Iunger bereits in Galiläa unabhängig, und zwar nach Marcus je zu zwei, ins Land sendete. Aber der Reisebericht bei Lucas hat gerade diesen Zug bei Aussendung der Siedzig Iünger, auf der Reise zum Purimfeste. Fällt nun diese Aussendung erst in den nächsten Abschnitt, die Neise, so doch auch wol die darauf erst solgende Erwähnung des Enthauptens.

Man kann also gar nicht einmal erst sagen, daß sich hier eine Ungenauigkeit ber Ueberlieserung kundgibt: sie kennt jene Reise nicht, weil sie in ihren Rahmen nicht paßt, und das katechetische Bild von Jesu Leben und Lehren nur zerrissen haben würde. Eine andere Stellung konnte sie jener Erwähnung der Enthauptung nicht geben, als unmittelbar vor der Speisung, dem Anfange der zweiten Hälfte des Lehranutes.

Daß nun wirklich, geschichtlich, die Enthauptung erst kurz vor ober unmittelbar nach dem Passah 781 (30. März) gefallen sein kann, folgt mit Nothwendigkeit für denjenigen, welcher mit uns anninunt, daß die fluchwürdige Feier der Genesia (Thron-besteigung) des Hervdes Antipas erst in die letzten zehn Tage des März fällt, also zwei Wochen nach dem Purimfeste, zu welchem Jesus damals reiste.

Jefus erfuhr alfo die Hinrichtung erft bei der Rudfehr, unmittelbar vor oder nach ber Speifung.

## Mritter Abschnitt.

Die Reise von Galiläa zum Purimfeste nach Lucas 9, 51—13, 21. Letztes Drittel Februar 781.

Diese Reise ist eine kurze, wahrscheinlich nur achttägige, wie überhaupt diese Unterbrechung der Wirksamkeit Jesu am See eine kurze war, ihre nähere Beranlassung liegt im Dunkeln; aber Zeitpunkt und Reise sind nichtsbestoweniger sehr bedeutend. Das Wiedererscheinen Jesu am See fällt, wie wir eben gesehen, zusammen mit dem Berichte, daß Herodes ein unbestimmtes Gerücht vernommen von dem neuen Propheten und seinen Bunderthaten, und damals eben war der Täuser hingerichtet worden, nach denselben Berichten. Nichts aber mußte beim Hose des Herodes wie im Hohen Rathe Jerusalems so ernste Bedenken hervorrusen, als daß dieser neue Prophet lehrend, heilend, aufzegend, mit einem Jüngerhausen von siedzig begeisterten jungen Männern, und ohne Zweisel einem größern Gesolge im weitern Kreise, durch Dörfer und Städte nach Jerusalem zog, und daß immer größere Hausen, selbst aus den Nachbarländern, ihm zuströmten.

Jesus sandte nämlich damals nicht allein seine Zwölf aus, sondern ordnete auch Siedzig ab aus der übrigen Schaar seiner Anhänger, daß sie vor ihm herzögen, vertündigend, wie das himmelreich ihnen nahe. Tausende hatten ihn geschaut und gehört. Unerhörtes war vor den Augen der Menschen geschehen; der Täuser war gewiß in seinem Gesängnisse gestärkt worden durch Jesu Beschehen; der Täuser war gewiß in seinem Gesängnisse gestärkt worden durch Jesu Bescheid auf seine Botschaft, durch die selige Gewisheit, daß der Tag der Heimschung Gottes erschienen sei. Von Indäa und Jerusalem her hatte sich der Ruhm seines Namens ausgebreitet; mit verdoppelter Stärke kehrte der Bunderklang seiner Thaten wieder dahin zurück. Sin neues göttsliches Leben hatte durch seine Persönlichkeit, seine Thaten und Reden begonnen; jetzt sing es an, sich als Gotteskraft in einem größern Kreise von Jüngern zu offenbaren. Ausgerüftet mit seiner Kraft gingen sie aus, und verkündeten die frohe Botschaft, ihre Wahrheit durch wunderbare Wirkungen auf die Leiber und Gemüther der staunenden Bevölkerung beurkundend.

Dieser große Moment ber Weltgeschichte war ein Höhepunkt in dem irdischen Leben des Herrn; es waren Tage göttlicher Frende über den neuen Geist, der in die schwachen Menschenherzen eingekehrt war und armen und unwissenden Gemüthern die Geheimnisse der göttlichen Gnade offenbarte. Des Täusers Thätigkeit war gelähmt; die Kunde von seiner Einkerkerung hatte gewiß Jesu Gemüth mit bitterm Schmerze erfüllt, aber desto größer nußte Jesu Frende sein, zu sehen, wie die Predigt vom

nahenden Gottesreiche nicht gedämpft wurde, daß vielmehr die Erwedung des Geistes im Bolke und unter der großen Anzahl der Jünger, welche ihm nachfolgte, einen viel größern Schwung genommen hatte. Auf diesem Bege allein, der göttlichen Hebung und Begeisterung des Bolks, lag die Erreichung des Ziels.

Unter solchen Umständen also mußte die Reise sich eröffnen. Finden wir wirklich einen Bericht, der hierauf paßt? Es scheint, daß der Ansang des Reiseberichts bei Lucas sich mit überraschender Klarheit an unsere Begrenzung des Zeitraums anschließt.

Er beginnt in Samarien, bringt uns aber alsbald nach Judäa. Die Unterredung mit den jüdischen Schriftgelehrten setzt schon Eintritt in Judäa voraus; die Aussenbung der Siedzig wird als eine Entfaltung des errungenen messianischen Ansehens anzusehen sein. Allerdings ist es nicht wahrscheinlich, daß Samariter sich ihm ansgeschlossen haben sollten, besonders nach dem ungünstigen Empfange in einem ihrer Flecken; noch unwahrscheinlicher, daß dieser seltzame Umstand nicht bemerkt sein sollte. Aber das Durchziehen konnte ebenso gut mit den Siedzig als mit den Zwölsen ersolgen. Wir müssen nun den einzelnen Erzählungen näher treten.

#### Eingang.

Der Zug durch Samarien und der unheilige Eifer der beiden Kinder best Zebedäuß.

Gehört diese Anekdote in die erste Reise Jesu durch Samarien, also in den Durchzug Samariens, von welchem Johannes uns so herrliche Züge erhalten hat, oder muß sie in die Reise zum Burimseste gesetzt werden? Wir wissen nicht, ob diese Reise überhaupt durch Samarien ging; der Umstand, daß Sychar gar nicht berührt wird, wo Jesus so viele Theilnahme gefunden, scheint vielmehr gegen diese Annahme zu sprechen. Entscheddend dagegen ist noch niehr der Umstand, daß jetzt erst die so aussührlichen und genauen Berichte über die Anssendung der Jünger, je zwei und zwei, folgen, mit welcher Aussendung doch die Reise, mindestens bei Ueberschreitung der Grenze Galiläas, begonnen haben wird. Wir erkennen also hier einen anekdotischen Nachhall aus dem verschollenen Jahre 780, und dasür paßt die Boranstellung vollstommen. Ein Dorf in Samarien wollte die Jünger nicht ausnehmen, welche Jesus eine Herberge bestellen sollten; darob entbrannte der sleischliche Eiser der damals noch innerlich unbekehrten Apostel Johannes und Jacobus. Jesus straft diesen Sizer, und es sindet sich ein geneigtes Dorf für das Nachtlager.

Es bleibt also nur die vorjährige Rückreise durch Samarien übrig, man müßte denn annehmen, daß Jesus auf der Hinreise diesen Weg eingeschlagen habe. Allerdings paßte dasir der Wortsaut der Eingangsworte besser, wo angenommen wird, daß Jesus "das Angesicht gewandt hatte gen Jerusalem". Allein der Ausdruck kann dem Lucas oder seinem nächsten Gewährsmann zugeschrieben werden, als die chronologische Ansschauung bereits versoren war.

Jedenfalls steht fest, daß die Anekdote hier nur an ihrer Stelle steht, wenn sie als Nachhall aus 780 gefaßt wird.

Aber ist dieses nicht auch der Fall mit der Erzählung von Maria und Martha, die doch wol nach Bethanien weist (10, 38—42)? Wir müssen auch hier die etwas unbescheidene Aushülfe abweisen, der Mann habe gar nichts von Bethanien und Jesu Berhältniß zur Familie gewußt. Es bleibt dann aber nichts übrig als zu sagen, dieses gastfreundliche Verhältniß müsse sich der ersten Reise nach Jernsalem,

Oftern 780, gebildet haben. Denn wir finden bei der Reise nach Jerusalem zum Leidensostern (782) dieses Berhältniß schon als ein bestehendes, ja im Winter vorher zeigt sich die Innigseit des Berhältnisses in dem Herbeieilen Jesu zur Erweckung des Lazarus. Fa, die Ausdrücke von Lucas (8, 1-3) von den "vielen dienenden Beibern", die außer den von ihm namhaft gemachten für die Reisekosten beisteuerten, machen es wahrscheinlich, daß auch die beiden Schwestern des Lazarus, Maria von Bethanien und Martha, darunter waren.

Wenn nun die Bekanntschaft mit Lazarus Hause ins Jahr 780 gehört, so ist hier ber natürliche Platz für die Anekdote vom Mahle, wobei Martha sich viele Geschäfte in der Küche machte. Es war eine vereinzelte ältere Geschichte, welche, hier sokald als thunlich, unter andern judäischen Anekdoten schicklich untergebracht wurde. Auch diese wird also in der geschichtlichen Anordnung in den vorjährigen Zeitraum zu verssetzen sein.

Allen innern Kennzeichen nach aber gleichfalls auch die daran sich schließende Gruppe von zwei Geschichten und Sprüchen (11, 1—13), welche sich auf das Beten beziehen, voran die Mittheilung des "Gebets des Herrn", des Baterunsers. Die Jünger gründen ihre Bitte um eine Gebetssormel darauf, daß auch Johannes seinen Jüngern Gebete gesehrt habe. Das weist uns auf die Zeit, wo Iesu Jünger und die des Täusers sich bei Salim und Enon aushielten, und die Verschiedenheiten der Lebensweise der Einen und der Andern zur Sprache kamen, wie wir aus Johannes lernen (3, 22—26). Damals mochte den Jüngern eine gemeinsame Gebetssormel ein besonders dringendes Bedürfniß sein, da Iesus sie lange Zeit allein ließ, indem er sich in die Wüste des Gebirgs zurückzog. Beide Anekdoten sinden sich auch dei Matthäus in der Bergpredigt (das Gebet des Herrn 6, 9—13; der zweite Ausspruch 7, 7—11) rein als Sprücke, ohne geschichtliche Anknüpfung, und offendar schon etwas abgeschlifsen. Wir haben aber oben bereits die Thatsache sessenst sich nicht auch in der Bergpredigt des Aucas sich sinden, nur aus der ersten Periode des Lebens Jesu herzukommen scheine.

Nehmen wir nun die Anekote aus Samarien, die von Bethanien und die Gebetsgruppe aus der geschichtlichen Reihe weg, was bleibt uns in diesem Reiseberichte übrig?

Gerade Erzählungen aus dem Kreise der beiden großen Ereignisse, welche in diesen Reisezug, den Triumphzug des Messias, nothwendig gehören: die Bildung, Anweisung und Aussendung einer Schaar von siedzig Jüngern und der Verkehr mit Schriftgelehrten und Pharifäern über das was jetzt zu thun sei! Und zwar stehen die Erzählungen aus jeder dieser beiden Reihen untereinander ebenso in geschichtlicher Ordnung, wie sie selbst als Ganzes. Zuerst die Aussendung und was dazu gehört, dann die Gespräche mit den Orthodoxen, vom ersten Begegnen bis zum Bruche.

Bir gehen nun über zu ber Betrachtung bes Ginzelnen in ber gesichteten Reihe.

Der Zug aus Galilaa durch Judaa zum Burimfeste 781 in Jerusalem.

I. Die Nachfolger Jesu und die siebzig Jünger.

(9, 57—10, 24.)

Die jetzt folgenden Geschichten bis 10, 24 gehören offenbar zueinander und find in geschichtlicher Ordnung. Woher kommen auf einmal die siehzig Jünger, welche aus-

gewählt wurden, also aus einer bedeutendern Zahl von Nachfolgern? Wir hören nichts davon während des galiläischen Aufenthalts. Es war immer nur von den Zwölsen die Rede, welche Jesus im Januar oder Februar sich erwählt und sich allmählich herangebildet hatte; unter ihnen sieben neue. Die große Schaar von Nachfolgern, die auch Jünger werden wollten, muß sich also gebildet haben, als Jesus zum Feste aufbrach, und zwar wol schon in Galiläa oder beim Eintritte in Peräa oder Judäa. Die jetzt zunächst folgenden Anekoten von jungen Männern, die sich Jesu anschließen wollen, gehen also der Auswahl der Siedzig voran, oder sind ihr wenigstens gleichzeitig. Die Stellung ist also eine geschichtliche, und die Gruppe gehört zusammen.

Diese Ansicht bestätigt sich bei näherer Betrachtung bes Inhalts.

Jesu Antwort zu einem, ber ihm folgen will (9, 58):

Die Fiichse haben Gruben, und bie Bogel bes himmels haben, wo fie fich bergen, aber bes Menichen Gobn bat nicht, ba er fein haupt hinlege

paßt offenbar ganz auf diese Reise. Nicht minder der großartige Bescheid an einen, welchen der Herr selbst aufgesordert hatte, ihm zu folgen, und der vorher, entschulz digungsweise, den Bater begraben will, und der gleichartige an Jemand, welcher vorher sein Haus bestellen möchte.

Die beiben ersten Aussprüche hatte Matthäus 8, 19—22 in die galiläischen Berichte eingeschaltet. Ihre Aneinanderreihung bei Matthäus wird also wol als Ueberlieferung angesehen werden dürfen, um so mehr, da sie auch Lucas fast mit denselben Worten und in entsprechender Stellung hat.

#### 1. Die fiebzig Junger (10, 1-16).

"Der herr bestellte andere (Boten nämlich) Siebzig"; wol mit Rücksicht auf bes Moses siebzig Aelteste. Sie werden dem herrn vorangesandt. Hatte sich schon von Galiläa aus ein großes Gefolge angeschlossen?

Die Weisung berselben (Bes. 3—7) ist von Matthäus ber Weisung ber Zwölf einverleibt. Offenbar passen die Weisungen aber ganz für die weitere Zahl. Das Berbot des Begrüßens auf dem Wege ist nach dem Zusammenhange wol in besonderer Beziehung zu verstehen auf den Aufenthalt auf dem Wege, welchen die Begrüßung verursachte (s. z. Luc. 10, 4).

Dann (8-12) folgen Berhaltungsbefehle für ihr Benehmen in ben Stäbten, in welche fie kommen. An ben Ausspruch:

Es wird Sobom an jenem Tage erträglicher ergehen, benn folder Stadt (bie ench nicht aufgenommen) —

knüpft sich der Weheruf über Chorazin, Bethsaida und Kapernaum, welcher bei Matsthäns 11, 20—24 einem ähnlichen Ausspruche vorhergeht. Die Erwähnung dieser Städte, zu denen der Herr doch noch zurücksehrte, verräth unleugbar, daß der Ausspruch ursprünglich vereinzelt dastand, und von dem einen wie von dem andern Evangelisten einem verwandten angefügt wurde. Nach der Einschaltung aber schließt sich Bs. 16 wieder an Vs. 12 an. Hinsichtlich des Matthäus ist noch zu bemerken, daß der Spruch auch bei ihm dem ersten Theile der galiläischen Geschichten zugetheilt und zwar einem sehr zusammengesetzten Anhange einverleibt ist.

#### 2. Rudtehr der Siebzig von ihrem erften Ausfluge (10, 17-24).

Groß ist ihre Freude über die Macht, welche ihnen der Herr verliehen. Ihr Bericht und ihr freudiges Bewußtsein des Geistes ist die Erfüllung dessen, was Jesus dem Nikodemus von der Gewalt des Geistes verkündigt hatte. Seine Seele ergießt sich in ein lautes Dankgebet zum Bater, woran sich auschließt ein an die Jünger gerichteter, ganz johanneischer Ausspruch seines persönlichen Gottesbewußtseins, des Selbstebewußtseins über das Verhältniß des Vaters zum Sohne. Der zweite Ausspruch, der nun folgt, richtet sich wol an die Zwölf insbesondere. Er preist sie glücklich, daß sie schauten und vernahmen, was vor ihnen Seher und Könige nicht geschaut und vernahmen.

Wie verarbeitet und abgeschliffen ist bieses bei Matthäus (11, 25—27), ber es mit andern ethischen Aussprüchen Jesu verknüpft (28—30). Uebrigens ist diese Stelle der Schluß des eben erwähnten größern Anhangs zum ersten großen Abschnitte des palästisnischen Evangeliums; ein nicht zu übersehender Umstand, weil der Spruch also auch dort dem ersten Theile der evangelischen Ueberlieferungen (vor der Speisung) zugehört.

Bis hierher weist uns nichts auf Judaa und die Nähe Jerusalems hin, wol aber bas Folgende.

### II. Die Pharifäer und Schriftgelehrten und der Bruch mit ihnen.

(11, 14-12.)

Auch hier haben wir eine Gruppirung, welche in dem Verhältnisse Jesu mit der geistlichen Gewalt ihre Einheit findet. Aber nach Analogie des Uebrigen müssen wir dabei nicht das Geschichtliche aus den Augen verlieren. Unverkenndar ist ein Fortschritt in den jetzt solgenden vier überaus merkwürdigen Erzählungen, und die Katasstrophe, mit welcher sie schließen, muß in diesen Zeitpunkt sallen; wir sinden eine mildere Stellung der Priesterpartei zu Iesus in dem echten Theile der galikäischen Geschichten, welche diesem Reiseberichte vorhergehen, und in den nächsten johanneischen Berichten über den Aufenthalt in Jerusalem, welcher auf diese Reise folgte, sehen wir den Kampf bereits entbrannt. Diese Katastrophe des irdischen Lebens Jesu sällt in den März 781 und in diesen großen Prophetenzug gegen das seindliche Lager.

1) a. Lästerung wider den heiligen Geist und Bersuchung der Pharisäer beim Austreiben des stummen Teufels, als ob Jesus dieses durch Beelzebul verrichtet habe (vgl. Matth. 12, 22—30 und schon Marc. 3, 23—27), und Jesu straßende Antwort (11, 14—28). Schon die Bergleichung der Worte Jesu mit denen bei Marcus und Matthäus zeigt, daß wir hier eine viel weniger abgeschlissen Ueherlieserung vor uns haben. Angehängt, des analogen Inhalts wegen, sind die beiden nächsten Sprücke, obwol der zweite derselben geschichtlich mit dem ersten zusammenhängen mag. — b. Die Bergleichung der Rücksehr ansgetriebener böser Geister (24—26) mit Matth. 12, 43—45 zeigt dasselbe Berhältniß; bei Lucas ist die Fassung frischer. — c. Der Segenstuf eines Weibes und Jesu Antwort (Vss. 27. 28) sind eine dem Lucas eigenthümsliche, rührende Anekdote.

Daß ber Ausspruch über die Sünde vom heiligen Geift (Matth. 12, 31; Marc. 3, 28) in jener ersten Erzählung fehlt, ift ebenfalls ein Beweis größerer Ursprünglichkeit.

2) Jesu Strafrede gegen die zeichensüchtigen Pharifäer (11, 29-32) steht in unserm Horizonte.

Sie follen keines haben als das des Jonas, d. h. Vorhersagung ihres Untergangs; die Königin von Saba und felbst die Niniviten werden gegen sie zeugen (Matth. 12, 38—42).

Auch haben wir als Anhang einen analogen Spruch: ber Ausspruch vom Lichte und Leuchter (Bs. 33; vgl. Matth. 5, 15) ist nur die Einfügung eines versprengten Spruchs bei Gelegenheit des zweiten, welcher den Zusammenhang mit dem Borhergehenden bildet: vom Erleuchten ober Versinstern der Menschen durch das Auge (V88. 34-36; vgl. Matth. 6, 22. 23). Denn biefer Ausspruch bezieht sich gerabe auf die innere Unwahrheit der Pharifäer. Sie wissen Bieles, aber nicht das Rechte, und sehen Alles mit schielendem Auge an. Auch die Trennung beider Sprüche bei Matthäus zeugt dafür, daß sie ursprünglich nicht zusammengehörten. Matthäus trennt sonst nicht, sondern verbindet; auch Sprüche, die so wenig zusammenhängen wie diese beiden.

3) Frühmahl bei bem Pharifaer und Weheruf (11, 37-54; vgl. Matth. 23).

Die Pharifaer außern ihr Befremden, daß der Herr nicht die feierliche Sandewaschung beobachte. Ernste strenge Strafrede und Weheruf des Herrn über die Pharifaer und Schriftgelehrten.

Siner ber wichtigsten und ergreifendsten Abschnitte bes Lebens Jesu; sie bereitet vor die Ariegserklärung gegen die Hierarchie, welche die nächste Gruppe ausspricht, und bilbet mit ihr die Verwickelung seines irdischen Schickals: das Zerwürfniß auf

Leben und Tod mit ber gangen jubischen Priesterschaft und was baranhing.

Bir halten diesen tragischen Abschnitt bis Ende von 11 für eine wesentliche Einheit, jedoch nicht ohne einschaltende Zusammenstellung. Bei Matthäus sindet sich ein Theil der Sprücke in der Bergpredigt und in andern Abschnitten der ersten Hälfte der galiläischen Berichte; Einiges in spätern, Einiges ganz vereinzelt, Manches gar nicht. Dunkel ist allerdings Vs. 41, aber der Sinn ist doch jedenfalls dieser: statt so abergläubisch auf das Waschen des Aeußern der Schüsseln zu halten, gebt, was darinnen ist, die Speise, den Armen als Gabe der Barmherzigkeit, so wird für euere Reinigung vollständig gesorgt sein. Der entsprechende Vers bei Matthäus (23, 25) ist, damit verglichen, sehr verwaschen.

Die vielbesprochene Stelle (11, 49—54) läßt sich durchaus nicht anders erklären als durch die Annahme einer in den Text eingeschlichenen Randglosse. Sie beginnt mit dem gar nicht in den Zusammenhang des Textes gehörigen: "Darum auch", welches eine der gewöhnlichen Glossenformeln ist. Dann wird ein Spruch Jesu, den wir anderwärts (Matth. 23, 34. 35) in einer authentischen Form haben, angesührt als Ausspruch "der Weisheit Gottes": jedenfalls Misverstand des Ausdrucks in jener echten Stelle (übrigens f. z. Luc. 11, 49).

- 4) Bruch mit den Phärisäern. Der vorhergehende Auftritt führte unmittelbar oder mittelbar zu diesem offenen Bruche. Die so offen Angeklagten beginnen ihn zu reizen, um etwas von ihm herauszulocken, was sie zum Verklagen des Neuerers als Hochverräthers, Gottesleugners und bergleichen beim Hohen Rathe berechtigen könnte (53. 54). Das Weitere erklärt sich leicht, wenn man annimmt, daß der Herr die ganzen Folgen dieses offenen Bruchs sogleich fühlte und rücksichtslos aussprach. Was jeht folgt, ist als etwas Analoges zu betrachten, was aber gar wol geschichtlich und unmittelbar mit dem Vorhergehenden zusammenhängen mag, als dramatische Zwischendandlung an jenem schickslasvollen Tage.
- 5) Der Sauerteig der Pharifäer (12). Das Volk drängt sich zu vielen Tausens den heran. Ein solches Gedränge war nie erlebt. Menschen wurden zu Boden getreten. Deffentliche Warnungsrede an das Volk, die Jünger, sich vor dem Sauerteig der Pharifäer, d. h. ihrer Heuchelei zu hüten (Vs. 1; vgl. Matth. 16, 6). Unvermeidlichkeit der Folgen des offenen Redens (Vs. 2; vgl. Matth. 10, 26) und Ermahnung zur Beständigsteit und zu furchtlosem Bekennen (3—10), dem Geiste Gottes vertrauend, der mit ihnen sein würde (Vs. 11. 12). Nur Vs. 10, von der Sünde wider den heiligen Geist, ist offenbar eine ungeschickte spätere Einschaltung. Jemand bemerkte, daß er bei Lucas in der bekannten Lästerung der Pharifäer sehlte, und wollte ihn in Lucas nicht fehlen

lassen. Hätte Lucas ihn anbringen wollen, so hätte er ihn bei jener frühern Stelle eingeschaltet, nach bes Marcus und Matthäus Vorgang.

- 6) Zwischenhandlung: Einer aus dem Volke ruft Jesus zum Schiedsrichter auf. Jesus schlägt es ab und warnt vor Habsucht. Parabel vom habsüchtigen Neichen, der plöplich ftirbt (13-21).
- 7) Dann aber wendet er sich wieder zu den Jüngern, die Parabel auslegend und anwendend (22—48): "Trachtet nach dem Neiche Gottes" (vgl. Bergpredigt). "Bo euer Herz, da ist euer Schatz." "Wartet des Herrn wie treue Kuechte" (35—40; vgl. Matth. 24, 42). Des Petrus Frage: ob das Bild auf sie oder Alle gehe? Weitere Auslegung.
- 8) Die Kriegserklärung, das verzehrende Fener bes Evangeliums (49-53). Zurud= fehrend zu ber frühern Rebe an die Jünger (also anschließend an B8. 12) ruft er aus:

36 bin gefommen, ein Feuer anzugunden, und was wollte ich lieber, benn es brennete ichon!

9) Schlußrebe zum Haufen (54—59): "Die Zeichen des Himmels kennt ihr, aber nicht die Zeichen der Zeit" (54—56; Matth. 16, 3). Pflicht der Verföhnlichkeit (57—59; vgl. Matthäus Bergpredigt 5, 25. 26).

## Schluß.

## Zwei einzelne Reiseanekboten.

(13, 1-17.)

#### 1. Die erschlagenen Galilaer.

Anspielung auf die damals wahrscheinlich gang frische Kunde von bem Tobe mehrerer Galiläer. Es war nämlich ein Auflauf in Jerufalem entstanden, weil Bilatus eine prachtvolle Wafferleitung anlegte, beren Roften aus bem Tempelichate beftritten werben follten. Die Unzufriedenen stürmten auf Bilatus ein, ber auf feinem Richterstuhl (Tribunal) faß, also auf ber Burg Antonia, bicht bei bem Tempel, und wurden burch Safcher, welche man verkleibet unter bas Bolf vertheilt hatte, mit Brugeln angegriffen und in die Flucht getrieben, wobei Mehrere schwer und töbtlich vermundet wurden. Josephus ("Alterthumer", XVIII, 3, 2; vgl. "Bud. Rrieg", II, 9, 4) gibt feine genaue Zeitbestimmung; ift unsere Anordnung bie richtige, so fiel bas Ereignif in ben Anfang bes Jahres 781, und bafür pagt auch vortrefflich bie Stelle ber Erzählung bei jenem Geschichtschreiber. Er führt es an, unmittelbar nachdem er ben Bersuch ermähnt, das Standbild des Raifers in Jerufalem aufzustellen. Es ift burchaus kein Grund anzunehmen, biefe Geschichte in bas galiläische Leben Jesu zu setzen. Die Runde fam von Jerufalem nach Galilaa und fonnte Jefu auf bem Wege begegnen, ober die Rede entspann sich überhaupt über jenen noch frischen Borfall auf der Reife. Die Barabel vom Feigenbaum, der keine Frucht bringt und für welchen der Weingartner um Gebuld bittet (6-9), ist die praktische Anwendung.

#### 2. Seilung bes blutfluffigen Beibes am Sabbath.

Die Heilung und die Zurechtweisung best tabelnben Vorstehers ber Shnagoge (10—16). Die Darstellung am Schluß ber Erzählung (17) ist nicht ein überleitender allgemeiner Sat ober ein Abschluß, sondern eine geschichtliche Thatsache:

Und als er foldes fagte, mußten fich schämen Alle, die ihm zuwider waren; und alles Bolf freuete sich über alle die herrlichen Thaten, die von ihm geschahen.

Aber sie bildet einen tröftlichen Gegensatz zu jenem fturmischen Auftritte; Jefus,

heißt es, predigte in einer Spnagoge ,an einem Sabbathe". Aber eine Fuge, ein Abschnitt wird baburch angebeutet. Die vorhergehende Erzählung hatte gar feinen allgemeinen Schluß, benn ber am Ende ber Strafrebe an die Pharifaer beim Mahle ift nichts als ber gang besondere Abschluß ber individuellen Erzählung. Sier hingegen tritt eine allgemeine Bemerkung als abschließend hinzu. Was folgt, ift ein Anhang.

## Anhana. Bereinzelte kurze Gleichnisse vom Simmelreiche.

(13, 18—21.)

Diese Spriiche fteben ba, ohne bie gerinafte Anschlieftung weber an Beit noch an Dertlichkeit, rein als "Aussprüche bes herrn". Das himmelreich ein Senfforn und bas himmelreich ein Sauerteig, find offenbar bei biefer Tuge eingeschaltete Nachtrage. Sie steben in unserm Tert im Ausammenbange mit bem Borbergebenben. Lucas fant fie nicht in ber echt galiläischen Ueberlieferung, und brachte fie hier an, und zwar gewiß mit richtigem Takte. Das Gleichniß vom Senfforn fand er schon bei Marcus (4, 30-32); bei Matthäus aber (13, 31. 32) ebenfalls noch biefer Epoche zugehörig. Aber bie Faffung bei Lucas ift nicht ohne Eigenthumlichkeit, insbesondere bei bem erften Bleichniffe, obwol fich fehr eng an unfern Text anschließenb.

Schon nach bem Grundfate, daß bei einem Schluffe wir einen neuen Anfang erwarten burfen, und folglich eine neue Reibe von Erzählungen, haben wir alfo bier bas Ende des Reifeberichts zu vermuthen. Aber es folgt auch wirklich (22) ber ent= schiebene Anfang eines neuen Reiseberichts, und wir werben im nachsten Buche feben. in welch eine gang andere Zeit uns biefe neue Reihe verfest, entsprechend ber weitern Entwidelung bes Schidfale Jesu und bem Fortgange ber geschichtlichen Erzählung bei

Johannes.

## Vierter Abschnitt.

Jesus in Jerusalem am Purimseste.

(Joh. 5. Ende Februar 781 oder erste Tage bes März.)

#### I. Die Heilung des Lahmen am Bethesdateiche.

(5, 2-16.)

Die Bundererzählung gibt fich dem unbefangenen Kritiker als die eines Augenzeugen. Die Dertlichkeit ist eine bestimmte, genau beschriebene. Das Mythische babei war eben gerade, was durch die alten Handschriften (wozu auch jetzt Euretons Sprer kommt) als späterer Zusat, als unecht zu streichen oder als verdächtig zu verzeichnen ist (f. z. 30h. 5, 4).

Die Beschreibung der Heilquelle führt auf die Annahme, daß sie als heilkräftig nur in den kurzen Zeiträumen betrachtet wurde, wo sich ein Aufsprudeln des Wassers in ihr bemerklich machte. Ohne Zweifel führten Stusen zu ihr hinunter, wo diese Bewegung sichtbar war, und da konnte nur Einer auf einmal eingetaucht werden. Die Zwischenräume des Aufsprudelns mochten kürzer oder länger sein. Der hier rebende Lahme litt 38 Jahre an seinem Uebel — einem schwindenden Beine wahrscheinlich und hatte auf diese Heilung seine letzte Hoffnung gesetzt.

Die heilung ift uns die Wirkung des heilfräftigen Willens Jefu auf den willig gläubigen Kranken, ein Begnehmen der Nervenerlähmung.

Man kann babei allerbings scheinbar einige kritische Bebenken geltend machen zum Nachtheile bes vierten Evangeliums. Der Borfall (sagt man) ist der evangelistischen Ueber-lieferung fremd; diese hat eine ähnliche Heilung in Galiläa (Matth. 9, 1 fg.; Marc. 2, 1 fg.; Luc. 5, 17 fg.), warum nicht diese? Die Antwort ist, daß die Heilungen dieser Art zahllos waren; in die lleberlieferung wurden vorzugsweise diesenigen ausgenommen, bei welchen der Herr einen besonders merkwürdigen Ausspruch gethan hatte. Hier ist "das Wort des Herrn", welches unmittelbar zum Vorsalle am Teich Bethesda gehört, der Besehl an den Kranken, ohne auf ein Eintauchen in die Duelle zu warten, sein Polster zu nehmen und nach Hause zu gehen; dazu kommt die Warnung an den Geheilten, welcher ihn im Tempelhof aufsucht, hinsort nicht mehr zu sündigen, damit er nicht in eine noch ärgere Krankheit versalle. Der Mann scheint hiernach in eine strässiche Trägheit versallen zu sein, die ihn abhielt, ernstliche Mittel zu ergreisen, um zu versuchen, ob die Heilquelle ihn von dem langwierigen llebel befreien werde; wer weiß auch, ob der Zuruf Iesu nicht darauf deute, daß er sich seine Lahmheit durch eigene Schuld zugezogen? Kurz der Mann selbst klöst keine besondere Theilnahme ein,

das einzige Glaubenszeichen, welches er von sich gibt, ist der augenblickliche Gehorssam; er ermannt sich, steht auf, ja er trägt sein Polster weg, obwol es Sabbath war. Der Grund, weshalb Johannes von den Borfällen dieser Art, welche die Neberlieserung nicht ausbewahrt hatte, gerade diesen in sein Gemälde des Lehrens und Lebens Jesu aufgenommen, ist aber klar. Es knüpften sich gerade an diesen Vorsall ernstliche Bewegungen der Priesterpartei, welche aufgebracht war über das Aergernis des Sabbathbrechens, und wol noch mehr über die unverhohlene, sehr ungesetzliche Antwort auf ihren Vorwurf, seitens eines Mannes des Volks. Jesu Wort hatte ihm also genügt, die heilige Sabbathordnung ganz offen und frei zu verletzen und offen darüber zu reden. Welche gefährliche Macht Iesu über die Gemüther offenbarte diese Thatsache; und das an hellem Tage, an einem besuchten Orte der heiligen Stadt, und gerade während der Festversammlung. Die Eiserer wenden sich nun erst an Jesus selbst und machen ihm Vorwürfe über seine Verletzung der Sabbathordnung, also, in ihren Augen, des Gesets Gottes. Jesu Antwort war inhaltschwer (5, 17):

Mein Bater mirtet bis jest, und fo wirke ich auch.

Gott gibt mir die Kraft des Heilens, und ich übe sie aus zu seiner Ehre; sollen mich eure Satzungen abhalten der Gottesstimme in mir zu folgen, und Gutes zu thun, Leiden zu milbern?

Dieses Wort nun entzündet, begreiflicherweise, einen noch größern Unwillen ber Priesterpartei, und entlockt Jesu eine seiner merkwürdigsten und tiefsten Reden über bes Sohnes Verhältniß zum Vater, und über seine Stellung zu Johannes dem Täuser und zu Moses (5, 19—47).

Da nun die Erzählung des Vorfalls selbst, nach dem echten Texte, ebenso klar und einfach als schlagend anschaulich ist, so ist nichts begreislicher, als daß Johannes sie hervorhob. Die Ueberlieserung ihrerseits verlor diesen Zug, eben weil er in die Tiesen des Geistes Jesu und in aussührliche Auseinandersetzungen seines Gottesbewußtseins führte, welche über den Kreis der katechetischen Mittheilungen hinauslagen. Sie waren zu schwer für die Anfänger, und hatten nicht das Schlagende, Kurze, Gedrängte, welches sich dem Gedächtnisse des Katecheten wie des Katechumenen einprägte.

# II. Jesu Vertheidigung seiner That und seines ganzen Wirkens. (5, 17—47.)

Die Rebe Jesu, nachbem die Heilung des Lahmen am Teiche von Bethesda ruchbar geworden, ja vom Geheilten felbst dem Rathe angezeigt war, ist eine freiwillige Bertheidigung, eine öffentliche Verantwortung auf dem Tempelplatze oder in dem an denselben stoßenden Schulgebäude. Sie ist rein gegenständlich, von keiner Selbstbetrachtung des Apostels unterbrochen, sehr gedrängt und steht an Bedeutung und Tragweite, sowie an Tiefe des darin enthüllten Gottesbewußtseins selbst den Reden im achten und zehnten Kapitel und den Reden in der Leidensnacht vollkommen ebenbürtig zur Seite, und ihre vollständige Erklärung ist vielleicht schwieriger als irgendeine andere. Denn sie ist durchaus nicht zu verstehen, ohne daß man sich dreierlei gegenwärtig hält. Zuvörderst die jüdische Theologie vom Messtasreiche, und insbesondere ihr volksmäßig gewordener Ausbruck, von der ersten und zweiten Auserstehung. Zweizens, daß Tesus sie durchweg nur als Shmbol der geistigen, ethischen Erweckung und Neubelebung betrachtet. Drittens endlich, daß dieses Ewige, das seinem Wesen und Ursprunge nach rein geistig ist, jest in die Welt eintritt, um die Menschheit, und

zwar von den Juden aus, in allen ihren Berhältniffen neu zu gestalten, durch die sittliche Umwandlung der zu neuem Leben erweckten Gotteskinder. Jesus hält dabei den Ausdruck des orthodozen Systems sest, um sich verständlich zu machen — gerade wie er aramäisch sprach und nicht griechisch — aber er behandelt ihn nur als äußerslichen Ausdruck für etwas rein Geistiges, auf dem sittlichen Gebiete sich Vollziehendes, was aber bereits in die Gegenwart eingetreten ist, und zwar nicht zufällig, sondern nach Gottes Nathschluß, wie Abraham und Moses ihn verkündigt, und welches bestimmt ist, die ganze Welt neu zu gestalten. Das ewige Leben ist die Erkenntniß dieses ewigen Nathschlusses der Erlösung, und das messianische Gottesreich ist die sortschreitende Göttlichwerdung der Menschheit auf der Erde.

Wir wollen diese allgemeine Erklärung jetzt im Einzelnen begründen und zu dem Ende die Rede nach ihren vier Bestandtheilen im Jusammenhange erklären, mit Rückssicht auf die beiden andern Erklärungen. Es haben nämlich in alten wie in neuen Beiten viele Lehrer den schwierigsten Punkt, die Worte Jesu von der Auserstehung, auf die Auserstehung der Todten zum Gericht gedeutet, einige das Ganze derselben, andere wenigstens die letzten Verse (26—30).

Jesu Rede zerfällt in vier Theile, beren Grundgebanken fich etwa folgenbermaßen ausbruden laffen:

Erstens. Ich thue den Willen meines himmlischen Baters, Gottes, als Gottes Sohn; wie er am Sabbathe nicht feiert, sondern fortwirkt in mir, so wirke auch ich; alles was ich thue, wirke ich in Gott, und din gedrungen das zu thun, was ich meinen Bater thun sehe; denn der Bater zeigt dem Sohne liebend alle seine Werke, ja er wird ihm noch Größeres zeigen von seiner Herrlichkeit, damit ihr darob staunet (BSs. 17—20).

Zweitens. Es zieht Gottes Gericht heran, und dem Sohne hat er es übertragen. Wer dem Sohne glaubt als dem Gottgesanden, hat bereits das ewige Leben, er ist bereits vom Tode zum Leben übergegangen, und eine Auferstehung zum Gerichte wartet seiner nicht mehr. Ja die Zeit der Auserstehung ist gekommen, die Stimme des Gottessohnes an die Todten erschallt, und die, welche auf sie hören (sich erwecken lassen), werden leben. Denn der Gottessohn hat göttliches Leben in sich, und er übt das Gericht, weil er ein Mensch ist. Staunet nicht über diese Worte; ja die Zeit zieht heran, von welcher ihr als einer zukünftigen redet; durch mich soll sich erfüllen, was ihr im messianischen Reiche erwartet, nämlich die Auserstehung der Gerechten zum Leben, und der Uebelthäter zum Gericht. Das Gute soll auf der Welt zur Herrschaft kommen, das Böse, alle Gewaltthätigkeit und Bedrückung der Mächtigen dieser Erde soll untergehen; und dieser Umschwung soll durch mich ersolgen, weil ich nicht meinen Willen thue, sondern den Willen des Vaters (Vss. 21—30).

Drittens. Ihr verlangt Zengniß für dieses Aussprechen göttlicher Sohnschaft und Kraft. Ich könnte das Zengniß des Johannes aufrufen, der sich, auf euere Ansfrage bei ihm, mit gerechtem Zengnisse für mich erklärt hat. Aber ich beruse mich auf das Zengniß, welches Gott selbst für mich, als seinen Gesandten gibt, durch die Werke, welche ich thue (Vss. 31—36).

Viertens. Die Schuld liegt an euch; ihr hört nicht auf Gottes Stimme, ihr kennt ihn nicht und sein Wort ist nicht in euch. Euer Forschen in der Schrift kann euch das Leben nicht geben, wenn ihr mich darin nicht sindet. Das thut ihr aber nicht, weil ihr Gott nicht liebt, von welchem ich meine Ehre nehme und nicht von mir selber; und so wird Moses euer Ankläger sein, weil ihr ihm nicht glaubt (B88. 37—47).

Jesus geht also von der Bertheidigung (1) über zur Anklage (4) vermittelst der Ankündigung seines göttlichen Berufs der Erlösung und der Gründung des wahren Gottesreichs durch das neue Leben, welches er der Menschheit darbietet (2), und durch den Nachweis menschlicher und göttlicher Bezeugung (3).

Unter biefen vier Gapen ift es nun offenbar ber zweite, welcher bie große Schwierigfeit ber Auslegung macht. Wer an bie Erklärung geht mit ben gang und gebe gewordenen Begriffen von Auferstehung der Todten, wird als Jude schon irre daran, als Chrift noch weit mehr. Die Juden, wie wir schon aus ber Offenbarung bes Johannes (20, 4-6, 12, 13) beutlich genug erkannt haben, nahmen zwei Auferstehungen an, zuerst bie ber Berechten, bestimmt bas Gottesreich mit bem Meffias zu verwalten, bann bie ber llebrigen, um bas Gericht zu bestehen, welches ber Meffias mit feinen Reichs= genoffen über bie gange Erbe gu halten haben murbe. Die Schrift, Gefet und Bropheten, weiß bavon nichts; auch ift flar, daß bie Weifen unter ben Lehrern, welche jene Darftellung aus einzelnen Stellen bes Gefetes und ber Propheten berausgeflügelt hatten, bod unter biefer Sulle fich etwas Beiftiges gebacht haben muffen, in bem Sinne, bag nur ber Beift jener Gottesmänner bie erschnte Erlösung möglich machen und zur allgemeinen Anerkennung in ber Menschheit bringen könne. Deshalb eben tonnte Jesus sich an diese Borstellung anschließen, welche die aller damaligen frommen Suben war, gegenüber ben Aposteln ber Sinnlichkeit oder ben bem Beifte abgewandten und an ein Gottesreich ungläubigen Sabbucaern.

Ganz anders verhält es sich mit der Auferstehungslehre, welche sich allmählich unter ben heibendriftlichen Gemeinden entwidelte, nachdem die Errthumlichkeit ber buchstäblichen Auffassung von Jesu leiblicher Wiederkunft zum Gerichte durch bie Zerftörung Jerusalems und die Fortbauer ber heidnischen Reiche war widerlegt worden. Diefe will burchaus nicht auf jene erhabenen Worte Jesu paffen. Die meiften theologischen Ausleger geben das jett zu, von den B86. 24-27; B6. 24 spricht aus, daß das "emige Leben", welches vor bem Gerichte rettet, ein Jeglicher besitzt, ber Jesu Predigt vom Gottesreiche annimmt. Er braucht nicht zu fterben, um neu belebt Mitglied bes meffianischen Reichs zu werden. Er ist lebendig geworden, stirbt nicht mehr. Das Auferstehen ber Tobten, welche Jesu Stimme boren (B8. 25), wird alsbalb erfolgen. .. ja bie Stunde ift icon jett ": also die geistige Erwedung ber jett tobten Menschheit, soweit die rufende Stimme gehort und ins gläubige Bemuth aufgenommen wird. Die Auferstehung ift ba; aber nicht im firchlichen Sinne bes Mittelalters bas-Ende der Welt und der irdischen Menschheit. Denn bas fann Jesus nicht gemeint haben; feine Worte schließen diefen Ginn aus.

Nicht weniger sträuben sich gegen diese Auffassung die folgenden Verse (26. 27). Der Sohn hat göttliches Leben in sich selber, des Vaters Gabe, daher kann er auch auferwecken zum Gerichte. Er ist ein Menschensohn, das heißt ein Mensch; aber Menschensohn heißt ja auch der, welcher, nach dem Buche Daniel, erscheinen wird, das Gericht zu halten, der Menschenschn; der außerwählte Mensch ift eben ein Mensch, er hat die Ebenbildlichkeit Gottes in sich.

Aber, wenn dem so ist, worauf anders können bann die jetzt (in B8. 28) folgenden Worte sich beziehen:

Wundert euch nicht barüber, daß die Stunde kommt, in welcher Alle, die in den Gräbern sind, werden auf seine Stimme hören, und werden hervorgehen, die da Gutes gethan haben, zur Auferstehung des Lebens, die Uebels gethan haben, zur Auserstehung des Gerichts

als auf das eben, ja mit bemfelben Ansbrude: "die Stunde kommt", Angekundigte, also als biefe es:

Stannet nicht ob bem, was ich euch eben angeklindigt, nämlich bag bie Stunde kommt u. f. w.

Es verschlägt wirklich boch nichts einzuwenden, daß nicht wiederholt werde "und ist schon jett"; denn das ist ja nichts Neues, sondern nur etwas Erklärendes, dasselbe stärker Ausdrückendes. Die Auferstehung, welche jetzt eine kommende ist (denn es heißt ja keineswegs, sie werde kommen), ist es, deren Ankündigung die Zuhörer in Erstaunen setzen mußte. Daß bei des Messias Ankunst die Gräber sich aufthun und alle Gerechten, Abraham, Moses, die Propheten und alle gottessürchtigen Menschen der Borzeit wieder im jüdischen Lande umherwandeln und sich unter die Fahne des Messiasschaaren würden, das wußte ja jeder Inde und jede Jüdin (wie des Lazarus Schwester, Joh. 11, 24). Darüber konnte sich Niemand wundern, wol aber über das, was Jesus eben gesagt hatte, und worauf wirklich die Worte von Vss. 28 und 29 sich beziehen können, unter dem zu Vs. 28 angedeuteten Vorbehalt.

Aber Thatsache ist, daß die meisten driftlichen Leser, welche das Evangelium bekennen, so wenig dem Christus des Johannes glauben, als die Juden dem leibhaftigen, dessen Aussprücke der Augenzeuge, der treue Jünger der Liebe, aufgezeichnet, glauben wollten. Ja in mancher Hinsicht noch weniger. Denn die crasse Lehre der mittelalterlichen Kirche kann noch viel weniger etwas mit den streng ausgelegten Worten Jesu anfangen, als die rechtgläubigen Juden jener Zeit. Die strenge Auslegung ist nämlich die rein geistslich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=stilich=

Aber was wird denn aus der Auferstehung am Ende dieser Erdenwelt, und aus dem jüngsten Gericht, ja aus der Unsterblichkeit der Seele? Zuvörderst das, was Christus davon lehrt, nämlich eine solche Lehre, welche der an Gott und die sittliche Weltordnung gläubig gewordenen Bernunft verständlich und wahrhaft wirksam ist für die Wiederbelebung des Lebens der Einzelnen wie der Gemeinde, ja der Staaten und der ganzen Menschheit!

Denn aus jener innern Neubelebung der Menschen, welche, Jesu Ause und seinem Beispiele folgend, den Eigenwillen der Selbstsucht brechen und ins göttliche Leben einzgehen durch thätige Bruderliebe, geht mit gleicher Nothwendigkeit, aber im Lause der Jahrhunderte (ja Jahrtausende) die Umbildung der häuslichen, gemeindlichen, staatslichen, völkerrechtlichen Zustände hervor, welche Jesus herbeisühren wollte, und trotz der Macht des Bösen über den Menschen herbeigeführt hat.

Bon diesem Standpunkte, von diesem Glauben ausgehend, kann denn auch die ungeduldige Frage nach dem Ende der menschlichen Dinge, nach Jesu Gottesbewußtsein beantwortet werden. Der Gottessohn richtet nicht nach willkürlichem Rechte, sondern nach dem, was er in Gott als Wahrheit sieht und erkennt. Also nach Gottes Stimme im Gewissen, im weiten Sinne des Gewissens als Gottesbewußtsein. Das Gewissen richtet den Menschen, welcher sich im Spiegel des Göttlichen anschaut, und deshalb sich der Selbstsucht und ihrer Täuschungen zu entäußern den redlichen Willen hat.

Dieses Gericht stellt sich jedem Menschen dar, oder kommt ihm wenigstens nahe, im Augenblicke des Todes, und die Frage nach dem Ende der Welt hat weder Räthsel noch Zweifel für den, welcher sich an die Schranken seiner Vernunft hält, und an den Sieg des Guten auf der Erde glaubt.

Miso boch auch wol an den Fortschritt der sittlichen Perfonlichkeit. Denn biefer,

aber auch nur biefer allein, ift Unfterblichkeit von Chriftus zugesichert, wie bie göttlichen Worte von Vs. 24 fie verfündigen.

Das Bewußtsein dieser Persönlichkeit aber ist ein Bewußtsein in Gott; also gänzelich unabhängig von dem, was gewöhnlich Persönlichkeit genannt wird, und was, bebingt wie es ist durch die Berbindung mit dem Leiblichen, Natürlichen, unter andern kosmischen Einflüssen ja gar nicht bestehen kann.

Die Seligkeit ist ein Zustand, ein Stehen des Ewigen im Weltall; sie ist die wahre, von Christus gelehrte Unsterblichkeit. Der Menschengeist, wie er auf dieser Erde geboren wird, ist unsterblich der Anlage nach; aber das ist die göttliche Bedeutung des Erdenlebens, daß er diese Anlage ebenso wol verwirklichen als vernichten kann, für Aeonen wenigstens.

## Jünfter Abschnitt.

Vollständige geschichtliche Uebersicht der gesammten evangelischen Ueberlieferung von Jesu Leben und Wirken im ersten Jahre seines Lehramts.

## Erfte Periode.

Beit vor dem ersten Bassah.

(Wahrscheinlich vom Februar ober Anfang März bes Jahres 780.)

Die Taufe und ber Täufer; die nächsten Tage nach ber Taufe, und die fünf ersten Jünger; die Hochzeit in Kana, und die Reise zum Bassah nach Jerusalem.

I. Die Taufe in Beraa (Luc. 3, 21. 22; vgl. Marc. 1, 9-11; Matth. 3, 13-17).

II. Deffentliches Zeugniß bes Täufers von Christus nach ber Taufe (Joh. 1, 19—28; Luc. 3, 1—18; vgl. Marc. 1, 1—8; Matth. 3, 1—12).

III. Borfalle in Beraa, in den drei bem Zeugniß folgenden Tagen.

Erster Tag nach dem Zeugniß. Ferneres Zeugniß des Täufers vor seinen Jüngern (Joh. 1, 29-34).

Zweiter Tag: Erste Bekanntschaft von Andreas und Johannes mit Jesu (35-40); Andreas bringt seinen Bruber Simon herbei (41-43).

Dritter Tag: Philippus (von Bethsaiba) und Nathanael (von Kana); Jesus ist aus Peräa abgereift (44—52).

IV. Rückehr von Beräa nach Galiläa; erster kurzer Aufenthalt baselbst.

Drei Tage nachher: Hochzeit in Kana, Jesus "und seine Jünger". Erstes Zeichen (2, 1—11).

Einige Tage Aufenthalt in Kapernaum (12). Berufung von Betrus und Andreas, Iohannes und Jacobus am See (Marc. 1, 16—20; Matth. 4, 18—22; vgl. Luc. 5, 1—11 über Petrus, mit Johannes und Jacobus).

V. Erfte Reife von Galilaa nach Jerusalem turz vor Oftern, mit ben Jungern (2, 13).

### Zweite Periode.

Bom ersten bis zum zweiten Paffahfest.

I. Erster Aufenthalt in Ferusalem zum Feste. Der herr treibt die Berkäuser und Bechsler aus dem Tempel (2, 14—17; vgl. mit Marc. 11, 15—18; Matth. 21, 12. 13; Luc. 19, 45. 46). Die Juden fordern ein Zeichen zum Ausweis über biese That; Zeichen versprochen vom Tempel (2, 18—22).

Biele werden mahrend bes Festes gläubig wegen ber Zeichen, die der Herr thut (Bs. 23;

vgl. 4, 45); Nikobemus (2, 24-3, 21).

Die Jünger raufen Aehren und zerreiben Korn an einem Sabbath; Tabel ber Pharisäer abgewiesen mit Davids Beispiele: "bes Menschen Sohn ist auch Herr über ben Sabbath" (Marc. 2, 23—28; Matth. 12, 1—8; Luc. 6, 1—5).

Das Zurudziehen in die Buste, Fasten, Bersuchung, Sieg (Marc. 1, 12. 13; Matth.

4, 1—11; Luc. 4, 1—13).

II. Erfter Aufenthalt in Jubaa.

(Wahrscheinlich balb nach bem Feste beginnend, bie Monate Mai, Juni, Juli, August, September October, November und Anfang December.)

Der Herr predigt und seine Jünger taufen in Judaa (3, 22-24; vgl. mit Marc. 1, 15; Matth. 4, 17).

Das Mahl (in Bethanien) bei Maria und Martha. "Eins ist Noth" (Luc. 10, 38—42). (Zeit balb nach Oftern.)

Das Beten; die Jünger verlangen ein Gebet, der Herr gibt ihnen eins (vgl. Matth. 6, 9—13). Ermahnung zur Beharrlichkeit im Beten (Luc. 11, 1—13).

Die Jünger bes bei Salim taufenden Johannes gerathen in Streit mit einem Juden (Pharifäer) über die Gebräuche der Reinigung (wobei sie von Jesu Tausen, der Vernachlässigung jener Gebräuche von seinen Jüngern und dem Zulauf des Volks hören); sie bringen die Kunde tadelnd ihrem Meister; des Täusers edle Antwort (3, 25—30). Des Evangelisten weitere Ausstührung (Vss. 31—36).

Die Pharifäer kommen zum Herrn und stellen ihn zur Rebe, daß seine Jünger nicht die Ueberlieserungen der Bäter, und insbesondere die Sitte der Reinigung (Waschen der Hände und Speisen, mit Gebeten) beobachten; der Herr deckt ihre Heuchelei auf, und sagt: Nicht was in den Mund eingeht, verunreinigt den Menschen. Die Jünger melden betreten, daß die Pharisäer (die aus Jerusalem gekommen waren) geärgert weggegangen seien; Antwort des Herrn. Petrus bittet um Erklärung des Sinnspruchs: der Herr gibt sie (Marc. 7, 1-23; Matth. 15, 1—20).

Der Herr verläßt Judaa um ber Pharifaer willen (4, 1-3).

# III. Rüdreise durch Samaria nach Galiläa. (Mitte December.)

Der Herr zieht burch Samaria und kommt nach Sichem; er setzt sich nieder beim Brunnen; während die Jünger in die Stadt gehen, um Lebensmittel zu kaufen, kommt die Samariterin Wasser zu schöpfen; Unterredung mit ihr (4, 4—26).

Die Jünger kommen zurud; ber herr fpricht von ber reifen geiftlichen Ernte (4,27-38).

Die Samariterin kommt mit Landsleuten zurück; sie werben alle gläubig; ber Herr versweilt bei ihnen auf ihre Bitten zwei Tage (V88. 39-42).

Der Berr zieht weiter und kommt in Galilaa an (Marc. 1, 14; Matth. 4, 12-16; Luc. 4, 14. 15).

Anmerkung. In biefe Beit fällt bie Gefangennehmung Johannes bes Täufers burch Herobes Antipas, bem er Borwürfe über bie Verheirathung mit dem Beibe feines Brubers gemacht hatte.

# IV. Erstes öffentliches Auftreten Jesu in Galiläa. (Ende December — Januar — Theil bes Februar.)

Der herr findet in Galilaa Aufnahme bei benen, welche feine Zeichen in Jerufalem am Ofterfeste gesehen hatten (4, 43-45).

Der Herr zieht nach Kana (Vs. 46).

Der Königliche in Kapernaum geht zum Herrn, ihn zu bitten, daß er seinen Sohn heilen möge; der Herr tadelt die Bundersucht, und antwortet dem wiederholt Bittenden: dein Sohn lebt. Dieser glaubt dem Worte, kehrt heim, sindet Alles wahr, und wird gläubig mit seinem Hause; das zweite Zeichen in Galiläa (4, 46—54). Der Herr bleibt in Galiläa, bis er zum Purimfeste hinauszieht (5, 1).

#### Erzählungen der drei evangelischen Sammler aus diesem zweiten galiläischen Aufenthalte.

Marc. 1, 21-6, 13 (29); Matth. 4, 12-13, 58 (14); Luc. 8, 56.

Ueberficht.

(Mit Austaffung ber nicht in Die Reihe gehörigen Geschichten.)

Predigen und Beilungen am See (1, 21-5, 43).

1) Das Predigen in den Synagogen, und die Heilungen (1, 21—2, 12). Jesus heilt in der Synagoge einen Besessenn (Marc. 1, 21—28). Jesus heilt des Petrus Schwiegermutter (1, 29—34). Jesus bricht am Morgen auf in die Umgegend, predigt (1, 35—39).

Jesus heilt ben Ausfätzigen (1, 40-45). Jesus kommt zuruck in seine Wohnung, heilt bort den Gelähmten (2, 1-12).

2) Der neue Jünger; Predigen im Freien am Seenfer, bei Kapernaum (2, 13—3, 12). Zug zum Seeufer; Levis Berufung; Mahl bei ihm (2, 13—22). Die Heilung ber verdorrten Hand in der Spnagoge (3, 1—6). Zweite Bredigt am Seeufer; großer Zulauf, Heilungen (3, 7—12).

3) Jefus zieht auf ben Berg; mahlt bie 3wölf, zieht mit ihnen in fein hans (3, 13-19).

4) Jesus im Hause bestürmt; die Berwandten und die Gemeinde (3, 20—35). Großes Gedränge um das Haus; die Berwandten geben Jesus für toll aus (3, 20. 21). Die von Ferusalem gekommenen Schriftgelehrten sagen, Jesus treibe die Teufel aus durch Beelzebul. Bescheid (3, 22—30).

Wer find Jesu Mutter und Verwandte? (3, 31-35).

5) Die Schiffpredigt: Gleichnisse vom Reiche Gottes (4, 1—34).
Gleichnis vom Säemann. Licht und Leuchter. Saat und Ernte; das Senfkorn.

6) Der Zug über den See nach Gadara, und Nüdkehr: 4, 35—5, 43. Fahrt über den See, der Sturm gestillt (4, 35—41).

Der Tobsüchtige und die Schweineheerde; Jesus ausgewiesen (5, 1—20).

Rückehr; Jairus; das blutslüssige Weib und die Erweckung des Töchterleins (5, 21—43).

7) Jesus tritt in Nazareth auf und wird nicht anerkannt (6, 1—6). Jesus verläßt Galiläa und zieht zum Purimfest nach Terusalem (Joh. 5, 1).

V. Reife von Galiläa nach Jerufalem zum Purimfeste. (Ende Februar.)

Reisebericht bei Lucas (9, 51—13, 21). Eingang: Anekbote aus Samaria (780); ber ungöttliche Eifer zweier Apostel gestraft (9, 51—56).

I. Jefus sammelt fich ein großes Gefolge, nimmt auf und weist zurück; wählt sieb= zig Jünger aus, und fendet sie aus, je zwei und zwei.

1) Die Nachfolger; der Herr antwortet Einem, der ihm folgen will: "Die Füchse haben Gruben 2c." Rede zu zwei andern Jüngern (9, 57—62).

2) Der siebzig Jünger Sendung (10, 1—16). Der Herr erwählt noch andere Jünger, und seubet sie je zwei vor sich her, nachdem er ihnen die Weis

fung für ben Beg gegeben; babei Beheruf über Chorazin, Bethsaida und

Kapernaum.

3) Die Siedzig kehren zum Herrn zurück, jubelnd über die ihnen verliehene Kraft; des Herrn Warnung, Dankgebet und Rede zu den Jüngern über die Allmacht des Sohnes und die Seligkeit dieser Zeit der ersten Mittheilung derselben an die Menschen (10, 17—24).

II. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer und der Bruch mit ihnen (Luc. 10, 25—37; 11. 14—12).

- 1) Des Schriftgelehrten Frage vom Rächsten: Was soll ich thun, bas ewige Leben zu ererben? Wer ist mein Nächster? Die Geschichte vom barmherzigen Sama-riter als letzte Antwort (Luc. 10, 25—37).
- 2) Der beseisene Stumme wird geheilt; Lästerung der Pharifäer; die Sünde wider ben heiligen Geist; der ausgetriebene bose Geist, der mit sieben andern bosern zurücksehrt; Segensruf eines zuhörenden Beibes und Jesu Antwort (Luc. 11, 14—28).
- 3) Christi Strafrede gegen die versuchenden und ein Zeichen vom Himmel fordernden Pharisäer; Zeichen des Jonas; das Licht auf dem Leuchter; das Licht im Menschen (Luc. 11, 29—36).
- 4) Fesus nimmt das Frühmahl bei einem Pharifäer ein; Befremben, daß der Herr nicht die feierliche Reinigung beobachtet; ernste Strafrede des Herrn und Weheruf über die Heuchelei der Pharifäer und Schriftgelehrten; entschiedener Bruch mit den Pharifäern (Luc. 11, 37—54).
- 5) Deffentliche Strafrebe gegen die Pharifäer, als die Heuchler (Sauerteig); Ermahnung des Bolks zu freimüthigem Bekenntnisse der Wahrheit; Zwischenshandlung: der Herr foll Schiedsrichter sein in einer Bermögenssache; des Herrn ablehnende Antwort; Parabel vom Reichen, der plötzlich von seinen Schätzen abgerusen wird; Warnung vor dem Hängen an irdischen Gütern; Petrus fragt, ob dies auch auf die Jünger gehe; wird beschieden. Fortsetzung der Rede zum Bolke: Ein Feuer bin ich gekommen anzuzünden 2c.; die Zeichen der Zeit; Ermahnung zur Verschnlichkeit gegen den Bruder (Luc. 12).

#### Schluß: Zwei einzelne Reifeanekboten (Luc. 13, 1-17).

1) Nachricht, daß bei dem neulichen Auflaufe in Terusalem (vor der Burg Antonia) mehrere Galiläer umgekommen seien; Jesus belehrt die Jünger, was von solchem (und ähnlichem) Strafgerichte zu halten sei; Parabel vom Feigenbaum (Luc. 13, 1—9).

2) Heilung eines seit achtzehn Jahren kranken Weibes am Sabbath; ber tabelnbe Synagogenvorsteher zurechtgewiesen (Luc. 13, 10—16; Schluß Vs. 17).

Anhang: Zwei Gleichnisse vom Reiche Gottes: Senftorn und Sauerteig (13, 18-21).

VI. (Zweiter) Aufenthalt in Ferusalem am Purimfeste und (zweite) Rück=
reise zum See nach Gaulonitis.
(März 781.)

- I. Der herr kommt in Jerusalem an zum Purimfeste, gegen Anfang März, 30 Tage vor Oftern (5, 1).
- II. Er heilt am Sabbath ben Gichtbrüchigen am Gesundbrunnen Bethesba; bieser trägt sein Krankenbett fort, und wird beshalb von den Juden getadelt; er findet Jesum im Tempel, der sich ihm ermahnend zu erkennen gibt, und zeigt den Juden an, daß jener ihn geheilt und ihm wegzugehen befohlen. Diese wenden sich nun mit ihren Vorwürsen gegen Jesus (5, 2—16).

- III. Jesus rechtfertigt sich zuerst über sein Werk mit einem Spruche. Als bieser bie Juden noch mehr erhittert, erklärt er ihnen, wie der Bater den Sohn gesandt, wie er ewiges Leben in sich habe, und die Welt zu neuem geistlichen Leben ruse, und wie die Schrift von ihm zeuge, der sie aber nicht wahrhaft glauben (5, 17—47).
- IV. Jesus verläßt Ferusalem und Judaa, und kommt, von vielem Bolk begleitet, in Gaulonitis, an dem nordöstlichen Ufer des Sees an (6, 1. 2). Es war kurz vor Oftern (Vs. 4).

## Sechster Abschnitt.

Darstellung des Zusammenhangs der Reisen und Epochen des Lebens Jesu im ersten Jahre seines Lehramts.

Man muß gestehen, daß die bisherigen Darstellungen des Lebens Jesu die Bedenken und Schwierigkeiten ber biftorischen Kritit nicht beseitigt haben, und namentlich nicht in bem nun von Anfang bis ju Enbe gerlegten Zeitraume, ber erften Salfte bes Lehr= Die Kritik bes Lebens Jesu von Strauß ist einfach eine Berneinung ber Möglichkeit eines folden Lebens, wegen bes Mangels geschichtlicher Nachrichten, was aber nur einer Unfähigkeitserklärung gleichstommt, fobald man biefen Mangel verneint. Niemand aber wird, bei aller Anerkennung, behaupten wollen, daß dem Leben Jefu von Reander oder Lange eine klare und folgerichtig durchgeführte Methode ber Rritit ber Quellen und eine barauf gegründete Anordnung zu Grunde liegt. Safe's Darftellung zeigt bie Mängel beiber Syfteme, aber fie verfucht felber feine geschichtliche Berftellung. Wir nun haben uns bemüht, benjenigen Weg, welcher fich bei vorläufiger Betrachtung als ber vernünftigste ergab, streng zu verfolgen, ohne irgendeine Rudficht weber nach rechts ober links. Bu bem 3mede haben wir bei jedem Schritte, zu welchem unfere Grundannahmen uns zwangen, ben einzelnen Bericht, fei es des Johannes ober ber Evangeliften, nach seinem individuellen Gehalt gefichtet. Wir haben uns gefragt, ob er mit jenen Grundannahmen ftimme ober nicht. Unfere Anordnung ift alfo nicht eine Frage ber Wahl, sondern eine nothwendige Folge ber von uns zu Grunde gelegten Methode. Es ist jest an der Zeit, die Hauptmomente sowol des äußern als bes innern Lebens Jesu in biesem Zeitraume, in ihrem Zusammenhang zu überblicken. Der Werth ober Unwerth unserer Methode und die Richtigkeit ober Unhaltbarkeit unserer Grundannahmen wird fich alsbann bereits für unbefangene Lefer und Richter klar genug berausstellen. Es ist unmöglich, daß ein falfches Brincip bei feiner kritischen Anwendung auf das Gegebene nicht auf innere Widersprüche führen follte. Es ist also auch unmöglich, in einem befriedigenden Ergebnisse nicht eine Bestätigung ber Richtigkeit jener Annahmen zu finden, von benen wir ausgegangen find.

Wir müffen nun allerdings, um das Ergebniß befriedigend zu nennen, einen Heischesat aufstellen, den Manche — aus systematischer Befangenheit oder aus person- licher Kleinmüthigkeit — von vornherein verneinen. Es hat uns immer ein Misstand der bisher versuchten Darstellungen des Lebens Jesu geschienen, daß nach ihnen, außer dem Mangel an jedem innern Zusammenhang, in diesem weltgeschichtlichen Leben der höchsten stillichen Persönlichkeit sich nirgends eine Entwickelung, ein Werden zeigt.

Denn ohne ein Element ber Entwickelung in fich fundzugeben, kann bem Siftoriter nichts geschichtlich heißen. Wenn bie Dogmatiker behaupten, baß ein Werben, alfo ein Fortschritt, bei Jesus, als bem vollkommenen Sohne Gottes, gar nicht angenommen werben burfe, fo scheinen fie uns bamit nichts zu fagen. Wir konnten biefer Be= hauptung die Spitze abbrechen, indem wir unfere Forderung fo ftellten: es muffe fich jedenfalls eine Dekonomie bes Beils nachweifen laffen (um bie theologische Sprache zu führen), ein Fortschritt ber Methobe bes Lehrens und Einwirkens auf Junger und Nation. Denn felbst biefen weisen jene Berfaffer von Lebensgeschichten Jesu entweber gar nicht nach, ober fie thun es auf eine gang ungenügenbe Weife, namlich durch Hineintragen ihrer subjectiven, oft gang phantaftischen Annahmen und burch Machtsprüche, wie sie Niemand ober nur Dogmatikern zustehen. Allerdings fagt Jesus von Anfang bis Ende, daß bas Bolf und feine Lehrer, ober auch bie Bunger, noch nicht tragen können, mehr vom Gottesreiche und von göttlichen Dingen gu hören, ale er ihnen zu einer gegebenen Zeit lehrt; er wieberholt oft, bag er in Gleichniffen und Bilbern rebe und verweift fie noch gulett auf ben Geift, ber fie und die Gemeinde in alle Wahrheit führen folle. Aber ift bamit die Frage beant= wortet, ihre Bedeutung erschöpft? Wir anerkennen bie innere Gewifiheit und Rlarheit über ben Gegenftand im Gemuthe bes Sofrates, wenn wir, bei Lenophon wie bei Blato, ihn eine einzelne Gedankenreihe entwickeln, und die innern Widersprüche der gewöhnlichen Lebensansichten zur Anerkennung bringen feben, bann aber abschließen, als wenn damit ein endgultiges Ergebnif erreicht ware. Wir haben babei bas Gefühl ber Wahrhaftigkeit, verbunden mit bem bes vollständigen Wiffens. Und muß es nicht fo bei jedem mahren Lehrer fein? Dug er nicht, auf ber einen Seite, eingeben in ben Geift bes Lehrlings und auf bie Ausbrucksweise feines fittlich vernünftigen Bewußtfeins? Rann er aber biefes reblich und zwedmäßig burchführen, wenn er nicht beim erften Worte schon bas letzte sich im eigenen Geifte klar gemacht hat?

Wie viel mehr nuß dieses also bei Jesus der Fall gewesen sein, insosern er als die vollkommenste sittliche Persönlichkeit verehrt wird, und als der beste und sicherste Lehrer, nicht allein für seine Zeitgenossen im jüdischen Volke, sondern für alle Zeiten und Völker, für das einzelne Gott suchende Gemüth und für die Menschheit? Allerdings würde uns die Ermittelung seiner Lehrmethode nicht ganz verständlich sein, wenn wir nicht, durch die Bibel und andere Quellen, die damaligen sittlich-religiösen Anschauungen der Juden kennten. Aber eine gütige Vorsehung hat uns diese Mittel des Verständnisses erhalten. Wir müssen also die Behauptung aufstellen, daß Tesus eine Entwickelung gehabt, daß er das Lehramt mit klarem Bewustsein von Gott und der Wenschheit antrat, aber die Entwickelung seiner Lehre einrichtete nach dem, was Wahrsheit und Liebe forderten.

Es liegt nun offenbar nicht innerhalb bes Zwecks und ber Grenzen bieses Werks, eine rein darstellende Erzählung des Lebens Jesu bis ins Einzelne zu geben. Wo eine geschichtliche oder philosophische Darstellung nöthig erschien, ist sie bei der Kritik des Einzelnen versucht worden. Wir beschließen also diesen ersten großen Abschnitt des öffentlichen Lebens Jesu mit einem gedrängten Nachweise jenes innern Zusammen-hangs, welchen wir als Ziel und Prüfstein der biographischen Kritik ansehen müssen.

Fassen wir zuerst mehr ben äußern Zusammenhang bes bisher erörterten Lebens= abschnitts Jesu ins Auge.

#### Das Jahr 780 der Stadt, Februar bis December.

Jefus trat im vollen Mannesalter auf, breifig Jahre alt, und wir haben ben

Bericht von einem geschichtlichen Borgange beim Eintritte ins breizehnte Jahr, welcher die Innigkeit und die frühe Entwickelung seines Gottesbewußtseins den Zeugen klar machte. Unterdessen war ihm die große Krise der jüdischen und heidnischen Welt klar geworden, und die Unmöglichkeit, das Bolk und die Reiche der Heiden anders vom Untergange zu retten als durch eine sittliche Wiedergeburt. Er hatte das göttliche Bewußtsein, daß eine solche Wiedergeburt beim sittlichen Pole anfangen müsse; er hatte den Glauben, daß dieses der Weg des Ewigen sei, und daß Geset und Prophesten ihn den Juden klar anzeigten; er hatte endlich die innere Gewisheit seines personslichen Berufs, diese Wahrheit zur Anerkennung zu bringen, und nöthigenfalls mit dem Tode des Bekenners zu bezeugen.

Mit bieser Neberzeugung trat er zuerst vor Johannes ben Täufer, bekannte sich zum Glauben an bas nahende Gottesreich und anerkannte dadurch den Beruf bes Täufers und die Wahrheit seiner Aufforderung zu innerer Bekehrung und Reinigung an.

Daß nun dieser große jüdische Bußprediger nicht über die Reform des jüdischen Gesetzes und der bestehenden Sitte hinauswollte, Jesus aber ihm das höhere Ziel wies, welches ins Auge zu fassen sei, und daß Johannes dieses Ziel als das höhere und höchste anerkannte, wofür er selber nur den Weg anbahnte — dieses Zeugniß des Apostels, welcher beider Jünger gewesen, hat sich uns nach allen Seiten hin als geschichtlich bewährt. Und diese Annahme wird keineswegs dadurch entkräftet, daß, nach dem Berichte der Evangelisten, der Täufer, als er im Kerker saß, die Thrannei mächtig und Jesus anscheinend ganz unthätig sah.

Unmittelbar nach der Weihe und dem Bekenntniß und Gelübbe sehen wir Jesus sich eine Jüngerschaft bilden und ein Jünger des Täusers wird sein Lieblingsjünger. Er hält sich aber noch zu den Seinigen, mit ihnen besucht er das Fest in Kana, wo er zuerst seine Geistesmacht zeigt, auch hält er sich einige Tage in Kapernaum auf. Aber nicht allein beweisen die wenigen Worte an die Mutter bei jenem Feste, daß er sich bereits seine Selbständigkeit im häuslichen Kreise gesichert, sondern die geschichtlich bezeugten Worte des Täusers zu seinen Jüngern wie zu den Abgesandten von Jerusalem zeigen, daß Jesus ihm gegenüber das höchste Gottesbewußtsein und den höchsten Entschluß, den des Bekennens bis zum Tode, ausgesprochen hatte.

Auf ber andern Seite ist es nicht zu verkennen, daß in dem Lehren während des ersten Jahres Jesus eine verschiedene Stellung zum jüdischen Ritualgesetze annahm. In der Bergpredigt (Januar 781) heißt es — und das gilt also, wie wir gezeigt, von dieser ganzen ersten Periode seiner Predigten, auch schon 780, die zur Reise zum Burimseste — "das Eine thun und das Andere nicht lassen"; das Ritualgesetz soll beibehalten werden, aber es soll den Geist nicht erdrücken; das Gesetz soll durch das Evangesium nur vollendet, zur Wirklichkeit gemacht werden. In der letzten Rede unsers Zeitraums, der Ansprache an die Schriftgelehrten, welche ihm zur Zeit des Purimsestes die Heisung des Lahmen am Teiche Bethesda zum Berbrechen machten: Was kann euch das Lesen der heiligen Schriften helsen, wenn ihr mich nicht hört und als Gottessohn annehmt, welchem das Gericht über Menschen und Völker und Reiche übergeben ist?

Indem wir nun beibe Punkte festhalten, werben wir sagen:

Jesus war vollkommen klar über seinen göttlichen Beruf und bas ihm gegebene Werk der Erlösung; er trug aber seine Lehre vor wie die geistigen Zustände es möglich machten, und wie die Macht der Ereignisse es forderte.

Wir wollen nun die großen Epochen dieses göttlichen Werks und dieser belehrenden und erlösenden Wirksamkeit als Theile einer Entwickelungsreihe betrachten.

Warum zog Jesus schon wenige Wochen nach der Taufe mit seinen fünf ersten

Füngern aus Galilaa weg (Ende Marz) und nach Jerufalem, und blieb in Judaa bis gegen Ende des Jahres, und zwar ohne eine in die Augen fallende Wirffamkeit?

Diese Frage beantwortet sich sehr leicht, wenn man den Erfolg betrachtet, und die Aeußerungen des Augenzeugen gehörig berücksichtigt. Wie in Galiläa Jesus am wenigsten Anerkennung fand in seiner eigenen Baterstadt, so im jüdischen Lande am wenigsten in der besondern Landschaft, welcher er zugehörte. Nachdem Johannes (4, 44) auf das schmähliche Benehmen der Einwohner Nazareths angespielt, sagt er (Vs. 45): die Galiläer glaubten an Jesus, weil sie die Zeichen gesehen, die er in Jerusalem gethan.

Jerusalem stempelte die Propheten; der Galiläer, der sich verachtet und wenig gelehrt wußte, anerkannte dieses doppelt — bei einem Landeskinde. Selbst bei seinen Jüngern war die Beglaubigung in Jerusalem wichtig, innerlich und äußerlich.

Belche Zwecke aber Jesus in Jernsalem und später in der Buste Südjudäas versfolgte, und was in den neun Monaten in ihm vorging, liegt klar vor, wenn man den johanneischen Bericht mit den evangelistischen Ueberlieferungen in Verdindung bringt. Zunächst vollbrachte er eine That göttlichen Eisers und prophetischer Machtvollkommensheit, ohne allen Erfolg hinsichtlich der Fortdauer der Unsitte; aber ein großes Zeichen, daß sein Unternehmen ebenso wol national und patriotisch war, als menschheitlich und geistig. Die Jünger scheinen es anzusehen, als habe ihn der Eiser übermannt, der sein Herz verzehrte, wenn er den Jammer des Versinkens großer sittlicher Gedanken und göttlicher Fügungen ins Aeußerliche und Gemeine mit eigenen Augen sah.

Wie wenig es ihm aber darum zu thun war, eine wenn auch noch so eble politische Bolksbewegung zu erregen, zeigt die nicht mehr räthselhafte Antwort an die, welche ihn nach seiner Machtvollkommenheit zu einer so auffallenden Handlung fragten. Es handelt sich, wollte er ihnen sagen, nicht um dieses prachtvolle Gebände, es handelt sich um den wahren Tempel Gottes und seine Herstellung; denn jener ist dem Untergange geweiht. Ich habe den Beruf, dieses euch anzukündigen, aber ihr müßt die ganze Aeußerlichkeit drangeben, eine wirkliche innige Erneuerung euers ganzen Wesens mit aller Kraft der Seele wollen — dann wird sich das Uebrige sinden.

So hatte er sich mit dem Bolke gemessen; aber er maß sich auch während dieses ersten ofterlichen Aufenthalts mit den Männern des Geistes und der geistlichen Gewalt in der Person des angesehenen Mitglieds des Hohen Rathes, Nikodemus. Er bringt ihn zum Bewußtsein, daß ihm der Gedanke der sittlichen Wiedergedurt fremd ist, trot aller Gelehrsamkeit und Kenntniß des Gesetzes; also der Grundbegriff der subjectiven Religiosität, die Anfänge eines lebendigen Gottesbewußtseins. Dann aber deutet er ihm an, daß er über das Gegenständliche, Gott und sein Verhältniß zu den Menschen nicht eher sprechen könne, dis er in jenem psychologischen Gebiete sich heimisch gemacht. Nicht daß er Geheinnißkrämerei treibt ober liebt, er will aber (wie Sokrates in seiner Weise that), daß sich das Bedürfniß nach theoretischem Wissen aus dem Innern entwickele, also hier aus dem persönlichen sittlich-religiösen Bedürsnisse.

Der Zeichen that er manche in Ferufalem, wie Johannes behauptet, ber es dabei verschmäht, sie zu berichten. Aber sie machten einen tiefen Eindruck auf die Galiläer, wie wir eben sahen, und also auch gewiß auf das ganze versammelte Bolk.

Jesus hatte seine Stellung genommen; er hatte die Bosheit und Schlechtigkeit der Gegner erkannt, in denen, welche mit Tempeldienst und geistlicher Regierung in Berbindung standen; er hatte die Empfänglichkeit des Volks in großer Versunkenheit bemerkt; er hatte sich überzeugt, daß selbst bei den Besten das Verständniß sehr gering war; er hatte (dirsen wir hinzufügen, nach der oben betrachteten Anekote aus dem gast-

freundlichen Kreise von Bethanien) ein Berhältniß mit einer frommen Familie angeknüpft, welches in schweren Tagen sich aufs schönste bewährte.

Sollte sich in Judaa eine Schule und ein Kern bilden lassen für die Fortbildung bes Werks bes Täusers, aber in Jesu Sinn?

Jesus zog sich in die stillen Gegenden des Gebirgs von Juda zurück. Seine Bünger thaten, in seinem Namen, was Johannes in Galiläa begonnen hatte und nun eben dort, in seiner eigenen Heimat, fortsetzte. Welches war das Zeitgemäße? Der Erfolg entschied bald für Jesus. Er zog einen großen Hausen an sich — aber was wollte dieser?

Offenbar Tesus aufsorbern, bie Römer zu vertreiben und die Priester wieder zur alten Frömmigkeit des Gesetzes zurückzuführen. Das nun wollte Jesus ganz entschieden nicht, und so erklärt es sich, daß der ganze Hausen spurlos zerstob. Wir hören weder jetzt noch am nächsten Ofterseste von ihm.

Die ganze Frage einer politischen Auffassung ber Meffiasibee mußte sich in jenen Monaten vor Jesu Beiste barftellen. Er war sich seiner Macht über bie Beister bewußt geworden; lag barin nicht ber Beruf sie zu führen und ein messianisches Reich aufzubauen? Er hatte Riemand gefunden, ber Erlöfung und Befreiung und Berrschaft nicht verbunden hatte. Gelbst der Täufer erwartete nicht weniger, wie seine Sendung aus bem Befängniffe beurkundet. Die Junger faßten ben messianischen Bebanken nicht anders noch am Tage vor dem Leiden, und recht verstehen lernten fie ihn erft fehr allmählich nachher. Jefus war barüber mit sich im Klaren, aber verhehlen konnte er sich jene Thatsache nicht. Durch übermäßiges Fasten war seine körperliche Rraft ericopft und ber Beift in einen mitleibenden Zustand versett. Noch wenige Monate, und er mußte in Galilaa auftreten, unter bem roben Bolf, welches aber, ber Begeisterung fähig, noch nicht gang burd Tempelbienerei und Priefterschaft gebrochen war. Er mußte Ausbrüche jener Ungebuld nach Erscheinung bes messianischen Reiches erwarten; als Meffias war er ihr Ronig, wie follte er jenen Glauben erhalten und ftarken, ohne biefer sinnlichen Vorstellung Raum zu geben? Je höher er in ihren Mugen ftieg, besto mehr erwarteten fie eine Berftellung bes ifraelitischen Reichs, ja bas Aufsteigen zur Weltherrichaft. Diese Soffnung hatte bie Bater in ben Zeiten ber furchtbaren Berfolgung ber Seleuciben aufrecht gehalten, fie hatte fie geftärkt, als alle irbifden Soffnungen, welche bie Mattabaer erregt, geschwunden, und bie eifernen Arme Roms und herodische Landesfürstengewalt sie umklammert hielten.

Was rein gegenständliche Vorstellung des Zustandes der Welt war, mußte in leidendem Zustande eine subjective Gestalt annehmen! Lag denn wirklich selbst das Unsmögliche in seiner Gewalt? Mußte Jesus wirklich alle weltliche Macht von sich halten und dem Tode des Bekenners entgegengehen, nicht verstanden, selbst nicht von den Jüngern? Daß er es mußte, daß er es in Gott wollte, war der Entschluß des siegenden Geistes. Damit haben wir die Versuchung vom Gewande der bilblichen Ueberlieferung befreit. Das Ereigniß ist ein wahres, und gehört in diesen Zeitraum. Jesus kehrt zurück zu den Jüngern und bald nachher nach Galiläa.

Weshalb gerade damals? Johannes gibt uns einfach die Ursache an: Jesus ersuhr, daß die Pharisäer ihn als den Mann der Zukunst erkannten; sein Anhang wuchs, der des Johannes nahm ab. Dieses läßt mehrere Erklärungen zu. Wollte er dem Täuser aus dem Wege gehen, in dessen Heimatlande, und Galiläa für sich wählen? Das Erste ist möglich, das Zweite gewiß. Er sloh nicht vor der Priesterschaft, er wollte aber seinem Werke Wurzeln im Volke schaffen, die sie nicht zerstören konnten.

In Galiläa anftretend, hatte er bas Ansehen für sich, welches er vor ben Augen

bes zum Ofterfeste des Jahres versammelten Bolks sich angesichts der Machthaber und der Schriftgelehrten errungen hatte. Die beste Zeit war bei der Hand; die Aussaatarbeiten gingen mit dem Jahre zu Ende; die Bevölkerung hatte dann mehr Zeit seinen Lehren zu lauschen.

#### Das Jahr 781, Januar und Februar.

Die von uns vorgetragene Erklärung der Rückschr Jesu nach Galiläa im December 780 war gegründet auf das Borhergegangene und auf den Horizont des Sommers und Herbstes jenes Jahres der Stadt. Eine durchaus thatsächliche Bestätigung aber erhält sie durch die Entwickelungsreihe der Thätigkeit Jesu, wie die gesichteten Erzählungen der Ueberlieferung sie uns für Januar und Februar 781 zeigen. Die hergestellte Reihe ergibt Folgendes:

1) Jesus tritt zuerst nur in den Synagogen auf, und benutzt das Recht, über die verlesenen Schriftabschnitte eine Ansprache zu halten. Dort auch, oder auf seinen Wegen in und um Kapernaum, heilt er die, welche seine Hülfe ausprechen, durch händeaussegen und Gebet.

Damit wird die Zeit von Ende December bis Mitte Januar hingesgangen sein, wie wir oben anschaulich gemacht haben.

- 2) Jesus fängt an im Freien zu predigen, und zwar am Strande, also vor einem Kreise der am See wohnenden Bevölkerungen. Zugleich verschafft er sich Eingang und Vertrauen bei den jüdischen Zolleinnehmern, durch die Berufung Levis (des Matthäus) als sechsten Jüngers.
- 3) Es bilbet fich ein Rreis von jungern Mannern, welche Schuler zu werben wünschen, im Glauben an Jesu prophetischen ober gar messianischen Beruf. Jesus entschließt sich, ben engern Rreis auf zwölf Junger auszudehnen, Die Bahl ber Stämme Ifraels. Sie waren fammtlich aus bem niebern Stanbe, und bis auf Einen Galiläer ober Seeanwohner; und diefer Eine, Judas, war ein Judaer. Da Junger und Meister eine Art hauslicher Genoffenschaft bilbeten, fo bedurfte Jefus einen Raffenführer, für bie Sammlung und Berrechnung ber Einlagen und Gaben; bazu war Judas ber rechte Mann. Er glaubte fest an ben Meffias, aber als Jude, und fah fich im Geifte fcon als meffianischer Finanzminister. Jesus erkannte feinen Charakter, hoffte jeboch, ihn zu befehren. Diese Zwölfschaar mußte nun näher belehrt und für ihren künftigen Beruf ausgebildet und ermahnt werden. Dazu bot ber ameigipflige Bügel Tell Battin, in einer gemiffen Entfernung von ber Stadt, bie befte Beranlaffung. Go entstehen Bergpredigten, welche allmählich bas Bild bes Berhältniffes ber Beilsbotfchaft zum Gefete ben Jüngern zum Bewuftfein bringen. Das Gottesreich kann nur (wie schon Moses ursprünglich wollte) auf bas Sittengesetz gegrundet sein; barin allein ift bie mahre Erfüllung bes Gefetes möglich; bas Beitere wird fich finden, wenn biefes Berhältniß erfannt ist.
- 4) Während biefer Zeit nimmt natürlich der Zulauf des Volkshaufens und der Heil und Heilung suchenden Einzelnen bedeutend zu; Jesus kann sich des Gebränges nicht erwehren, welches ihn fast im Hause und am Strande erdrückt hätte. Dieses wird die Veranlassung der Schiffpredigten, welche vom messianischen Reiche und seiner Nähe reden, aber in sinnvollen Gleichnissen.
- 5) Alles biefes Wirken war also auf Kapernaum und die Umgegend beschränkt. Es sollte nun das jenseitige Land, Peräa, des Philippus Gebiet, versucht

werben; Jesus beschloß, über den See zu ziehen. Dort bewährte sich bald seine Herrschaft über die Gemüther, selbst der von schweren geistigen Uebeln Geplagten. Aber es sand sich, daß die heidnischen Schweinezüchter ebenso starke Interessen gegen das Gebahren des neuen Gottesreichs vorwandten als die ifraelitischen Juden: Nach wenigen Tagen kehrte Jesus von diesem Aussluge zurück, und erfreute die seiner in der Heimat harrenden Seelen mit seiner heilkräftigen Gegenwart.

Der Frühling bes Jahres 781 ftand vor ber Thur. Seit Ende bes Jahres 780 faft ber Täufer im Gefängnif, und Jesus hatte ihn von seiner Wirksamfeit in Renntniß gesetzt. Den ebeln Anfänger bes weckenden Aufrufs nach Rraften zu ftüten burch regftes Fordern bes nun Jesu allein anheimgefallenen Werks, mußte biefem ftark am Bergen liegen. Der Gegenstand ber Hamansfeier (bes Burimfestes) konnte unmöglich Jesus nach Jerufalem ziehen. Um so mehr bie Absicht, bort einen Bersuch zu machen, es ben nicht gang ber beiligen Sache abgewandten Menschen ans Berg zu legen, sich an ben einzig noch freien Brediger bes Evangeliums anzuschließen, beffen Thaten in Galilaa ohne Zweifel ihr Echo auch bort gefunden hatten, vermittelst berer, welche in Sübjudaa bas Belubbe abgelegt hatten. Den Schriftgelehrten und Pharifäern mußte ber offene Rrieg angefündigt werben, wenn sie von Antipas nicht die Freigebung bes Täufers verlangen und felber an die Reform ihres Spftems geben wollten. Bu bem 3wece mufte eine viel bebeutenbere Entfaltung ber meffianischen Thätigkeit ftattfinden. Die Lehrlinge mußten in bes Meisters Namen predigen, wirken, beilen. Das Gerücht von ber religiöfen Erregung ber Bölferschaft in Nordjudaa mußte Jesu Auftreten an jenem Feste vorhergeben.

In der That finden wir, daß die gesichtete Reihe der Erzählungen, welche Lucas uns von diesem merkwürdigsten und glänzendsten aller Züge Jesu ausbewahrt hat, wesentlich auf diese beiden Bunkte zurücksommt. Der eine ist: die Erweiterung des Zwölfzüngerkreises auf Siebzig, nach dem Vorbilde der siebzig Aeltesten um Moses, ihre Weisung, Aussendung und Bericht; der andere ist: die Begegnung mit den Schriftzgelehrten, welche ihm aus dem Volkshausen oder aus der eigenen Versammlung, oder einzeln entgegentreten. Und beide Reihen von Erzählungen sind nicht anekvotisch, abgerissen, sondern geschichtlich, fortschreitend; jene von der Erwählung der Siebzig dis zum Dankgebete Tesu für diese glänzende Verherrlichung des Sohnes durch den Geist in der ersten Gemeinde; diese von harmloser Vegegnung dis zum offenen Vruche und zu dem schicksollen Worte Jesu: Ich din gekommen, ein Feuer anzuzünden, und was anders wünsche ich, als daß es schon brennt!

Und so fand sich's in Jerusalem: nur wenige Tage, eine Woche höchstens kann Jesus dort gewesen sein, und nur Ein Rapitel des Johannes gibt uns Nachricht von dem, was dort vorging. Alles kommt zurück auf Eine Sabbathheilung und die halb verstheibigende, halb angreisende öffentliche Rede Jesu, welche sich daran knüpft. Man sieht, es sehlt wenig daran, daß sie Steine ausheben, um ihn als einen Lästerer zu tödten, oder daß die spähenden häscher des Hohen Kathes ihn verhaften und ins Gesfängniß werfen.

Wir werben sehen, wie bald bieses geschah. Unterbessen haben wir bie Begebenheiten ber ersten Hälfte bes Lehramts Jesu als eine innerlich und äußerlich zusammenhängende Entwickelung zunehmender Thätigkeit und stärkerer Predigt bes Evangeliums erkannt.

Aber bie Anschauungen Jesu itber fich und bas Ziel feiner Prebigt vom Gottesreiche

zeigen sich als dieselben, von Anfang bis zu Ende. Die Mittheilung dieser Anschammsgen ist bedingt durch die Stellung, welche die Menschen zum Gottesreiche nehmen. Reform wird angeboten, wenn innere Bekehrung erfolgt, aber gleichzeitig wird das Ende der bestehenden Ordnung auf der Erde angekündigt; den Lästevern wird die nicht zu sühnende Versündigung entgegengehalten, den entschiedenen Widersachern der große Weltbrand, der sie alle verzehren werde mit ihrer Henchelei und ihrer Ungerechtigkeit.

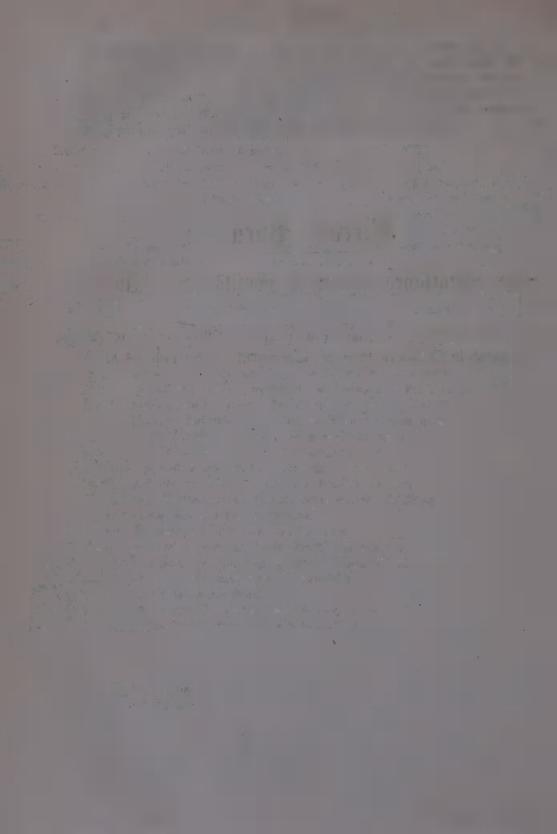

# Viertes Buch.

Jesu öffentliches Leben in Galiläa und Judäa.

Von der Speisung der Fünftausend (kurz vor Oftern 781) bis zum Einzug in Bethanien (kurz vor Oftern 782). Ein volles Jahr.

# Marie william

## öffentliches Leven in Ginliffa und

rium, der ikundanfend (lung nor Khren 1893) hie a Beihanien kurg von

a plant of the second of the s

and the second s

The second of th

## Einleitung.

Wir find jetzt gerade bis zum Anfang der zweiten Hälfte des öffentlichen Lebens Jesu vor der Leidenswoche gelangt. Diese zweite Hälfte umfaßt, wie die erste, fast ganz genau ein volles Jahr, und sie übertrifft an Wichtigkeit noch die erste. Denn in diesem zweiten Jahre entfaltet Jesus mehr und mehr seinen ganzen Lebensplan, und die Jünger beginnen allmälig ihn zu erkennen, wenn auch noch wenig zu verstehen. Nicht weniger wichtig ift er auch für die Kritik der Evangelien. Ausgangspunkt und Endpunkt sind Punkte, welche sich salt die Aritik der Evangelien. Vusgangspunkt und Endpunkt sind Punkte, welche sich salt die Auf den Tag abgrenzen lassen; der Zeitraum läuft von kurz vor Ostern 781 bis zum Anfang jener großen Woche, welche dem Auserstehungssonntag vorherging. Wir vertheilen diesen Stoff, indem wir ihn in zwei Hälften zur Varstellung bringen.

Die Speisung der Fünftausend, welche alle vier Berichterstatter erzählen, die drei Evangelisten und der apostolische Augenzeuge, ist nicht allein dadurch genau bestimmt, daß sie, nach ausdrücklicher Angabe, unmittelbar vor dem Osterseste 781 stattsand. Sie steht auch in historischem Zusammenhange mit einem Ereigniß im Leben des Herobes Antipas, bei dessen Jahresseier das Verbrechen der Hinrichtung des Täusers beschlossen ward. Die Geschichte der Enthauptung wird unmittelbar vor der Speisung erzählt, und wir nehmen nach den Jahrbüchern des Iosephus über die Geschichte des herobischen Hauses an, daß jenes blutbesseckte Festmahl des üppigen Fürsten gegen das Ende März siel, also einige Wochen vor Ostern.

Das große Ereigniß felbst, womit die Berichte von Jesu Thaten beginnen — die Geschichte der zwei Tage der Speisung und der dazugehörigen Rede Jesu — wird von allen vier Berichterstattern in demselben Zusammenhange erzählt.

Als Scheidepunkt beider Hälften gilt uns die Reife Jesu zum Laubhüttenfest, welches an ben Anfang des October fällt.

Im ersten dieser beiden Theile haben wir eine unsehlbare Probe für die Richtigkeit ober Unrichtigkeit unserer Grundannahme. Ift sie richtig, so muß der zwischen beiden Grenzpunkten liegende Stoff sich nach den festgestellten Grundsätzen leicht und natürlich ordnen. Die evangelistischen Berichte muffen gerade in den johanneischen Rahmen passen, nach dem Gesetze der Abspiegelung. Dieses nun scheint unverkennbar der Fall zu sein.

Die Geschichte bes ersten Zeitraums zerfällt in brei Abschuitte. Erstens: Aufenthalt am See; Speifung; Wohnen in Kapernaum.

Zweitens: Sommerreife nach bem Libanon und in die phonizische Grenzmark.

Drittens: Stiller Zug nach Jerusalem, Ende September.

Die Speisung erzählen Alle, das Wichtigste dabei, Jesu Reben am Tage darauf, nur Iohannes (6—7, 1); den Ausslug nach den Gebirgen im Nordland kennen wir durch alle drei Evangelisten (Marc. 7, 1—9, 50; Matth. 15, 1—18, 35; vgl. mit Luc. 9, 18—50). Für die stille Reise zum Laubhüttenseste mit den Jüngern gibt Iohannes den Rahmen (7, 2—10); die Borfälle der Reise selbst, wobei Jesus einen Ausspruch that, sind nur von Lucas erzählt in einem sehr inhaltreichen Berichte (13, 22—17, 10).

## Erfte gälfte.

## Erster Abschnitt.

Iesus am See; die Speisung der Fünstausend und Jesu Rede am nächsten Tage.

#### I. Die Speisung.

Nach Johannes steigt Jesus, dem viel Bolks nachfolgt, auf "den Berg" und speist mit fünf Broden und zwei Zuspeisen fünftausend Menschen. Dies ereignet sich, nach seiner ausdrücklichen Angabe, im Lande "jenseit des Sees", also in Beräa, im Gebiete des Philippus; ein Umstand, der sich uns aus dem Borhergehenden leicht erklärt. Die eben erfolgte Hinrichtung des Täusers ließ ähnliche Gewaltthaten gegen Iesus befürchten. Zurückgestoßen vom Unglauben des jüdischen Bolks in Jerusalem, beobachtet und verfolgt von der Priesterschaft und dem ganzen Sanhedrin, konnte Iesus nur in jenem Gebiete hossen, ungestört lehren zu dürsen.

Bei den Evangelisten ist die Dertlichseit unbestimmt durch die Worte bezeichnet: "eine Wildniß"; nach Lucas Texte: "bei der Stadt Bethsaida"; der Zusatz würde ohne Bedenken, seines ungeschickten Ausdrucks wegen, als Glosse zu verwersen sein, wenn sich nicht in dem Namen die Möglichseit des Restes einer wahren leberlieferung kundzugeben schiene. Es gab nämlich ein Bethsaida am östlichen Seeuser, an welchem, wie gesagt und wie auch das Ueberschiffen von da nach Kapernaum zeigt, die Begeben-heit sich ereignete. Das Ungeschickte der Einfügung erklärt sich daraus, daß Lucas, wie die Bergleichung mit den beiden andern zeigt, den Ausdruck "eine Wildniß" vorsand. Also der Vorzug des geschichtlich Genauen ist auf der Seite des Johannes, was uns sehr begreissich erscheint, da er Augenzeuge war.

Sbenso zeigt sich die ganze Handlung bei Iohannes als geschichtlich, aber sunfzig Jahre nach dem Ereigniß erzählt; die Darstellung ist mit dem Scheine eines Mirakels umgeben, aber doch so durchsichtig, daß der Thatbestand sich leicht von der subjectiven Auffassung scheiden läßt und klar aus ihr hervorleuchtet. Rein Wort des Herrn bezeugt das Mirakel eines Schaffens zubereiteter, gebackener und gesottener oder gesalzener Speise. Das große wahrhafte Bunder ist, daß Iesu aufopferndes Herbeischaffen und mit seierlichem Dankgebete Darbieten von Allem, was die Jünger käuslich an Ort und Stelle vorgesunden, und was Er aus dem Seckel frommer Liebesgaben hatte aufkausen lassen, alle Gegenwärtigen theils beschämen, theils mit Dank erfüllen mußte. Alle wurden begeistert; die welche etwas bei sich hatten, wurden willig zur brüderlichen

Mittheilung an die Genossen. Die Tausende waren eine zusammengelausene Menge; sie fühlten sich num als Genossenschaft und bildeten die erste Brüdergemeinde; Alles war weise veranstaltet. Die Menschen waren auf einem geraumen Rasenplatze, Jesus und seinen Jüngern gegenüber, in funfzig Reihen, je zu hundert Personen geschart und geordnet. Wie ganz anders waren sie gekommen. Das Bolk war aus der Nachbarsschaft zusammengelausen, den Gottesmann zu sehen und zu hören; sie blieben wie gesessselt zu seinen Füßen, und hingen an seinen Lippen, die der Tag sich neigte. Der arme, fast landslüchtige Lehrer bot ihnen zum brüderlichen Mahl Alles, was er hatte. Da empfanden sie sich als Kinder Sines Bolks und Sines Gottes. Und als von diesem Gefühle gehoben Ieder gab was er hatte, und auch der Empfänger mehr an die Brüder gedachte, als an sich selbst — siehe da war Uebersluß! Es fand sich, daß am Ende mehr da war, als man brauchte, sodaß jeder der zwölf Apostel noch einen Korb voll des Ueberschusses einsammeln konnte.

Wahrlich kein Mirakel, aber ein wahres Wunder, ein Beweis des göttlichen Geistes und das Borspiel des noch viel größern Wunders, welches die Kraft des Geistes Jesu wirkte in dieser ersten christlichen Gemeinde. Es offenbarte sich das große Wunder der Gemeinschaft, das wirklich sociale Wunder. Alle haben genug und überslüssig, wenn Jeder für das Ganze erwirdt, und den dürstigen Brüdern einen Theil gibt von dem, was er entbehren kann.

Die Apostel selbst bachten sich anfangs ben Borgang auch nicht anders. geht baraus bervor, baf Marcus balb nachher fagt, ihre Bergen feien verftodt gewefen hinfichtlich ber Speisung (Marc. 6, 52). Das hatte er mahrscheinlich von Betrus, bem er früher als Dolmetscher gebient. In seiner Darftellung zeigt fich überhaupt bie größte Unschaulichkeit unter ben Evangeliften; gewiß hatte er biefe Erzählung oft von Betrus vortragen hören, bei ben driftlichen Unterweifungen, benen er beiwohnte. Die Darstellung des Lagerns der Fünftaufend "nach Haufen, je hundert, und je funfzig", ift augleich bie Beranschaulichung ber johanneischen Angabe ber Bahl, mahrend bei Matthäus sich schon die Ungenauigkeit findet, die Fünftausend haben nicht die Frauen und Kinder eingeschloffen. Eine andere Abtheilung ber Fünftaufend in viertaufend Manner und eintausend Weiber und Kinder, gab sogar die Beranlaffung zu ber rein mieverftanblichen Erzählung einer zweiten Speisung, mit welcher Marcus und Matthäus balb nachber bie ursprüngliche und geschichtlich richtige Reihe ber galiläischen Erzählungen unter= brechen (Marc. 8, 1-10; Matth. 15, 32-39). Auch die ungenaue Bezeichnung ber Dertlichkeit in der Ueberlieferung (Berg, Büfte, Bethfaida) mag zu biefer zweiten Erzählung veranlaft haben. Die frühere Speifung wird babei nicht erwähnt: auch geben die Jünger, hier wie bort, vom öftlichen Ufer nach Galilaa; wir kennen weber Dalmanutha (Marc. 8, 10) noch "die Mark von Magadan", aus welchen man Magdala gemacht hat; beibe Buntte mogen unweit Rapernaum gelegen haben ober auch bas Misverständniß einer andern Erzählung fein.

Daffelbe Berhältniß ber Berichterstatter zeigt sich auch bei ber Begebenheit, welche sich an die Speisung anschließt.

# II. Jesus wandelt des Abends, den Sec umgehend, nach Kapernaum; die Jünger werden auf dem See von einem Sturm überfallen.

Nach Johannes zog sich Jesus allein auf ben Berg zurud, um bem Andrange bes Bolks zu entgehen, welches ihn zum König ausrufen wollte. Es hatte in ber Madyt-

erweisung Jesu jene Rraft bes gemeinsamen Lebens empfunden, welche bem hirtenlos und vereinzelt einhergebenden Saufen wieber bas befeligende und anregende Gefühl bes Boltslebens und ber Freiheit geben konnte. Aber es war ein rein irbisches Befühl und Erregtsein; und Jesus war nicht gekommen, eine politische Umwälzung zu machen, fondern eine innerliche. Er wollte nicht eine politische Freiheit gründen, fondern jene innere Freiheit bes Beiftes, welche, wenn bie Zeit bazu gekommen ift, mit gott= licher Gewalt alle Banden durchbricht, die verdorrten Gebeine neu belebt und ein burgerliches Leben neu gestaltet, wenngleich auf bem Grabe bes abgestorbenen. machte fich also von ihnen los, und zog fich auf ben Berg zurud, von wo er zur Bredigt gekommen war. Die Jünger aber stiegen ein und fuhren gen Kapernaum, mohin Jesus aller Bahricheinlichkeit nach sie beschieden hatte als bem Begegnungspunkt. Ein Sturm überfiel fie; es ward finster; ba, nachbem sie ungefahr brei bis vier Millien gefahren waren, erbliden fie Jefus am Strande mitten in ber Brandung. Sie wollen bem Lande zusteuern, um ihn ins Schiff zu nehmen (Joh. 6, 21); und fiebe ba, plötlich find fie am Lande. Ufer und Meifter waren ihnen naher als fie glaubten.

So ist die einfache Erzählung des Johannes; in der Ueberlieferung bei Marcus und Matthäus ist Alles unbestimmt; Lucas aber hat diese ganze Erzählung nicht, und überhaupt gar keinen Bericht mehr dis zur Berklärungsscene auf dem Berge. Jesus wandelt auf den Wogen des Meeres, was vielleicht erst durch eine abergläubische Uebersetzung aus dem hebräischen Texte in die Ueberlieferung gekommen. Bei Matthäus will Petrus auch, dem Meister gleich, auf dem Meere wandeln, wird aber vom Meister emporgehalten, da er gerade den Muth verliert und sinken will. Dieses sührt vielleicht auf die Thatsache, daß Petrus sich in die Brandung warf, um das Schiff aus Land zu ziehen oder Jesus herüberzusühren.

So weit gehen die apostolische Erzählung und die Ueberlieferung nebeneinander her. Die Thatsachen bleiben in dieser, nur weniger genau und hier und da durch Wundersglauben entstellt. Nun aber folgt Jesu tiefe Belehrung über das Ereigniß des vorigen Tags und die Eröffnung des tiesen Sinns seiner Erscheinung; und das hat der Jünger allein in seinem tiesen Geiste bewahrt. Tes ist begreislich, daß diese Worte nicht in die Katechismuslehre der Missionare aufgenommen wurden. Aber wer deshalb hier die Ursprünglichkeit der Reden Jesu verkennen will, der nimmt etwas ganz Unerklärliches an. Wer von den Jüngern und Aposteln oder Apostelschülern hat je solche Worte geredet, harte Worte für alle, alte und neue, Juden und Kapernaiten?

# III. Jesus predigt dem Haufen, der ihm nachzieht, vom Brode des Lebens und vom Genusse seines Leibes und Blutes.

Diese ewig benkwürdige Predigt hielt Jesus am folgenden Tage (Joh. 6, 22) an das Bolk, welches ihm nach Galiläa über den See nachgeeilt war. Er erkannte, daß das gemeinsame Mahl, welches er ihnen verschafft, das Bolk ihm nachgezogen hatte, nicht die Sehnsucht nach dem Lehrer und der Glaube an die Kraft seiner Lehre. Er sieht ein, daß er diesen rohen Hausen von sich stoßen muß, und er ist sicher dieses Ersolgs, sobald er ihrem niedrigen Sinne und fleischlichen Begehren seinen hohen Beruf und die Bedingungen der Theilhaftigkeit am Gottesreiche entgegenhält. Es ist unmöglich, in dieser ewig denkwürdigen und weltgeschichtlichen Darstellung nicht eine Beziehung zu sinden auf die große Stiftung der Liebe, welche Jesus gerade ein Jahr später,

am Borabende seines Tobesleidens, seinen Jüngern als tägliche Erinnerung zurückließ. Aber nicht, daß wir in die Einsetzungsworte und in das gottesdienstliche Symbol das hineintragen sollen, was von dem Leben in Gott und Christus hier gesagt ist. Die Beziehung ist eine rein geistige, wahrlich nicht eine verwirrte und abergläubische, sie ist eine Beziehung auf den göttlichen Duell der Genossenschaft der Menschen, nicht eine sakramentliche, rituelle. Und wer will, kann ja lernen, daß diese ganze Schwärmerei erst im Laufe einer tausendjährigen tragischen Berwickelung allmälig von der Seele der christgläubigen Gemeinde auf die Nahrungsstoffe übertragen ist. Man vergleiche nur Jesu Worte:

Ich bin bas Brod bes Lebens (48-51), unb:

Wer mein Pleisch iffet, und trinfet mein Blut, ber bleibet in mir, und ich in ihm (56. val. 53): und:

Der Beift ift's, ber ba lebenbig macht, bas Fleisch ift nichts nute.

Die Borte, bie ich ju euch gerebet habe, bie find Beift und find Leben (63).

Diese Worte sind der tiefe Text sowol für das erste gemeinsame Mahl wie für das letzte. Sie sind das Geheimniß der Gemeinschaft der Vielen durch die Liebe zu dem Einen, welche der Bund ist ihrer Gemeinsamkeit. Das gottgefällige gemeinsame Leben in der wirklichen Welt ist das Ziel der Lehre Jesu, aber die einzige wahre Begründung desselben ist in Gott und in dem Leben, nicht der Selbstsucht, sondern der Liebe, nicht des Fleisches, sondern des Geistes.

Biele Zuhörer, ja selbst Fünger, werden durch die harten, ihnen halb gotteslästerlich, halb wahnsinnig lautenden Worte zurückgeschreckt und verlassen Jesus; aber die Zwölf harren bei ihm aus. Und Petrus wird ihr Redner und spricht das Wort, dessen letzter Theil: "Du bist der Heilige Gottes", der lleberlieserung geblieben ist, nur anders gewendet.

"Darnach" (heißt es 7, 1) "zog Jesus umher in Galiläa", also lehrend und predigend, antwortend und ermahnend, heilend und tröftend.

Und hier sind wir an dem großen Scheidepunkte des johanneischen Berichts und der lleberlieferung. Denn während Johannes nun sogleich die Reise nach Jernsalem zum Laubhüttenfeste und dann die Umherzüge in Judäa und Peräa zwischen October und April erzählt, berichten die Evangelisten weiter von den galiläischen Geschichten, und knüpfen an diese unmittelbar die Reise nach Jerusalem an, und den Einzug kurz vor dem Todesostern. Erst hier also, beim Einzuge sechs Tage vor dem Leiden, am Ende unsers Buchs, treffen beide Reihen wieder zusammen. In den Reisen läßt sich sedoch eine Berichtscheide der evangelistischen Darstellung nachweisen, wie wir unten sehen werden, und wie in der Einseitung des vorigen Buchs schon angedeutet ist. Nach dem Gesetze der Berschiedung und Abspiegelung konnte die Ueberlieserung auch diesen Zeitraum gar nicht anders vortragen. Uns liegt nur ob, zu sehen, wie sich beide Reihen, die des geschichtlichen Rahmens und die der lleberlieserung, ineinander sügen, wenn wir die geschichtliche Folge des Johannes an die noch übrigen Wassen von Erzählungen die zum Einzuge halten.

## Zweiter Abschnitt.

Die evangelistischen Erzählungen nach der Speisung bis zum Ausfluge nach Phönizien.

(Marc. 7 — 9; Matth. 15 — 18.)

A. Schlüffel zu der scheinbaren Lücke in den Berichten des Lucas.

Jeber Lefer wird fich ohne Mühe aus ben von uns nach dem Urtext abgetheilten Erzählungen, und am leichtesten aus der den Svangelien vorgesetzten Uebersicht, das Bershältniß der Evangelisten in diesem Zeitpunkt veranschaulichen können.

Sinsidytlich bes hier gur Frage kommenben Bunktes ift im Allgemeinen breierlei zu bemerken. Erftlich, daß bie Ergablung (wie fie bei unferer Annahme muß) ohne Abschluß und neuen Anfang ununterbrochen fortschreitet. Zweitens, bag auch bie fpatern Geschichten bieser Masse ausbrudlich nach Galilaa gesetzt werden (Marc. 9, 30.33). Eine mahre Unterbrechung macht nur bie zweite Erzählung von ber Speifung, bie man aus innern Gründen für ungeschichtlich halten muß (Marc. 8, 1-10; Matth. 15, 32-39). Sie wird als am öftlichen Ufer vorgefallen gebacht, wie bie gefchicht= liche Speifung es wirklich war. Jesus und bie Junger gehen von bem Orte ber Speisung über ben See nach Galilaa. Sie war alfo feine galilaifde Erzählung und wird boch an bie Ereigniffe in Galilaa angeknüpft, ohne bag eines Eintretens in bas öftliche Land gedacht wird. Angeknüpft wird fie, als eine nicht galiläische, an die Erzählung bes Ausflugs nach Thrus und Sidon, von welchem Jesus, wie Marcus ausbrudlich fagt, über bie Dekapolis, b. h. über bas Bebiet bes Philippus, wieber nach Galilaa gurudtehrte. Daß Johannes biefes Ausflugs nicht erwähnt hat, fondern nur fagt, Jefus fei in Galilaa umbergezogen, kann nicht auffallen, ba er keine Ginzelheiten aus biesem Zeitraum ergabtt, und ba bie Reise offenbar nur eine furze Erholungereife war, an ben Grenzen erftlich Phoniziene, bann ber Dekapolis entlang, wodurch Jesus sich zugleich ber Zudringlichkeit bes Bolks und ben Spähern und Safchern ber Thrannen entzog. Die Ausscheidung einer auch innerlich mehr als verbächtigen, aller Eigenthümlichkeit und Anschaulichkeit entblößten Wieberholung ber Speisungegeschichte gibt uns also ganz bie Reihe wieder, welche in der ursprünglichen Ueberliefe= rung bem "Umherziehen in Galilaa", b. h. Umherreifen in ber Lange und Breite bes Landes, bei Johannes entspricht.

Die britte allgemeine Bemerkung betrifft bas ganzliche Uebergeben biefes Abschnitts bei Lucas bis zu ber Stelle ber Ueberlieferung bei Marcus und Matthaus, wo bie Geschichte von bem Bekenntnisse bes Glaubens bes Petrus erzählt wird. Bon ba an läuft seine Erzählung ber bes Marcus und Matthäus wieder gleich. Wir erkennen in ber erften ber Beschichten unserer gegenwärtigen Reihe ben Beift ber großen Straf= rede bei bes Lucas Pharifäermable wieder. Der angefündigte Kampf ift entbrannt, und geht fort. Die Bürfel find gefallen. Die Stunde Jerusalems und feiner hierardie hat geschlagen. Die erste Geschichte gibt Jesu Gericht über bie außern Reinlichkeitsgebräuche ber Pharifaer und ihre angerlichen Satungen überhaupt; und gmar wird Jesus auch hier bazu veranlaßt burch ihren Tabel barüber, baß seine Jünger (wie bort er felbst) fich nicht bes formlichen Bandemaschens vor dem Mable befleißigen, Wir haben also hier eine nur anders zusammen= welches die Pharifaer vorschreiben. gefette, burch andere verwandte Aussprüche veranschaulichte und ausgebildete Darstellung jener gang felbigen Geschichte wieder, welche Lucas bei ber frühern Reife anbringt (Luc. 11, 37—12, 1).

Das Ergebniß unserer vergleichenden Kritik stellt sich hiernach ganz einfach so dar. Die galitäischen Berichte gingen ursprünglich von dem über die Speisung und die Rückehr nach Kapernaum über den See und am Gestade unmittelbar über auf das Bekenntniß des Petrus und das Berklärungsgesicht auf dem Berge. Daneben bestand ein Bericht über die Reise nach Phönizien und die Rücksehr über die Dekapolis im öftlichen Lande. Es gab außerdem eine andere Ausbildung der Erzählungen von jenem Mahle und der scharfen Rüge gegen das Pharifäerthum, und von der Warnung vor dem Sanerteige der Pharifäer, welche auch bei Lucas auf jene Tischrebe folgt. Als man nun die Geschichten vom Aussluge nach Phönizien in die galitäische Reihe einfügte, setzte man sie zwischen diese Darstellung der Tischrebe und die Warnung vor dem Sauerteige.

Dieses kann zuerst auffallen: man schnitt ja in dieser Weise zwei zusammengehörige Geschichten auseinander. Sieht man aber näher zu, so leuchtet die Ursache ein. Man hatte durch die Einschiedung der Anekooten von dem Ausssluge nach Phönizien und der Dekapolis im Ostjordanlande wieder einzulenken in die unterbrochene Reihe der galiläischen Erzählungen. Dazu eignete sich die Geschichte vom Sauerteige der Pharisäer. Dergleichen Spuren und Nähte darf die Kritik nicht übersehen.

Wir gehen hiernach die einzelnen Erzählungen durch.

#### B. Sichtung ber einzelnen Ergählungen.

# I. Jesus über die äußerlichen Reinigungen der Pharisäer; der Sauerteig der Pharisäer.

(Marc. 7, 1—23; Matth. 15, 1—20.)

Beibe Berichterstatter bringen bei, daß die Pharifäer, welche bei diesem Mahle gegenwärtig waren, von Jerusalem gekommen seien. Es waren also Späher, und dieser Umstand erklärt die Schärse der Reben Jesu. Diese Reden halten wir für streng geschichtlich erzählt, eben wie ihre Beranlassung; ihre Versetzung hierher aus der frühern Reise ist jedoch Folge des allgemeinen Systems der Ueberlieserung. Bei Lucas bildet sie den großen Wendepunkt des Verhältnisses der Priesterlichen zu Iesus; von da an schwören sie ihm den Tod. Die Darstellung bei Matthäus und Lucas macht dagegen nur den Gegensat des Aeußerlichen und Innerlichen in der Religion klar,

indem sie zeigt, daß es unmöglich sei, das Aenßerliche hervorzuheben, ohne das Innersliche, Wesentliche zu verderben und in den Hintergrund zu drängen. Die starre Versfolgung der Aenßerlichkeit führe nämlich auf den gerade entgegengesetzten Weg des Sittengebotes und also des ursprünglichen Gesetzes in den zehn Geboten. Dabei wird einer jener geistvollen Sprüche im Buche Jesaja und eins der Gebote angeführt und zum Haltpunkte gemacht.

Es folgt nun die phönizische Reise und die Rücksehr, und dann die Warnung vor dem Sauerteige der Pharisäer. Das ganze Fachwerk der Erzählung ist also bewahrt, wie folgende Uebersicht anschaulich macht.

Que. 11, 37-12, 1 (Reifeberichte).

a) Ein Pharifäer ladet Jesu ein zum Frühmahle; Jesus nimmt die Einladung an. [Vorher geht (11, 29—36) die Strafrede gegen die Zeichensucht, und Androhung des Zeichens des Jonas.]

Der Pharifäer wundert fich, daß Jefus nicht, ehe er sich zum Mahle gelagert, die Handwaschung vorgenommen.

Jesus wirft ben Pharisäern vor, daß sie für das Aeußere des Bechers und der Schüffeln sorgen, aber im Innern voll Raubes und Bosheit sind. Das Eine müsse man thun, das Andere nicht lassen.

b) Jesus spricht zu ben Jüngern: nehmet euch in Acht vor dem Sauerteige der Pharifäer (12, 1). Marc. 7, 1—23; 8, 15; Matth. 15, 1—20; 16, 6.

a) Pharifäer und Schriftgelehrte kommen von Jerufalem.

Sie sehen, daß die Jünger das Brod effen mit ungewaschenen Händen, der Ueberlieferung nicht achtend, und fragen nach der Ursache.

Jesus antwortet, daß sie um ihrer Ueberlieferung willen Gottes Gebot verslaffen und vernichten.

(Dazwischen der Ausslug nach Phö= nizien und Rückehr; eingelegte beson= dere Ueberlieferung.)

b) Jesus sagt den Jüngern: Hittet euch vor dem Sauerteige der Pharisäer und des Herodes. (Parallelstelle bei Matthäus: Hitet euch vor dem Sauerteig der Pharifäer und Sadducker.)

## II. Der Ausflug nach Phonizien; Rudfehr und Seilung eines Taubstummen.

(Marc. 7, 24-37; Matth. 15, 21-31.)

Die Darstellung des Aussslugs ist bei Marcus genau in der Angabe der Hinund Herreise; Matthäus dagegen hat nur eine sehr allgemeine Angabe. Statt der Geschichte der Heilung, die so scharf und eigenthümlich ist, hat Matthäus nur eine allgemeine Schlußbemerkung, welche auf den (hier sehr ausgebildeten) Spruch des Bolks überleitet: "Die Tauben macht er hören, und die Sprachlosen reden."

# III. Strafrede wider die Zeichensucht; Sinn des Ausspruchs vom Sauerteige. (Marc. 8, 11—21; Matth. 16, 1—12.)

Was bei Marcus als Jesu Strafrebe erzählt wird, ist derselbe Spruch, welcher bei Lucas der Erzählung von der Handwaschung beim Mahle vorherging. Das Schelten der Jünger, weil sie den Spruch vom Sauerteige der Pharisäer nicht versstehen, hat nur Matthäus. Dagegen ist die Rede vom Sauerteige bei Beiden gleichs mäßig ausgebildet. Marcus fügt den Sauerteig des Herodes hinzu, Matthäus die

Sadducäer; beides an dieser Stelle sehr unpassend für den Zusammenhang. Dann folgt zum Schlusse bei Beiden der seltsame Misverstand der Rede vom Sauerteige, als habe Jesus sie gewarnt, den Sauerteig fürs Brodbacken nicht von den Pharisäern zu nehmen, als Anspielung darauf, daß sie nur Ein Brod mit ins Schiff genommen. Die Strafrede Jesu ist natürlich eine spät ausgebildete, da darin auf die doppelte

Speifung angespielt wirb.

Die Erklärung der Worte (Bs. 13): "Er trat in das Schiff, und fuhr ins jenseistige Land", wird offenbar an sich am besten verstanden vom Uebergehen nach Peräa; jedenfalls liegt darin, daß die Scene am See war. Die nächste Geschichte spielt aber nördlich und jenseit des Jordan bei Cäsarea Philippi (in der Dekapolis). Unsere Erklärung des Ursprungs dieser ganzen Reihe, als hierher verschlagen von einer frühern durch Lucas bezeichneten Stelle, hebt diese Schwierigkeit. Die nächstsolgende Geschichte schließt sich an die vorhergehende Erzählung; also an die Dekapolis und an die Zeit der Rückreise von Sidon her.

# IV. Die Heilung des Blinden in Bethsaida. (Marc. 8, 22—26.)

Diese dem Marcus eigenthümliche Geschichte trägt alle Spuren der Ursprünglichkeit an sich. Sie paßt auch ganz in diesen Zeitraum. Jesus will unerkannt und unbesachtet bleiben. Aber sie steht dem Orte wie dem Inhalte nach vereinzelt. Auch wenn Bethsaida für das östliche genommen wird (s. z. Marc. 8, 22), ist es unpassend, daß der von Phönizien durch die Dekapolis zurückreisende Jesus von Bethsaida nach Eäsarea Philippi komme. Auch als eine des Inhalts wegen hier angeschlossene vereinzelte Erzählung kann sie nicht angesehen werden. Man sieht sie also besser an als das Ende der galiläischen Reihe, welche mit der Geschichte des Ausslugs, wie wir angedeutet, in eins verwebt ist. Auf die phönizische Reise bringt uns das nächste Stück unverkennbar zurück.

Aus diesem Grunde nehmen wir Bethsaida für bas galiläische.

# V. Die galiläischen Geschichten von der Rückkehr Jesu aus der Dekapolis. (Marc. 8, 27—9, 50; Luc. 9, 18—50; Matth. 16, 13—18, 35.)

Die Reise nach Phönizien war ein geheim gehaltener Ausssug zur stillen Erholung und zur Abwehrung des Bolks. In der allgemeinen Ueberlieferung war davon nur die Rückreise von Cäsarea Philippi bekannt.

#### 1. Des Petrus Bekenntniß.

(Marc. 8, 27—9, 1; Luc. 9, 18—27; Matth. 16, 13—28.)

Jesus fragt, wofür die Menschen und wofür die Jünger ihn halten; Petrus bekennt ihn als den Messias; Jesus offenbart den Jüngern sein bevorstehendes Leiden, und zürnt dem Petrus, der ihn deshalb zur Rede stellen will.

Diesen letten Zug läßt Lucas aus, aber Marcus, des Betrus Begleiter, hat ihn ebenso wol wie Matthäus.

Die Auferstehung wird auch hier vorhergesagt. Db geschichtlich ober Ausbildung bes vom Leiben Gesagten? Bei einer balb folgenden ähnlichen Erwähnung der Auferstehung heißt es: sie wußten nicht, was das heißen sollte. Aber auch vom Leiden hatten sie keine Ahnung. Des Petrus Bemerkung bezieht sich offenbar nur darauf, daß Iesus sich dem Leiden nicht entziehen wolle, da er doch der Heilige Gottes sei.

Die Form des Bekenntnisses ist bei Matthäus offenbar später ausgebildet; in den einfachen Worten "Du bist der Gesalbte Gottes" stimmen Lucas und Matthäus buchstäblich zusammen.

2. Die Berklärung.

(Marc. 9, 2-13; Luc. 9, 28-36; Matth. 17, 1-13.)

Sie hatte statt auf einem hohen Berge; sechs (nach Lucas acht) Tage nachher. Nur Petrus, Jacobus und Johannes waren Zeugen der Berklärung. Es war ein nächtliches Gesicht. Es heißt ausdrücklich bei Marcus und Lucas: Petrus habe im Schlafe gesprochen, und Matthäus läßt Jesus sagen: "Stehet auf und fürchtet euch nicht" (7). Sie erwachten und sahen Jesus allein. Ein Gesicht nennt Jesus selbst weiterhin (9). Aber Jesus hielt das Gesicht für bedeutungsvoll; nämlich als richtige Auffassung seines Berhältnisses zum Gesetze und zur Wiederherstellung desselben. Elia war dagewesen; das Gesetz war als Barnungsstimme erschollen, aber ohne Ersolg. Israel war gerichtet. Marcus und Matthäus erzählen zum Schlusse, was Iesus über die jüdische Annahme von Elias, dem Vorläufer des Messias, den Jüngern gesagt, und wie er Isohannes den Täuser sür diesen Vorläufer erklärt. Diese Erklärung sinden wir bald auch bei Iohannes in Jerusalem erzählt.

3. Die Seilung bes befessenen Knaben. (Marc. 9, 14—29; Enc. 9, 37—43; Matth. 17, 14—21.)

Marcus malt auch hier ben Vorfall anschausicher und ausstührlicher aus als die beiden Andern. Des Herrn Wort auf die Frage der Jünger, weshalb sie den bösen Geist nicht haben austreiben können, ist der Schluß der Geschichte bei ihm und bei Matthäus. Lucas hat in der Mitte der Erzählung einen sehr starken, strafenden Auseruf Jesu über der Jünger Unglauben und Verkehrtheit.

4. Weiteres Umberziehen in Galiläa; wiederholtes Vorherfagen des Leidens. (Marc. 9, 30—32; Luc. 9, 43—45; Matth. 17, 22. 23.)

Die Jünger können durchaus sich nicht in die Borstellung sinden, daß der Messias leiden solle; daher die Worte des Herrn ihnen nur Furcht, Betrübniß und Befremden einflößen. Marcus ist auch hier am deutlichsten in Naum= und Zeitangabe. Matthäus erwähnt auch des Umherziehens in Galiläa; Marcus fügt hinzu, daß Jesus ganz un= erkannt reisen wollte. Die Auferstehung erwähnen nur Lucas und Matthäus.

5. Schluß: Ruckfehr nach Kapernaum. (Marc. 9, 53-50; Luc. 9, 46-50; Matth. 181)

Fesus zieht wieder ein in sein Haus; er beschämt die Jünger über ihren Rangsftreit durch das Hinweisen auf ein Kind. "Wer Ein solches Kind wegen meines Namens aufnimmt, der nimmt mich auf."

Wie gewöhnlich, so ist auch hier am Schlusse vieles Vereinzelte, mehr ober weniger geschichtlich und passend zusammengestellt. Sprüche Jesu sind auch hier ber Kern, um welchen sich das Uebrige so oder so anschloß.

Den tiefsinnigen Ausspruch bei der Erzählung von Einem, der die Geister in Jesu Ramen austrieb, ohne zu Jesu Sendlingen zu gehören, haben nur Lucas, der damit schließt, und Marcus. Bei diesem zeigt sich die ganze Geschichte dadurch als eingeschoben, daß sie sich an den Spruch anschließt: "Wer Ein solches Kind aufnimmt, der nimmt mich aus", und weil dann eine verallgemeinernde Nede über diesen Spruch solgt. Allein der Spruch selbst hat ganz den Charakter des wirklichen Vorgangs; ebenso daß bei Marcus Iohannes die Erzählung anbringt von dem Fremdlinge, der böse Geister in Jesu Namen austrieb.

Bei Matthäus fehlt diese Einfügung; aber an die Reden Jesu über das Kind und der Kinder Seligkeit schließt stch bei ihm die Lehre von der Pflicht der Frommen an, auch den geringsten Bruder nicht zu verachten, wobei die Parabel vom Aufsuchen des verlorenen Schafs vorkommt, welche Lucas (15, 4—7) in dem jest eintretenden Reiseberichte hat, wo auch der hier eingefügte Spruch vom Aergerniß und Mühlstein sich sindet (17, 1.2). Wir milssen also wol sagen, daß vom geschichtlichen Standpunkte Lucas hier den Vorzug verdient.

## Dritter Abschnitt.

Ergebniß der vergleichenden Kritik der evangelistischen Erzählungen dieses Zeitraums; die Gruppen.

Wir dürfen unbedenklich sagen, daß auch hier keineswegs eine Auflösung der geschichtlichen Ueberlieferung stattgefunden hat, sondern nur eine Berdunkelung der ursprünglich genauer zusammenhängenden Reihen durch Einfügung analoger Stücke, für welche man keinen bestimmten Platz hatte.

Wir haben ferner in den meisten Fällen uns überzeugt, daß die gesichtete Reihe bes Marcus sich als die ursprünglichste unter den dreien beweist.

Endlich haben wir auch kleinere Berichte gefunden, welche ein Ganzes für sich bilden; so des Lucas Neisebericht, und der Bericht bei Matthäus und Lucas über den Ausslug nach Phönizien und die Rücksehr über Casarea des Philippus (Paneas).

Fassen wir nun das Verhältniß des Ganzen zu dem geschichtlichen Rahmen des Johannes auf, so sinden wir mehrere unverkennbare Anklänge an die johanneischen Erzählungen aus diesem Zeitraum, und Beweise, daß die evangelistischen Erzählungen, welche nach unserer Annahme in denselben gehören, vortrefslich in denselben passen.

Hält man damit die beiden Neihen des Matthäus und Lucas jede für sich zusammen, so erkennt man die Gruppen nur noch besser, welche für die evangelistische Ueber-lieferung sestgehalten, wenngleich durch spätere Einschaltungen oft unkenntlich gemacht worden sind.

## Vierter Abschnitt.

Jesu Entschluß, nach Jerusalem zum Laubhüttenfeste zu gehen; die Reise dahin.

Johannes (7, 2-10) und der Reisebericht bei Lucas (13, 22-17, 10).

Den Entschluß berichtet Johannes, uns dadurch ben Rahmen gebend. Von hier geht seine Darstellung dann gleich auf Jesu Erscheinen in Jerusalem zur Mitte bes Festes über.

Wir haben oben bereits, bei ber vorläufigen Uebersicht ber Reiseberichte bes Lucas gesehen, daß unter ihnen sich ein Bericht findet, mit eigenem Anfange und Schluffe, welcher nur für diesen Zeitraum und die Dauer und den Charakter dieser Reise paßt, welche Jesus, wie Johannes sagt, allein gemacht hat.

## 3 weite Hälfte.

#### Einleitung.

Der Charafter dieses großen Zeitraums ist eigenthümlich und die Berichterstattung über denselben bietet der Kritik eigene Schwierigkeiten dar, welche nur vermittelst Answendung der bisher befolgten Methode beseitigt werden und die Grundannahmen unserer Anordnung erfreulich bestätigen.

Im vorigen Zeitraume war die Zusammenfügung der evangelistischen Berichte mit dem johanneischen sehr einfach. Ist aber unsere Grundannahme richtig, so muß jetzt eine große und im Anfange verwirrende Verschiebung in der Anordnung der evangesistischen Berichte eingetreten sein. Da nämlich die evangelistische Ueberlieferung jene Reise nach Jerusalem, sieben Monate vor dem Leiden, gar nicht kennt, sondern nur eine Reise von Galitäa nach Jerusalem zur Leidenswoche; so müssen bei ihr entweder alle Erinnerungen aus jenem Zeitraume sehlen (und das würde entschieden gegen unsere Annahme von der Echtheit des johanneischen Berichts zeugen), oder es müssen sich die Erinnerungen aus jenem Zeitraume wirklich nach dem oben aufgestellten Schema verschoben haben, und dieses sich noch jetzt nachweisen lassen. Das Erste wird nun wol Niemand behaupten, aber uns liegt ob nachzuweisen, daß das Zweite wirklich geschehen sei.

Wir wollen also zuvörderst hier noch näher, als oben verläufig geschehen, angeben, in welcher Beise sich jene Geschichten nach unserer Grundannahme verschieben nußten, und dann nachweisen, daß sie sich wirklich in der daraus mit Nothwendigkeit hervorgehenden Ordnung sinden, und also diese Ordnung nur aus unserer Annahme erklärt werden kann, welche alsdann dadurch eine volle Bestätigung erhalten wird.

Wir werben bieses am anschaulichsten barstellen, wenn wir zuerst die beiden Reihen ber Erzählungen, die johanneische und die evangelistische, übersichtlich vor Augen führen und dann die Zurücksührung sich darstellen lassen.

## Erster Abschnitt.

Allgemeine Uebersicht der Berichte aus diesem Zeitraum.

(Joh. 7, 11—12, 50; Marc. 10—14, 9; Matth. 19—26, 13; Lucas Reisebericht 17, 11—18, 14 allein, dann von 18, 15—22, 2.)

#### A. Die Reihe bei Johannes.

- I. Jesus, in der Stille von Hause aufgebrochen, trifft in Jerusalem ein, Mitte des (siebentägigen) Laubhüttenfestes (15. bis 22. Tisri), also am 18. oder 19. Tisri: 7, 14.
  - Reben an ben Festtagen im Tempel (28) 19. bis 22. Tisri; 7, 14-8, 58.
  - Beilung bes Blindgeborenen und beren Folgen; 8, 59-10, 21.
  - (Zwischenraum bes Laubhütten= und des Tempelreinigungsfestes, zwei bis drei Monate, October bis December.)
- II. Jesus tritt wieder auf am Feste der Tempelreinigung (25. Kislev), und beschließt nach Peräa zu gehen, um sich der Verfolgung zu entziehen; 10, 22—39.
- III. Jesus in Beräa, am Fordan, da wo Johannes früher getauft hatte; Viele kommen, hören und werden gläubig; 10, 40—42.
- IV. Jesus wird zu Lazarus nach Bethanien gerusen, 11, 1; bald nach Lazarus Auferstehung verläßt Jesus Bethanien und zicht an die Grenze der Wüste, ins Städtchen Sphraim (nördlich von Jerusalem, 12 Millien entfernt); 11, 54. 55. "Das Passah war nahe."
- V. Jesus kehrt nach Bethanien zurück, sechs Tage vor Ostern (Sonntag 9. Nisan); Mahl und Fußwaschung; Einzug von Bethanien über den Delberg nach Jerusa-lem, am folgenden Tage (ersten Wochentage), 10. Nisan.

Wir haben also hier zwei seste Punkte: Tesu Neben am Tempelreinigungsseste und sein letztes Eintressen in Bethanien am 9. Nisan, also vier Monate Zwischenraum. Es war aber "das Passah nahe", als Jesus nach Lazarus Erweckung nach Ephraim zog; also frühestens zweite Hälfte März. Es bleiben also für den Aufenthalt in Peräa, nach Abzug der Reise dorthin von Fernsalem, des Ausslugs nach Bethanien und der wenigen Tage daselbst, wenigstens dritthalb Monate übrig.

Wir erhalten also folgende sieben Zeitränme, die anuähernd so bestimmt werden konnen:

| Gewährstelle.          | Eine Woche.  Suei bis drei Nonate.  Sier Monate drei Tage;  Sier Monate drei Tage;  Sier Monate brei Tage;  Sier Monate brei Tage;  Sier Monate brei Tage;  Sier Monate drei Reine R |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zeitbauer.             | Eine Woche.  Swei bis drei Monate. Eine Woche. Eine Woche. Vier Monate drei Tage; Reifen a. d. 2. Wochen; Aufenthalt: in Peräa 2½ Monate, in Cphraim 2 Wochen. 1 Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Begebenheiten.         | Abreife (am Tage nach dem Berföhnungsfefte; Reife von Eglitän nach Zevnfalem zum Kaubhüttenfeste (15.—22. Tisti); Ankunft in der Mitte des Festes.  Beden im Tempel an den Festsagen; Hingesend.  Zwischen im Tempel an den Festsagen; Hingesend.  Zwischen und deren Wirkung.  Zwischen und deren Wirkung.  Zwischenzaum zwischen den beiden Festen; Zesus in der Stadt oder (wahrscheinsigung.  Umherreisen von Zerufälem nach Peräa, von da nach Bethanien, zurück von da nach Bethanien, zurück von da nach Erhanien, zurück von da nach Bethanien, zurück von da nach Bethanien zum Einzuge.  1) Reisen ach Peräa.  2. 1. Wochen.  c. Reise nach Peräa.  3. A.—5 Tage  thanien  c. Reise von Ephraim nach Wei Lasgarus (Rechtung);  c. in Sphraim.  3. Anfunst in Bethanien; d. Mahst dasselbst; c. Salbung.  3. Einzug in Ierufalem; d. Gespräche mit dem Vostse;  Zesus zesus zeustret fich zurück und verbürgt sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zeitbestimmung<br>781. | <ol> <li>11.—18. Σίθτί</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Abschnitt.             | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Unter diesen siehen Zeiträumen sind drei, welche Johannes genau angibt, von denen er aber nichts erzählt:

I. Die Neise nach Jerufalem zum Laubhüttenfest; eine Woche, Anfang October. Wir haben oben bereits gesehen, baß ein hierfür passender Abschnitt von Erzählungen sich in des Lucas Neisebericht findet;

III. ber Zeitraum zwischen bem Ende des Laubhütten= und dem Anfange des Tempelreinigungssestes zwei Monate; es ist kaum glaublich, daß aus diesem Zeitraume, welchen Jesus mit seinen Jüngern in oder bei Jerusalem zubrachte, sich in der Ueberlieserung nichts erhalten haben sollte. Des Johannes Uebersachen desen dessen besselben weist geradezu darauf hin. Dasselbe gilt von

V. ber Zeit des Aufenthalts in Peräa am Jordan: britthalb Monate, und die Reisen dieses Zeitraums, mit Ausnahme des Ausslugs nach Bethanien, welcher in der Ueberlieferung verschwindet, da sie von Lazarus Erweckung nichts weiß.

#### B. Nothwendige Verschiebung der johanneischen Reihe bei den Evangelisten.

Es fragt sich nun, auf welche Weife die Erzählungen aus biefen Zeiträumen sich in ber Ueberlieferung abschatten mußten.

Die oberstächlichste Bekanntschaft mit den drei Evangelisten zeigt, daß sie nach Beendigung der galitäischen Geschichten von einer Neise erzählen, die mit dem Einzuge vor dem Leiden in Jerusalem endigte; daß darauf die Erzählung folgt vom Einzuge (mit Austreibung der Bechsler) und eine Menge Reden theils im Tempel, theils bei Jerusalem, welche mit den Reden über den Untergang Jerusalems und die letzten Dinge endigen; endlich einige Ereignisse, welche unmittelbar auf die Leidensgeschichte vorbereiten: der Todesbeschluß der Priesterschaft, des Judas Berrath, und ein Mahl bei Simon mit der Salbung.

Nennen wir nun diese drei Abschnitte A, B, C, so wird die johanneische Erzählung, wenn sie die treue Darstellung des geschichtlichen Zusammenhangs ist, sich in der mündlichen, später verzeichneten, katechetischen Ueberlieserung folgendermaßen abschatten müssen, nach den oben entwicklten Gesetzen:

- A'. Die Ueberlieferung von dem Reifen Jesu wird enthalten muffen Erzählungen aus:
  - I. Reise zum Laubüttenfest.
  - V. 1. 2. a. c. Umherreisen in Beräa und Judaa, und Aufenthalt baselbst (Beräa und Sphraim).
- B'. Die Ueberlieferung von dem Ginzuge wird einschließen muffen:
  - VII. Einzug, mit auszuscheidender Erzählung vom Austreiben ber Bechsler.
    - II. Auftritte beim Laubhüttenfeste.
  - III. Auftritte mahrend des zweimonatlichen Berweilens in oder bei Jerusalem, zwischen ben Festen.
  - IV. Auftritte mahrend bes Aufenthalts am Tefte ber Tempelreinigung.
- C'. Die Ueberlieferung von den zur Leidensgeschichte überleitenden Geschichten:
  - V, 2. b. Aechtung und Berrath.
  - VI. Mahl (bei Simon) und Salbung.

Wir haben also nach bem Gesetze ber Abschattung die johanneische Reihe nothwendig in folgender Ordnung:

$$A' \begin{cases} I. \\ V, \ 1. \ 2. \ a. \ c. \end{cases} \qquad B' \begin{cases} \begin{array}{c} VII, \ a. \\ II. \\ III. \\ IV. \end{array} \end{cases} \qquad C' \begin{cases} \begin{array}{c} V, \ 2. \ b. \\ VI. \\ VII, \ b. \end{array} \end{cases}$$

C. Uebersicht der Folge der Erzählungen bei den drei Evansgelisten; die Reiseberichte vom Zuge zum Laubhüttenfeste 781 bis zur Reise nach Bethanien über Jericho, furz vor Ostern 782.

(Bgl. die johanneischen Abschnitte von 7, 16—12, 11.)

I. Bericht ber Neise durch Peräa nach den Bergen Judas (Ephraim), März 782. (Luc. 17, 11—18, 30; Marc. 10, 1—31; Matth. 19—20, 16.)

Wir haben oben schon nachzewiesen, daß der Reisebericht des Lucas, welcher 17, 11 mit der Bemerkung anfängt, Jesus sei "zwischen Samaria und Galiläa hindurch" gezogen, auf dem Wege nach Jerusalem, eine nur etwas früher anhebende Reihe darstellt, welche dei den beiden andern Evangelisten (Marc. 10, 1; Matth. 19, 1) mit dem Aufbruche von Galiläa und einer Ankunft "in den Marken Judäas" beginnt, wohin er zog, durch das Land jenseit des Jordan (Peräa). Beide Reihen sallen gleich bei der zweiten Geschichte dieser Reihe von Marcus und Matthäus zusammen — der Geschichte von den kleinen Kindern, welche Issus segnet — Marc. 10, 13; Matth. 19, 13; gleich Luc. 18, 15. Bor diesem Zusammentreffen beider Berichte hat Lucas (17, 11—18, 14) nur folgende drei Geschichten, die ihm eigenthümlich sind:

- 1) Der bankbare Samariter, ber Einzige unter gebn Gereinigten (17, 11-19).
- 2) Die Antworten Jesu auf des Pharifäers Frage: wann kommt das himmelreich? (17, 20—37.) Die größere Hälfte der Aussprüche Jesu über die letzten Zeiten Jerusalems kommen bei Matthäus in den Neden über die letzten Dinge nach dem Einzuge in Jerusalem vor (Matth. 24).
- 3) Zwei Parabeln, von der Wittwe, welche den Richter qualt, und von dem Zöllner und Pharifaer (18, 1—14). Bon Beiden findet sich keine weitere Spur, weber bei Marcus noch bei Matthäus.

Die erste Geschichte im Reiseberichte, welche diese Beiden, eben wie den Eingang, gemein haben, enthält Jesu Aussprüche gegen Pharisäer über She und Shescheidung mit einem Anhange bei Matthäus über eheloses Leben (Marc. 10, 1—12; Matth. 19, 1—12). Des Marcus Neihe und Ordnung ist die einfachere und ursprünglichere. Nun solgt bei Marc. 10, 13—16 die Erzählung von den Kindlein, die man zu Iesus bringt, entsprechend ebenso bei Lucas (18, 15—17) und bei Matthäus (19, 13—15). Die ansschalliche Erzählung, wie Jesus sie umarmt und segnet, hat Matthäus mit Marcus gemein.

Ebenso ist das folgende wieder unmittelbar sich anschließende Stück allen Dreien gemeinschaftlich (Marc. 10, 17—31; Luc. 18, 18—30; Matth. 19, 16—20, 16). Es enthält:

- 1) Der reiche Jüngling; Jesu Antwort und Anforderung.
- 2) Gespräch mit den Jüngern über die Schwierigkeit, ins himmelreich einzugehen, und ben Lohn des himmelreichs.

3m Allgemeinen schließt sich Matthäus mit einigen Erweiterungen, beren bebeutenbste sich bei Lucas später findet (22, 28—30), am nächsten an Marcus an; dieser ist in einigen anschaulichen Zügen reicher als die beiden Andern.

Bei Matthäus schließt fich hieran die ihm eigenthümliche Barabel von dem Hern des Weingartens und dem Lohne, welchen er seinen Arbeitern zahlt. Sie schließt mit dem Spruche: "Biele sind berufen, aber Wenige sind auserwählt." Diesem geht dersselbe Spruch voraus, welcher bei Marcus und Matthäus die vorige Erzählung schließt: "die Letzten werden die Ersten sein": ein Zusat, der dort offenbar ein Anhängsel ist, und bei Lucas sehlt.

#### II. Berichte aus der Neise (von Ephraim) über Tericho nach (Bethanien und) Jerusalem. Erste Woche April 782.

(Marc. 10, 32-52; Luc. 18, 31-19, 28; Matth. 20, 17-34.)

Eine neue Folge von Berichten kündigt sich nun gleichmäßig und feierlich bei allen Dreien an: Jesus ruft die Jünger zusammen und kündigt ihnen an, daß er seinem Leiden und Tobe entgegenzieht, und sie dazu nach Jerusalem führt. Bei Marcus steht dabei der anschauliche Zug: die Jünger waren bestürzt und folgten ihm nach mit Furcht.

Nach biesem Eingange kommt bei Marcus (10, 35—40) bie irbisch-selbstsüchtige Bitte ber Apostel Jacobus und Johannes, und entsprechend bei Matthäus die ihrer Mutter, der Herr möge ihnen bei seiner Erhöhung die Ehrenplätze zur Nechten und zur Linken zugestehen, und Jesu lehrende und liebevoll strafende Zurechtweisung.

Beim Auszug aus Jericho (nach Matthäus und Marcus) oder beim Herannahen an Jericho (Lucas) fällt die Heilung des Blinden (bei Marcus namhaft gemacht als Bar-Timäus) oder zweier Blinden nach Matthäus (Marc. 10, 46—52; Luc. 18, 35—43; Matth. 20, 29—34).

Die Abweichung bei Matthäus erklärt sich leicht burch ben Rückblick auf die früher bei ihm vorkommende Erzählung (9, 27—31) von der Heilung zweier Blinden. Diese Heilung gehört in die erste Hälfte des galikaischen Ausenthalts von 781; dort behielt sie bei Matthäus ihren Platz, hier macht ihr Einfluß aus einem Blinden zwei.

Damit schlieft ber ursprüngliche Bericht.

Es folgt nun bei Lucas (19, 1—10) die Erzählung von dem Dberzöllner Zachans, bei dem Jefus, nachdem er Jericho durchwandert, Obbach und Mahl nimmt.

Ein zweiter Anhang findet sich bei Lucas (19, 11—28): die Parabel von den Pfunsen, welche der Herr seinen Knechten anvertraut. Sie steht mit nicht erheblichen Eigensthümlichkeiten bei Matthäus unter den Gleichnissen von den letzten Dingen im Berichte von Iesu letzten Neden in Ierusalem (25, 14—30). Bei Lucas fügt sich an die Parabel der Schluß: "Und als er solches gesagt hatte, zog er voran, und reisete hinauf gen Ierusalem." Hierauf solgt unmittelbar der Sinzug in Ierusalem über den Delberg.

Wie bei der ersten Reihe, so auch bei dieser, passen Dertlickeiten und Ton ber Sprüche Jesu ganz in den Charakter des Zeitraums, den wir ihnen in einfacher Berfolgung unserer Grundamahme angewiesen haben.

#### D. Aritisches Ergebniß.

Das Ergebniß unserer vorläufigen Sichtung und Zusammenstellung der Berichte der brei Evangelisten ist, wie es scheint, vollständig und beweist das, was es beweisen müßte, wenn unsere Grundannahme und Methode sich als die richtige bemähren sollte. Die Erzählungen ans diesem Abschnitte sinden sich, die Geschichtlichkeit des johanneischen Berichts angenommen, gerade an dem Orte, wo sie sich nach den Gesehen der Berschiedung sinden müssen. Die vollständige Reihe, welche sich durch die Zusammenstellung des geschichtlichen Berichts und der Erzählungen der Evangelisten ergibt, ist eine innerlich zusammenhängende; also die richtige. Die llebersicht dieser Reihe ist solgende, mit Rückbeziehung auf die obigen sieden Abschnitte der johanneischen:

- A. I. II. Jefus in Berufalem, am Laubhüttenfeste. Anfang October 781; 30h. 7, 11-10, 21.
- B. III. Zeitraum zwischen Laubhütten= und Reinigungsfest. Anfang October bis Anfang December 781; Marc. 11, 11—14. 19—12; Luc. 20—21, 4; Matth. 21, 17—23.
- C. IV. Jesus in Jerusalem am Feste ber Tempelreinigung. Ansang December 781; Joh. 10, 22-38.
- D. V. Umherreisen: nach Beräa, Ausssug nach Bethanien. December 781, Januar, Februar 782.
  - 1. Joh. a. nach Peräa; Joh. 10, 39-42.

11 1

- b. Ausflug nach Bethanien, zu Lazarus; Joh. 11, 1-44.
- c. Folgen ber Erwedung bes Lazarus: Beschluß Jesum zu töbten; Joh. 11, 45—53 (vgl. Marc. 14, 1. 2; Luc. 22, 1. 2; Matth. 26, 1—5).
- d. Zurudziehen von Bethanien nach Sphraim bis kurz vor Oftern; Joh. 11, 54—57.
- 2. Ev. a. Erzählungen aus einer Reise burch Peräa nach bem Gebirge Inda; Luc. 17, 11—18, 30; Marc. 10, 1—31; Matth. 19—20, 16.
  - b. Erzählungen aus einer Reife (von Ephraim) nach Jerusalem; Marc. 10, 32—52; Luc. 18,31—19,28; Matth. 20, 17—34; vgl. 25, 14—30.
- E. VI. Ankunft in Bethanien, 6 Tage vor Oftern, Mahl und Salbung 9. Nisan (Sonntag); Joh. 12, 1—11; Marc. 14, 3—11; Luc. 22, 3—6; vgl. 7, 36—50; Matth. 26, 6—16.
- F. VII. Einzug in Jerusalem; Gespräche mit dem Bolke; Zurückziehen 10., 11., 12. Nisan (Montag, Dienstag, Mittwoch); Joh. 12, 12—50; Marc. 13; Luc. 21, 5—38; Matth. 24, 25.

## Zweiter Abschnitt.

Zusammenhängende Darstellung; Verbindung der gesichteten evansgelistischen Anekdoten mit dem zusammenhängenden Berichte des Johannes.

(7-12, 11.)

A. Erster Zeitraum: Jesu Aufenthalt in Jerusalem am Laubhüttenfeste (18.—21. Tieri).

#### 1. Selbstvertheidigung bes Herrn.

- a) Unmittelbar vor der Ankunft Jesu ist das zum Laubhüttensest versammelte Bolk aufgeregt durch die Erwartung des seit seiner vorjährigen Erscheinung vielbesprochenen Jesus; aber im doppelten Sinne: Einige sagen: "er ist ein guter Mensch", Andere: "er versühret das Bolk". Doch war die pharisäisch gesinnte, vorzugsweise als Juden bezeichnete Partei die stärkere; die Obersten des Bolks hatten sich gegen ihn erklärt und man wagte daher nur leise und mit großer Borsicht über ihn zu reden (7, 11—13).
- b) Fesus kommt und tritt um bie Mitte bes Festes auf; er geht zum Tempel und lehrt (Bs. 14).
- c) Die Inden verwundern sich, daß Jemand, der keine gelehrte Bildung gehabt, die Schrift auszulegen verstehe (Bs. 15).
- d) Jesus sucht, ohne sich als Messias ausbrücklich kundzugeben, sie auf ihre unsgläubige und harte ober unstäte Natur ausmerksam zu machen, während sie doch selbst den einzigen sichern Brüfftein besitzen, ob seine Lehre Wahrheit sei oder nicht. Ersten stordert er die innerliche Beränderung des selbstsüchtigen Sinnes: wer Gottes Willen thut, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei, oder ob ich von mir selbst rede (Bs. 17).

Zweitens: er beobachte mein Leben, ob ich meine eigene Ehre suche, ober bessen, ber mich gesandt hat. Allein (fährt der Herr sort) ich weiß, daß ich dies von ench nicht zu erwarten habe; Gott ist gerecht, ihr aber nicht. Moses hat euch das Geset gegeben, und Keiner von euch hält es; mich aber sucht ihr zu tödten. Und weshald? — so fragt er, vom Bolke, das ihn besessen schult, unterbrochen: weil ich bei meinem vors sährigen Ausenthalt (am Burimfeste) einen Mann am Sabbath geheilt. Das einzige Zeichen, das ihr von mir gesehen. Die Ungerechtigkeit euers Tadels und Hasses

Altet ihr aber schon baraus erkennen, baß ihr am Sabbath einen Menschen beschneidet, wenn es der vorgeschriebene Tag ist, damit Moses Gesetz nicht verletzt erde; mir aber zürnt ihr, daß ich einen ganzen Menschen gesund gemacht am Sabbath? Euer Gericht ist ungerecht, ihr richtet nach dem änßern Scheine, richtet ielmehr nach dem Wesen wesen und der wahren Bedeutung (Bs. 24).

e) Diese freimuthigen Neden Jesu von sich und seinen Werken, diese Aufforderung er Prüfung und Untersuchung seines Thuns und Handelns, diese furchtlose Aeuserung, daß e die hinterlistigen Plane seiner Feinde kenne, und das Berstummen der Pharisäer, die ihn ören (Vs. 26), macht einige Zuhörer, Einwohner Jerusalems, stutzig. Ist am Ende doch sagen sie) dieser der wahre Mcssias, und wissen es die Obersten und verhehlen es ur dem armen Bolke. Doch nein (fahren sie sort, oder entgegnen ihnen Andere); ein tennzeichen des Messias muß ja sein, daß Niemand weiß, woher er ist; von diesem ber wissen, daß er ein Galiläer, aus dem verachteten Nazareth ist (Vs. 27).

#### . Ferneres Zeugniß und Ermahnung des Herrn; Wirkung aufs Bolk und die Oberften.

- a) Jesus, wie er vorher von der innern und äußern Gewähr der Göttlichkeit seiner ehre gesprochen, wird nun veranlaßt, deutlicher sich zu erklären. Im Tempel lehrend, lso wol nicht mehr am Tage seines ersten Auftretens (Bs. 28), ruft er mit lauter Stimme us: ihr wißt so wenig, wer ich din, als woher ich komme; oder vielmehr: ihr kennt rich nur äußerlich, als Sohn der Maria von Nazareth, als einen Ungelehrten; aber icht innerlich: aber der mich gesandt hat, und den ihr nicht kennt, ist wahrhaftig, und venn ich nich seinen Gesandten erkläre und mich als solchen zeige, als Jemand, er Gott kennt, weil er von ihm ist, so habt ihr keine Entschuldigung sür euern Leichten und Unglauben, viel weniger für euere meuchelmörderischen Anschläge.
- b) Jetzt sehen die Obersten oder seinblichen Juden überhaupt, daß eine Entscheidung ahe ist, daß das Bolk durch ihre Unthätigkeit irre gemacht werden muß in der Anscht, die sie zu verbreiten gesucht. Man redet davon, ihn zu greisen, aber Reiner legt ie Hand an ihn; seine Stunde war noch nicht gekommen (Vs. 30). Wirklich werden Nehrere gläubig und rusen aus: Wenn der Messias kommen wird, wird er auch mehr geichen thun als dieser! Ober am Ende ist jener der Messias selbst, oder doch ein Brophet Gottes (Vs. 40). Durch die Benachrichtigung einiger pharisäischen Späher on diesem Murmeln im Volk unterrichtet, beschließt der Kath, sich seiner zu bemächsgen. Hässer werden ausgesandt, ihn zu greisen (Vs. 32).
- e) Jesu bleibt dieses nicht verborgen, er nimmt also Gelegenheit, zu ihnen von seinem evorstehenden Ende, aber auch von seiner nahen Verklärung zu reden: ich bin noch ine kleine Zeit bei euch; allein wohin ich gehe, könnt ihr mir nicht folgen, denn ich ehe zurück zu dem, der mich gesandt hat, dann werdet ihr mich vergebens suchen, enn ihr könnt nicht dahin kommen, wo ich bin. Diese Worte sind dem verstocken dolke ein schwereres Näthsel als das vorige; sie wiederholen sie und sagen: was soll as heißen? Will er etwa den Juden in ter Zerstreuung unter den Griechen und diesen Abst seine Lehre verkündigen? (Bss. 33—36.) Alles Dieses nuß binnen zwei, drei der vier Tagen (vom 17. oder 18. bis 20. oder 21. Tisri) geschehen sein, wie das volgende zeigt.

Am letzten Tage, also am 22. Tisri, an welchem der Priester unter dem Inbelsesang des Bolks: "Ihr werdet Wasser schöpfen mit Freuden aus den Quellen des veils" (Jes. 12, 3), Wasser aus dem Quell Silvah schöpft und aus goldenem Becher auf den Altar goß, beginnt der Herr eine neue, vielleicht (f. z. Joh. 7, 37) n die heilige Sitte des Tags geknüpfte Rede von den himmlischen Kräften, welche

ber Gläubige burch seine Berbindung mit Christus erhält — "wen ba dürstet, der komme zu mir".

Diese Rebe bringt eine große Wirkung hervor. Einige sagen: er ist der Prophet, Andere gar: der Messias. Dieses Bekenntniß aber ruft gleich den Unglauben hervor: wie kann der Messias, der Sproß Davids aus Bethlehem, aus Galiläa kommen? Näher als je rückt die Gesahr, Einige sind schon entschlossen, ihn zu greisen, allein noch wagt Niemand es auszuführen. Die Diener der Obersten gehen zurück ohne ihn und antworten auf die Vorwürse ihrer Vorgesetzten: nie hat ein Mensch also geredet (Vs. 46).

d) Die Pharifäer schelten das unwissende Bolf, das sich ein Urtheil für sich erslaubt, und sagen, es ist verslucht. Eine Berathung unter ihnen selbst wird gehalten; Nikobenus macht sie aufmerksam, daß das Gesetz verbiete, irgend Jemand ungehört zu verdammen; er wird hart angefahren und verdächtigt" und auf den Grund hingewiesen, den der Pharifäer Freunde dem Bolke vorgehalten hatten: aus Galiläa ersteht kein Prophet (Bs. 52).

#### 3. Weitere Rede Jesu jum Bolke im Tempelhof am Gotteskaften.

a) Es heißt: "Er rebete abermal zu ihnen." Was jetzt folgt von Chrifti Reben ist das Gespräch eines Tags; dann kommt die Rebe am Tempelreinigungssest, welches zwei Monate und drei Tage nach dem Ende des Laubhüttensestes geseiert wurde. Es fragt sich nun: ist dieser eine Tag noch mit der letzte des Laubhüttensestes oder irgendein späterer? Das Erste ist wahrscheinlicher, da das Vorige gar keinen Schluß hat. Anch das "Da" scheint eher fortzuleiten mit Nückblick auf die kurzen Worte 7, 37. 38. Es ist nicht wahrscheinlich, daß Iesus, einmal an diesem heiligen Tage auftretend, nichts als die wenigen Worte gesagt haben sollte. Die Nede von Christus, dem Lichte der Welt, ist vielmehr eine Rechtsertigung und Erklärung derzenigen vom Wasser des ewigen Lebens. Auch ist die ganze Ausssührung eine fortlausende Rücksicht auf die dort angedeutete Kraft des innern Lebens in den Gläubigen, und die innige Verbindung zwischen dem Bater und dem Sohne und diesem und den Gläubigen.

Ich bin bas Licht ber Welt; wer mir nachfolget, ber wird nicht in ber Finsterniß wandeln, sondern wird bas Licht bes Lebens haben.

- b) Die Pharifäer kommen auf ihren ersten Einwarf zurück: beweise beinen Beruf also zu reden, du hast kein Zeugniß als dein eigenes. Der Herr antwortet ihnen: mein eigenes Zeugniß ist wahr, denn ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe, was ihr nicht wißt, da ihr keines Urtheils über geistige Angelegenheiten fähig seid. Mein mein Zeugniß steht nicht allein da; der Vater zeugt auch für mich, der mich gesandt hat (Bs. 16); wenn ich richte, richte ich recht.
- c) Wo ift bein Bater? fragen die Pharifaer. Ihr könnt es nicht wissen, fagt ber Herr, weil ihr mich nicht kennt (Bs. 19).
- d) Weitere Nebe (ungewiß ob an einem andern Tage): ich gehe hinweg und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben; ihr könnt nicht dahin kommen, wohin ich gehe. Auf die Aenßerung der Inden, ob er sich denn umbringen wolle, wiedersholt der Herr jene Mahnung, als Folge ihres Unglandens würden sie in ihrer Sünde sterben. Darauf fragen die Juden: wer bist denn du, daß du uns Solches bietest? Der Herr antwortet: ich habe allerdings Vieles von euch zu reden und zu urtheilen, allein ich thue es im Namen und im Auftrage dessen, der mich gesandt hat und der wahrhaftig ist. Erst, wenn ihr den Menschenschen werdet erhöhet haben, werdet ihr erkennen, daß ich es bin, und daß ich rede, was ich vom Bater gelernt habe (Vss. 21—29).

#### 4. Jefu Rede ju den gläubig gewordenen Juden.

Als auf diese Worte hin Viele an ihn glauben (Vs. 30), wendet sich Jesus zu den Gläubigen und spricht: die Wahrheit wird euch frei machen. Diese Nede verletzt aber ihren Stolz als Abrahams freie Kinder. Bis der Sohn euch befreit, seid ihr Sklaven; ihr seid böse und sucht mich zu tödten; ihr thut, was ihr gehört habt von euerm Vater, wie ich, was ich von meinem. Sie wiederholen ihre Berusung auf Abraham, endlich berusen sie sich von Bater, und dies führt zur offenen Erklärung, daß sie Kinder des Teusels sind (Vs. 44). Ich din von Gott, ihr nicht, darum glaubt ihr mir nicht. Nun ist der Herr ein Besessener; als er aber sagt: "So Jemand mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken ewiglich", und zur Erklärung dieses Uebershebens über den Stammvater und die Propheten ausgesordert das große Wort sagt: "Abraham ward froh, daß er meinen Tag sehen sollte; und er sah sihn, und frenete sich", und endlich darüber geschmäht: "Ehe denn Abraham ward, bin ich" — da wollen sie ihn steinigen.

#### 5. Die Blindenheilung.

- a) Jesus verbirgt sich vor der Wuth der ungläubigen Inden und geht mit seinen Jüngern aus dem Tempel (Vs. 59). Auf dem Wege daher begegnet er einem blindges borenen Bettler, und nachdem er der Seinigen Meinung über die Ursache dieses Leidens berichtigt, heilt er ihn mit Speichel, den er ihm besiehlt im Teiche Silvah abzus waschen (9, 1—7).
- b) Ausbreitung der Kunde dieser wunderbaren Heilung, vergebliche Versuche ber Pharifäer, sie für unwahr zu erklären, und Mishandlung des freimuthig bekennenden Geheilten.
- c) Als ber Blinde ihn erkennt, und vor ihm niederfällt, spricht Christus (9, 39):
  "Zum Gericht kam ich in diese Welt, auf daß, die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden." Pharisäer, die ihm folgen, fragen ihn: sind wir auch Blinde? (Bs. 40.) Christus antwortet: da ihr eure Blindheit leugnet, bleibt eure Sünde. Wer nicht durch die Thür in den Schafstall geht, ist ein Näuber (10, 1); die Schafe folgen allein dem Hirten, dessen Stimme sie kennen. Und als die Pharisäer das Gleichenis nicht fassen, setzt er hinzu: Ich din die Thür, die vor mir kamen, waren Räuber. Ich bin der gute Hirt, die andern Miethlinge. Ich kenne meine Schafe, und lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe. Ich lasse mein Leben für die Schafe; Niemand nimmt es von mir (9, 35—10, 18).
- d) Eine Spaltung entsteht über biese Worte; Einige erklären ihn für beseffen, Andere für einen von Gott begabten Lehrer und Wunderthäter (10, 19—21).

Die Erzählungen biefes ersten Zeitraums umfassen also eigentlich nur die vier letzten Tage bes Laubhüttensestes.

Jesus blieb in Ferusalem oder ber nächsten Umgebung; benn wir sinden ihn bort am Feste ber Tempelweihe, zwei Monate und einige Tage nach bem Schlusse ber Feier bes Laubhüttenfestes.

# B. Zweiter Zeitraum: das Fest der Tempelweihe (25. Kislev bis 3. Thebet).

Fesus ging mährend des Festes, da es Winter war (December; ein nener Zug, der darauf hinweist, daß der große Abschnitt von zwei Monaten zwischen dieser Stelle und der letzten Erzählung liegt), in der Halle Salomos wandeln (10, 22, 23). Die

Juden sammeln sich um ihn und sagen: "Wie lange hältst du unsere Seelen gespannt? Bist du der Christ, so sage es uns frei heraus." Der Herr antwortet ihnen: "Ich sagte es ench und ihr glaubet nicht. Die Werke, die ich thue in meines Baters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr seid nicht von meinen Schafen; meine Schafe kann Niemand aus meiner Hand reißen; ich und der Bater sind eins" (10, 30).

Die Juden wollen ihn steinigen, der Herr stellt sich ihnen entgegen und fragt: für welches von meinen Werken steinigt ihr mich? Sie antworten: nicht um eines guten Werks steinigen wir dich, sondern um der Gotteslästerung willen, weil du, ein Mensch, dich selbst zu Gott machst. Der Herr autwortet: nennt die Schrift doch euch Götter, wie ist es eine Gotteslästerung, wenn der von Gott Geheiligte und Gesandte sagt: ich bin Gottes Sohn? Glaubt wenigstens meinen Werken.

# C. Die Reisen nach dem Teste der Tempelweihe bis zur Anstunft in Bethanien vor der Leidenswoche; Fortschritt der Reden Jesu.

Die Gegner suchen Jesum wieder zu greifen; der Herr aber entgeht ihren Händen und "zieht wieder jenseit des Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte, und blieb allda".

# D. Aufenthalt jenseit des Jordan bis zum Frühjahr. (10, 40; vgl. 11; 55.)

Der Ausbruck "wieder" bezieht sich darauf, daß er dort acht Monate gewesen war. Dies und das "zuvor" (7, 50) beweisen ausdrücklich, daß Johannes einen dyronologisch geordneten Bericht schreiben wollte.

Nun kommt die Spisode von Lazarus Krankheit. Jesus kehrt zurück nach Bethanien; Ankunft und Erweckung des Lazarus (11, 1—44). Jesus bleibt nicht hier wegen der von den Juden beschlossenen äußersten Maßregeln.

Es folgt die Abreise nach Sphraim (zwei Tagereisen nördlich); es war nahe das Passah (Bs. 55). Biele von denen, die nach Terusalem gegangen waren, vor dem Feste sich zu reinigen, sprachen: sollte er nicht zum Feste kommen? (Bs. 56.)

Am Sabbath vor Ostern — sechs Tage vor dem Feste — hat das Gastmahl in Bethanien statt, wobei Lazarus gegenwärtig ist, Martha dient und Maria ihn salbt. Der Juden Bemerkung und bes Herrn Antwort zeichnen diesen Moment aus. Viele Juden kommen hin, um Lazarus zu sehen; die Hohepriester suchen auch den Letztern zu tödten (12, 1—11).

Wenn wir nun zuvörderst auf das Fortschreiten der Plane der Hohepriester und des ganzen Verhältnisses des Herrn zum Bolke, dem zum letztenmale seine Errettung angedoten wurde, in diesem sechsonatlichen Zeitraume zurücklichen, so sind die einzelnen Momente desselben nicht zu verkennen. Unmittelbar vor des Herrn Auftreten wird nur unter dem Volke für und wider gemurmelt, Niemand spricht frei; die Pharisäer suchen aber dem Bolke einzureden, daß er ein Besessenr sei (7, 11—13). Sowie der Herr aber am Laubhüttensest aufgetreten ist und zur Prüsung seiner Verson und seiner Lehre auffordert, wird mit dem größern Aussehen auch die Wuth der Feinde größer. Man redet davon, ihn zu greisen, aber Niemand legt Hand an ihn (7, 30). Allein bald darauf, noch an demselben Tage, wird es beschlossen, ihn greisen zu lassen, häscher werden, ausgesandt (Vs. 32). Als der Herr am letzten Tage das Volk einladet, zu ihm zur Kröme, des ewigen Lebens zu empfangen, soll er gegriffen werden; allein die Häscher geben zurück zu ihren Herren ohne ihn, und erklären, es

sei nicht möglich, daß ein Mensch rebe wie dieser (Bs. 46). Nikodemus macht einen letzen Bersuch, sie zu ruhiger Prilfung zu bewegen (Bss. 50—52).

Als die letzte Nede Einige zum Glauben an ihn als einen oder als den Propheten gebracht, glaubt Christus sogleich, sie auf die nothwendige Bedingung ihres Glaubens an ihn ausmerksam machen zu müssen, und dies führt zu einer Erklärung, die heftiger wird, als die Buth der Obersten; sie heben Steine auf, und Jesus geht aus dem Tempel. Wenn dieser Umstand den Feinden größere Zuversicht geben mußte, so zeigte ihnen die Aussehen erregende Bunderthat des Herrn, die er beim Weggehen aus dem Tempel am Blindgeborenen erwies, die drohende Gesahr einer Begeisterung des Bolks für den Propheten aus Galiläa.

Weshalb sie in den nächsten beiden Monaten nach dem Feste ihren Beschuß nicht aussführten, darüber läßt uns Johannes im Dunkeln. Entzog sich der Herr ihnen und verließ die Stadt mit den andern Fremden? Nichts berechtigt uns dies anzunehmen. Weiter aber führt uns auch Johannes nicht.

Gewiß ist, daß die Erzählung bei ihm nicht im Weitern wieder fortfährt (10, 22). Die Umstände erscheinen allerdings weiter fortgeführt. Die Juden klagen, daß der Herr sie in Ungewißheit lasse, indem er nicht frei heraussage, ob er der Messiss sei oder nicht. Es handelt sich nicht mehr darum, ob der Herr ein Betrüger oder Besesser gehen follte. Kein, die Juden wollen nur wissen, ob er nicht wirslich der Messiss sorhersgehen sollte. Nein, die Juden wollen nur wissen, ob er nicht wirslich der Messiss sei. Der Herr seinerseits sagt ihnen jetzt zum erstenmal: daß er und der Bater, Gott, eins seien. Alle frühern Andeutungen waren nicht verstanden (8, 27; 10, 6); selbst die Aeußerung, daß Jesus vor Abraham gewesen, hatte noch nicht unmittelbar seine Gottheit ausgesprochen. Der Herr geht nun von seiner Berson zu seinen Werken zurück, deren er also mehrere vor ihren Angen gethan hatte; unsere Erzählung vom Landhüttenseste zeigt (7, 21), daß Jesus vorher sich nur auf Sine frühere (öffentliche) That berief.

Der Unglaube siegt; das Bolk steinigt ihn zwar nicht, allein es glaubt auch nicht an den galiläischen Propheten, der Gottes Sohn und Gott gleich sein will.

Nun glauben die Obersten, der Augenblick sei gekommen; selbst der Theil des Volks, der sich an ihn anschließen zu wollen schien, will ihn nicht anerkennen — ihn, der Messias sein will ohne königlichen Glanz und ohne äußerliche Befreiung des Volks, dagegen sie, das Volk Abrahams, des Teufels Kinder und des Gesetzes Stlaven schilt.

Da Jesus wußte, daß seine Stunde noch nicht gekommen war, entzog er sich ihnen und kam erst zum Feste wieder nach Jerusalem, nachdem er seine Nähe durch die Erweckung des Lazarus angekündigt. really was the first and the same of the same of the same and the same of the

and and the first of the second secon

# Fünftes Buch.

Die Leidenswoche und die Verklärung. Einzug, Leiden, Auferstehung und Abschied.

Vom 12. April bis 21. Mai des Jahres der Stadt 782. (Jahr 29 der chriftlichen Zeitrechnung.)

Junty Buch.

-17 April bis 21 Mai des Jahres Cade 7.12.

Carpent St. Land St. Carpent S

# Einleitung.

#### A. Methode für die Behandlung diefes Zeitraums.

Die Echtheit und Urfprünglichkeit des johanneischen Evangeliums und die Richtigkeit unserer Grundannahmen für beffen Berhältniß zu der evangelistischen Ueberlieferung. welche es ebenso wol voraussett, als erganzt und berichtigt, erweist sich am schlagenbsten und glänzenbsten in biefem letten, furzen aber schickfals= und thatenvollen Abschnitte bes Lebens Jefu. Er ift gleichsam ber Prüfftein jedes Bersuchs ber Löfung ber Evangelienfrage, benn hier allein haben wir fortlaufende parallele Texte bes Johannes und der drei Evangelisten. Bis dahin hatten wir im Evangelium bes Apostels nur ben geschichtlichen Rahmen, mit Ausnahme ber Geschichte ber Taufe Jesu und ber Speisung ber Fünftausend; auch mußten wir uns bie Einreihung ber evangelistischen Erzählungen in jenen Rahmen burch muhfame Zusammenftellungen und Bergleichungen vermitteln und flar machen. Sier ift die Ginheit bes Zeitraums von felbst anschaulich, und Alles ift auf wenige Wochen, ja Tage beschränkt. Die Aufgabe bes Johannes für biefen Gipfelpunkt bes Lebens Jesu mar eine ganz befonders garte und schwierige, ebenso wol als eine vor allen andern feierliche und heilige; fein Theil der Ueberlieferung hatte nun feit fast achtzig Jahren die Gemüther der Gläubigen so erfaßt und burchbrungen wie biefer; in keinem hatte bie evangelistische Ueberlieferung so tiefe Burgeln bei allen Gemeinden über ben Erbfreis geschlagen, als bier. Geit einem Bierteljahrhundert war das junge Geschlecht aufgewachsen mit wesentlich benselben schrift= lichen Berzeichnungen, welche wir vor uns haben. Wie konnte der Apostel ohne bie höchste Noth auch nur in den Buchstaben eines Glaubens eingreifen, welcher sich also gebilbet und festgesett, und das driftliche Leben, ja den Gottesdienst so vielfach gestaltet und durchdrungen hatte? Und body hatte er nicht allein mandjes kleine geschichtliche Misverständniß zu berichtigen und manche Anstöße und Zweifel zu heben. Glaube an Jefus war ein geschichtlicher. Es lag ihm zweierlei ob vor feinem Scheiben. Einmal ber katechetischen Bufammenftellung einen geschichtlichen Leitfaben gur Seite gu Dann aber insbesondere hatte er das heiligste Bermächtniß Jefu den Gemeinden zu übergeben, die letten Gebote Jesu für alle Geschlechter der Christenheit. Jene ein= gehendsten, tieffinnigsten und rührenbsten aller Reden bes herrn zu ber Schaar feiner Jünger waren begreiflicherweise gar nicht in jene katechetischen Erzählungen aufgenommen. Sie waren höherer Art und nur ein Augenzeuge konnte würdig über fie berichten, falls ber Herr nicht vorher felbst wiederkam. Jest, gegen Enbe bes Jahrhunderts, war ber lette Zeitpunkt für ben Junger und Augenzeugen gekommen, biefes

Werk anzufassen. Es war ihm klar, daß des Herrn angekündigte baldige Nücksehr eine geistige gewesen und weiterhin noch sein sollte, und daß der Geist Christi in der Gemeinde den Herrn in der Welt zu verklären bestimmt, Christi Leib aber diese Gemeinde selbst sei. Er aber war der letzte Uedriggebliebene unter denjenigen Jüngern, welche den Gemeinden etwas Schriftliches zu hinterlassen den Beruf gefühlt hatten.

Dag biefes feine Ueberzeugung und Absicht war, bei Abfaffung wie des Evangeliums überhaupt, fo insbefondere biefes erften Abschnitts, bas fcheint bem Siftoriter faum zweifelhaft fein zu konnen, wenn er bie Gleichheit bes Berhaltniffes beiber Berichte, bes apostolischen und bes evangelistischen, betrachtet, und bei ben vorkommenden Abweichungen die immer klarer hervortretende Geschichtlichkeit und Innerlichkeit des Apostels würdigt. Es ist aber nicht ninder klar und erfreulich, daß jene Abweichungen fich auch binfichtlich ber Evangelisten befriedigend erklären, wenn man an fie keine andern Ansprüche macht, als welche ihrer Zeit und Stellung gemäß find. Wer will verkennen, bag auch bie innerlichsten und erhabensten Aussprüche Jesu bei Johannes ihren vollen Wiederhall finden in den für Ratechumenen und wißbegierige Forscher bestimmten Lebensgeschichten Jefu? Allerdings muß man jene Abweichungen nicht leugnen und nicht wähnen, daß die katechetifche Darftellung bes Ueberlieferten bie ganze Tiefe bes Beiftes und Gottesbewußtseins Jefu erschöpfen konnte und wollte. Man muß unterscheiben ben Bericht bes Apostels und Lieblingsjüngers von bem ber Sendboten, und barf nicht gleichstellen bie anekbotischen Erzählungen zweiter und britter Sand mit ber zusammenhängenden Berkunbigung bes Augenzeugen und ben Mittheilungen bes Bertrauten und Ründiger ber tiefsten Gebanken seines Meisters von Anfang an. Aber sobalb man biefes redlich und unverzagt thut, gewinnt man das Gefühl ber geschichtlichen Wahrheit unserer gesammten evangelischen Ueberlieferung, und legt ben Grund zu einem Glauben besonnener und bleibenber Ueberzeugung. Dann schwinden bie ungludseligen Berbachtigungen bes apostolischen Zeugniffes von Baur und Strauf, und es lofen fich von felbst bie Zweifel und Schwierigkeiten hinsichtlich ber brei ersten Evangelien, welche Leffing und Andere mit großem Ernste geltend gemacht. Man erkennt, daß bas Geschichtsbild fich in ber Ueberlieferung gerade so und nicht anders verschieben und abspiegeln mußte in ber fatechetischen Ueberlieferung, wie es sich in unsern brei ersten Evangelien findet.

Um dieses jedem Leser auschaulich zu machen, werden wir in der ersten Abtheisung unsers Buchs die Thatsachen des Zeitraums möglichst gedrängt und übersichtlich vor Augen stellen, und sie der Neihe nach kritisch prüsen und zur geschichtlichen Herstellung vorbereiten. Nur dadurch kann der Weg gebahnt werden zum Ziele; und dieses ist kein anderes als die Darstellung der großen Ereignisse dieses weltgeschichtslichen Zeitraums nach ihrer ewigen Bedeutung, aus dem Mittelpunkte des Gottesbewußtseins Jesu, soweit es der menschlichen Unvollkommenheit und Schwäche gestattet ist, in dasselbe einzublicken. Dieses ist der Gegenstand der zweiten Abtheilung.

Auf jeder dieser Stufen zerfällt uns der Zeitraum in fünf große Handlungen oder Thaten Jesu, mit einem ernsten und rührenden Borspiele am ersten Wochentage in Bethanien.

Erstens: Der Einzug am Morgen bes 13. April 782 (Montag).

Bweitens: Die letten Gebote bes Neuen Bundes; Abend und Nacht von Donnerstag 16. April.

Drittens: Das Leiben und Sterben, Freitag 17. April. Biertens: Die Auferstehung, Sonntagsmorgen 19. April.

Fünftens: Die vierzig Tage des Berkehrs Jesu mit den Jüngern und die Rud= fehr jum Bater.

#### B. Anknupfung an die Reiseberichte.

Das Mahl in Bethanien und die Salbung: Sonntag 9. Nisan 782. (30h. 12, 1—11; Marc. 14, 1—11; Matth. 26, 1—16; Luc. 22, 1—5.)

Die Thatsachen bei Johannes sind folgende drei:

1) Jesus kommt sechs Tage vor Oftern in Bethanien an. Wir wissen, baß er von Sphraim kam, wohin er von Bethanien gezogen war, nach dem kurzen Ausenthalte daselbst zur Erweckung des Lazarus.

2) Die Freunde bereiten ihm bort ein Mahl, an bemselben Tage; also, nach Johannes, am Sonntage, bem ersten Wochentage. Denn Jesus ward, nach Johannes, gekreuzigt am Freitag, und Freitag Abend begann die Zeit der ungesäuerten Brode; der erste Tag des Oftersestes aber war der Sonnabend, 15. Nisan und Frühlingsvollmond im Jahre der Stadt 782 (s. 3. Ioh. 12, 1). Das Mahl war nicht im Hause der Maria und Martha; Lazarus, ihr Bruder, war einer der Gäste, nicht Gastgeber; wer würde vom Gastgeber sagen, daß er einer der bei Tisch Sixenden war? Und Martha diente bei Tisch. Es wird dadurch angedeutet, daß der Gastgeber ein angesehener Mann des Ortes war.

3) Die Hohepriester, welche, nach des Johannes unmittelbar vorhergehender Erzählung, bereits seit der Erweckung des Lazarus den Tod Jesu beschlossen und seine Auslieserung, als eines mit dem Banne Belegten, zur Pflicht gemacht hatten, stellten jetzt auch dem Leben des Lazarus nach, weil dessen Erweckung

auf das Volk im Lande einen großen Eindruck gemacht.

Die evangelistische Erzählung hat biefe brei Thatsachen, aber etwas verschoben, weil fie felbst aus ben geschichtlichen Fugen gerückt ift. Die Ueberlieferung beginnt biefen Abschnitt bei allen Dreien mit Angabe ber Zeit, nicht bes Mahls, sondern bes Befclusses ber "Schriftgelehrten" (ungenau ftatt bes Hohen Rathes, bessen regierenbe Vorsitzer ber Hohepriester und bessen Stellvertreter ober Borganger mar), Jesus vor bem Feste aus bem Wege zu räumen, nicht am Feste, weil fonst leicht ein Aufruhr ausbrechen könnte. Dieser Ausbrud findet fich gang gleich bei Marcus und bei Matthäus, und ift fehr zu beachten, um ben Gesichtspunkt ber Ueberlieferung zu verstehen. ber Borftellung ber Evangeliften ward, wie wir feben werben, Jefus boch gerade am Wefttage gekreuzigt; baf biefe Borftellung eine irrige fei, fagt uns Johannes feines Ortes ebenso gart als für jeden Unbefangenen unmisverständlich; auch findet sich kein Beifpiel einer folden Sinrichtung, welche die Feier verunreinigt haben wilrde, vielmehr Ueberlieferungen von einem Berbote folder Entheiligung. Die in unferer Stelle tren wiedergegebene Ueberlieferung zeigt offenbar noch die geschichtliche Spur; die hinrichtung foll nicht am Feste geschehen, und biefes Fest ift nach zwei Tagen. Diese Zeitbestimmung liegt bem Ausbrucke bei Matthaus ju Grunde: ber Befdlug ber Sobepriefter fei zwei Tage vor Oftern gefaßt; Marcus fügt noch ausbrücklich hinzu: zwei Tage vor Oftern und bem ungefäuerten Brobe. Das Genießen bes Ungefäuerten begann aber am Abende vor bem Oftertage, bem Anfange ber judischen Tagesberechnung. Diese Angabe ift unbebenklich ale eine geschichtliche Angabe zu nehmen, benn bie Ausführung bes Berraths mard ja für die Nacht von Donnerstag auf Freitag verabrebet, und biefe Berabredung konnte jedenfalls nicht eher erfolgen, als bis Christus in Jerufalent eingetroffen war, und schwerlich ehe er seine Berfügung über ben nächtlichen Aufenthalt ben Jungern mitgetheilt. Dieses geschah am Tage bes Mahls, nach ber leberliefe=

rung; dieser Tag nun war Donnerstag, aber nach Johannes siel das jüdische Bassahmahl und das Schlachten und Verzehren des Osterlamms erst auf den Freitag, während die Evangelisten annehmen, Christus habe das Mahl an dem Tage des jüdischen
Passahmahls selbst gehalten und sei also am Osterseste hingerichtet. Zwei Tage vor Ostern war ihnen also Mittwoch. Seit Jesus am Montag den Tempel verlassen hatte, wußte aber die Polizei nicht, wo er sich aushielt, denn er hatte sich, wie Iohannes ausdrücklich sagt, "vor den Juden verborgen". Mittwoch muß wirklich der Tag gewesen sein, wo der Beschluß erfolgte. Erst an diesem Tage wußten sie, daß man Jesu Ausenthalt am Dienstage nicht habe auskundschaften können; Verrath durch einen Jünger blieb allein übrig. Das Fest nahte heran, und am Feste ihn hinzurichten war gegen Geset oder Sitte, auch würde es zu gefährlich gewesen sein wegen des zu besürchtenden Bolksauslaufs, ihn zu fassen und wegzuschleppen. Die "zwei Tage vor Ostern" sind also richtig, aber sie gehen auf den Tag, in dessen Nacht Jesus gesangen genommen wurde, auf Donnerstag.

Lucas hat die Schwierigkeit der spätern Auffassung wahrscheinlich eingesehen; er begnügt sich zu sagen: "Es nahete das Fest der ungefäuerten Brode." Er knüpft an den Bericht von den Nachstellungen der "Hohepriester und Schriftgelehrten" sogleich den vom Verrathe des Judas.

Die beiben Anbern nun schalten zwischen beiben Berichten die Erzählung ein von der Salbung Jesu durch ein Beib bei Gelegenheit des Mahls, welches Jesu in Bethanien gegeben wurde, und zwar, wie sie ohne Zweisel nach vollkommen geschichte licher Ueberlieserung ansühren "im Hause Simons". Dieser Simon also war der angesehene Mann, welcher das Mahl veranstaltet, und dazu Lazarus, das lebende Bunder des Orts, Jesu Thren eingeladen hatte (f. z. Joh. 12, 2). Seinen Beisnamen mag er dadurch erhalten haben, daß Jesus ihn früher vom Aussatze geheilt hatte; er konnte natürlich jetzt nicht daran leiden, denn wie hätte er sonst seinem Hause vorstehen und ein Mahl geben können?

Die Geschichte selbst ist in dem Texte der beiden Evangesien unverkennbar aus apostolischer Quelle gestossen. Denn das Andenken der bethanischen Gastsreunde der Maria, der Martha und des Lazarus verschwindet bald; wahrscheinlich weil Lazarus nicht lange mehr lebte und das gastliche Hans der beiden Schwestern sich auslöste. In der Auserstehungszeit kommt Bethanien nur vor in Beziehung auf den Delberg. Die Unmittelbarkeit jener Uebersieferung beweist nicht allein die Kenntniß des Namens des Gastgebers, sondern auch die treue Bewahrung der Worte des Herrn und des Borfalls, welcher dazu die Beranlassung gab. Aus dem Judas sind nun "einige" geworden, und zwar "einige Jünger", welche sich über die Berschwendung so kostbarer Waare ärgern; Marcus hat auch noch die dreihundert Denare mit einer kleinen Uebertreibung: "um mehr denn dreihundert Denare", während Matthäus sich begnügt zu sagen "theuer".

Also ber Kern, "das Wort des Herrn", und die veranlassende tadelnde Bemerkung ist mit buchstäblicher Treue bewahrt. Die Handlung des Weibes aber ist schon etwas ungenau, übertrieben erzählt. Sie gießt, nach den Evangelisten, den kostbaren Inhalt des Gefäßes über Jesu Haupt aus; man salbte wol des Haupt, aber man goß nicht flüssige Salbe auf dasselbe, wodurch ja die Gewänder besleckt werden mußten. Salben dieser Art waren nur für die Haut bestimmt; das Fußwaschen vor dem Mahle war allgemeine Sitte der Juden, und auf dasselbe eine Salbung solgen zu lassen, eine schöne Zugabe dienender Liebe und ein Zeichen höchster Verehrung, wegen der Kostbarkeit slüssiger Narde.

Auch die ernfte, rührende hinweifung auf den nahen Tod "bum Begräbniffe" fehlt

nicht. Der Spruch ist nur ein wenig verschoben. Jesus sagt bei Johannes (nach ber überlieferten Lesart):

Laß ste mit Frieden, auf baß sie solches behalte zum Tage meines Begräbnisses. Die Salbe, will Jesus sagen, hat sie für mich bestimmt, laß sie dabei nur gewähren; den Rest wird sie ausbewahren für die Salbung meines Leichnams; ihr werdet mich nicht mehr lange unter ench sehen. Sin Wort des tiessten Ernstes, dem unwürdigen Jünger und bald Verräther mit einem doppelten Stachel ins Gewissen geworsen. Dabei zugleich ein Wort der größten Sanstmuth; denn gewiß nicht ungerecht wird des Mitapostels Urtheil sein, daß Judas mürrisch war aus diedischer Habsucht; er hätte die Flasche lieber von ihr als Gabe gehabt, um von dem Erlös seinen Theil wegzunehmen. Bei den Evangelisten hat der Spruch die Wendung erhalten, das Weib habe die Salbe über ihn ausgegossen, als sinnbildlich für seine nahe bevorstehende Salbung beim Begräbniß; der Gedanke Jesu in seiner ursprünglichen Form geht aber tieser. Sie hat nur ihre Liebe erzeigt; den Rest der Salbe wird sie bald brauchen können und wollen bei meinem Begräbnisse.

Lucas hat diese Erzählung gar nicht aufgenommen, weil er sie bereits früher in einer bedeutend fortgeschrittenen Zersetzung aufgenommen. Es ist nämlich klar, daß die Erzählung (7, 36—50) aus zwei Geschichten zusammengesetzt ist. Die eine ist die unserige und zu ihr gehören folgende Züge: das Weib tritt bei einem Mahle im Hause des Pharifäers Simon zu Tesus, und wäscht Tesu Füße mit einer Salbe aus einer Alabasterslasche und trocknet sie mit ihren Haaren.

Einer ganz andern, für die Zeit jenes frühen Berichts passenden Geschichte aber sind folgende Züge entnommen: Ein sündhaftes Weib nahet unvermerkt Jesu, beneht unter vielen Thränen seine Füße und trocknet sie mit ihrem Haar. Hierüber wird der Gastgeber bestürzt, weil Jesus, als Prophet, hätte wissen sollen, daß das Weib einen schlechten Lebenswandel führte. Hierauf nun allein bezieht sich Jesu Antwort, und durchaus nicht auf das, was aus unserer Geschichte in die Ueberlieserung der frühern hineingeslossen ist. Der Herr ermahnt ihn nun, zuerst durch die Parabel von den zwei Schuldnern, dann durch deren beredte Erklärung und Anwendung, in sein Gewissen zu gehen, um zu erkennen, daß die aufrichtige Reue auch bei einer großen Schuld der Vergebung Gottes gewiß ist, und dann eine viel größere Dankbarkeit und Liebe zu Gott hervorzubringen pslegt, als berjenige zu empfinden pslegt, welcher sich viel geringerer Uebertretungen schuldig weiß.

Also die handelnde Person nicht allein ist eine andere, und gehört einer ganz andern Klasse zu, als die ehrbaren und geachteten Schwestern des Lazarus, sondern (was die Hauptsache) das Wort des Herrn, der Spruch, ist ein durchaus anderer, hat eine ganz andere Spize. Dieser geht auf die Sündenvergebung und den Glauben, welcher sie erwirdt, jener auf die sinnbildliche Todesweihe in der Huldigung der sinnigen Maria, deren Bruder eben den Seinigen wiedergegeben ist.

Weber diese noch jene Geschichte kann durch dichtende Ueberlieferung aus der andern entstanden sein. Die frühe Vermischung jener Geschichte mit der Salbung in Bethanien zeugt aber für den tiefen Eindruck des Vorfalls, selbst da wo der stille Kreis in Bethanien unbekannt geblieben oder die genaue Kunde jenes Ruheorts Jesu in der Nähe von Jerusalem verschollen war.

So finden sich benn die beiden ersten Thatsachen des johanneischen Abschnitts in ben Evangelisten wieder, und zwar mit den Abweichungen, welche aus dem katechetischen Bortrage des Lebens Jesu nach dem Rahmen der ältesten volksmäßigen Missionsüber-lieferung mit Nothwendigkeit solgen oder aus der Naturgeschichte aller vereinzelten

Erzählungen fließen; aber bas Thatfächliche ift richtig und, soweit als möglich, an ber rechten Stelle.

Die britte johanneische Thatsache, von den Anschlägen auf das Leben des Lazarus, ist natürlich den Svangelisten fremd, weil die Ueberlieferung von Lazarus in Bethanien und seiner Erweckung nichts weiß. Statt dessen haben sie alle drei die Angabe von der Meldung des Judas bei den Hohepriestern, um Jesus zu verrathen. Da Lucas die Erzählung vom Mahle nicht hat, so schließt sich die Angabe bei ihm unmittelbar an die erste Thatsache an, nämlich die Anschläge der Hohepriester auf Jesu Leben. In der That kann diese Verbindung eine ursprüngliche, geschichtliche zu sein schen, denn die Späher des Raths werden allerdings wol nichts unversucht gelassen haben, um Sinen aus der nächsten Umgebung Jesu zu gewinnen.

# Erste Abtheilung. Sichtung der Thatsachen.

## Erster Abschnitt.

Der Einzug und die zwei nächsten Tage.

#### A. Der Einzug.

(30h. 12, 12-50; Marc. 11, 15-17; Matth. 21, 12. 13; Luc. 19, 45. 46.)

#### I. Johannes.

Der Bericht bes Johannes ist unmisverständlich, wenn man ihn nach seinem Wortsaute und in seinem eigenen Zusammenhange betrachtet. Tesus ist in den Bann gesthan; Späher umgeben ihn; sie waren schon vor seiner Nücksehr auf Bethanien ausmerksam geworden; des Lazarus Erweckung und Erscheinen im Bolke hatte allgemeines Aufsehen nicht allein im Orte, sondern auch in der Hauptstadt und im Lande erregt. Einheimische und Fremde zogen schon auß Fest; Biele erkundigten sich nach dem großen Propheten von Nazareth. Mehrere nun, die in Bethanien selbst gehört hatten, daß Jesus vorhabe, am nächsten Tage von da aus in Jerusalem einzuziehen, gingen ihm entgegen mit Palmzweigen und mit dem messianischen Psalmzesage:

Hofianna, gesegnet sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Fraet! Jesus bestieg unterwegs (vielleicht bei Bethphage) einen Esel, und setzte sich auf densselben, welches später die Jünger an den Spruch des Sacharja erinnerte. Die Schaar umgab ihn und pries laut das von ihm an Lazarus verrichtete Wunder; die Pharister waren entsetzt über den Zulauf des Bolks, der sich mehrte, wie der Zug der Stadt nahte.

Unter dem Bolke befanden sich auch Hellenen. Solche griechische Proselhten des Thors pflegten zu den großen Festen nach Jerusalem zu pilgern, um dort im Vorbose des Tempels anzubeten. Diese wünschten Jesus zu sehen, welches zwei seiner Jünger vermittelten. Die nun folgende erhabene Rede Jesu ist zu denken als zu diesen Jüngern gesprochen, sodaß die dahinterstehenden Griechen die Worte vernehmen konnten. Jesus hatte nämlich stillgehalten, und einen Kreis um sich gesammelt. Und wo konnte dieses anders sein als im Vorhof des Tempels, wo Jesus zu predigen pstegte? Nach Jerusalem ziehen heißt ja zum Tempel gehen. So auch die ganze katedetische Ueberlieserung. Wäre Jesus nicht die zum Tempel gekommen, oder gar nicht bis in die Stadt, sondern wäre unterwegs umgekehrt, so hätte dieses ausdrücklich gesagt

werben mussen. Auch gelangen wir nur bei jener Annahme zur Erklärung ber Schlußworte Jesu. Nachbem ber vollkommene Unverstand ber Umstehenden, ihre Blindheit für das Geistige, ihr Haften an der Herstellung der jüdischen Herrschaft, zur Aussprache gekommen war, heißt es: Jesus ging weg und verbarg sich vor ihnen (Joh. 12, 36). Das Volk ließ ihn ziehen.

Hier endigt die erste Abtheilung des evangelischen Berichts des Apostels; das öffentliche Predigen Icsu ist zu Ende, und wie Iohannes den Bericht mit Betrachstungen über die wesentliche Natur Iesu und des von ihm verkündigten Reichs begonnen und hier und da mit kürzern Betrachtungen und Ergießungen seines vollen Herzens unterbrochen; so beschließt er ihn hier mit einer Zusammenfassung des namentslich vom achten Kapitel an Gesagten über die Gründe jenes Unverstandes und jenes Unglaubens.

Die zweite Abtheilung ober ber Schlußtheil bes Evangeliums beginnt mit bem Mahle am vorletzten Abende vor dem ersten Tage des Passah und am letzten seines Lebens.

Geben uns die katechetischen Evangelisten nicht ein Licht über die beiben Zwischenstage, Dienstag und Mittwoch, und was sagen sie über den Einzug selbst?

#### II. Die Evangelisten.

Wir haben schon mehrfach gesehen, daß die evangelische Ueberlieferung nur Einen Einzug in Jerufalem kennt, und alfo bie Geschichte bes letten Einzugs von Bethanien mit bem bes ersten, ber Austreibung ber Wechsler zugleich vorbringen mußte. Wir haben ferner gefunden, wie ber Umftand, baft Jesus von Jericho aus einzieht, fern bavon eine Schwierigkeit zu machen, vielmehr die Geschichtlichkeit ber Ueberlieferung bezeugt. Denn bie unverkennbar geschichtlichen Erzählungen von Jericho auf bem Bege nach Jerusalem, muffen, nach ihrer Stellung im Reiseberichte, in die lette ber vier hiftorischen Reisen Jesu gehören, und bahin allein paffen fie auch. Bei allen brei Evangelisten zieht Jesus von Jericho nach Bethanien. Dort nun war er in jener letten Epoche ber Landflüchtigkeit zweimal. Zuerft als er fich nach Beraa zurückgezogen hatte, wo Johannes zuerst getauft hatte, und von dort durch die Kunde, bak Lazarus gestorben fei, in aller Gile guritatehrte; bann aber, als er von ber Stadt Ephraim (Ephron, 20 Millien nördlich von Jerufalem) am 9. Nifan dort einkehrte. Die Evangelisten wiffen nichts von jenem Zuruckeilen um bes Lazarus willen, fie kennen nur Eine Ankunft in Bethanien und bas ist die unmittelbar vor dem Leiden. Bon diefer zweiten Ginkehr kann nun offenbar keine Rebe fein, da ! Jericho westlich, Ephron rein nördlich von Jerufalem liegt; Johannes wurde, hatte eine folche Reife nach Jericho (benn auf bem Wege liegt es boch wahrscheinlich nicht) in ber That ftatt= gefunden, geradezu haben fagen muffen, bag er von Jericho gekommen fei. Aber bei jener Rückreise von Peräa war es der natürliche Weg, die Furt etwas nördlich von Bericho zum Uebergange über ben Jordan zu benuten; auch wenn Jesus schon bei Bethfean (Schthopolis) überfette, führte ber Weg über Jericho, ben Anotenpunkt aller Straffen von Beraa nach Jerufalem.

Die Erzählung der Evangelisten von unserm Einzuge aus Bethanien in Jerusalem, ist im Ansang, Mittel und Ende geschichtlich, sobald man nur bei Matthäus und Lucas das von ihnen hier einverleibte Ereigniß des ersten Einzugs, die Bertreibung der Bechsler, ausschiedet. Eine solche Einverleibung in die Erzählung des großen Einzugs vor dem Leiden war allerdings eine sehr natürliche Methode, nach den Gesehen der

Berschiebung ber geschichtlichen Reihe in der katechetischen. Aber biese Einschiebung hat auf die Hauptdarstellung nicht den geringsten Einfluß.

Die Selbständigkeit jenes Vorgangs zeigt sich aber bei Marcus, welcher die Geschichte des letzten Einzugs vor dem Leiden ohne alle Unterbrechung erzählt. Dadurch wird er nun allerdings genöthigt, die Geschichte vom Austreiben der Wechsler als am folgenden Tage vorgefallen, bei einem zweiten Einzuge aus Bethanien anzubringen. Der geschichtliche Zug ist hierbei die Kunde von mehr als Einem Einzuge in Jerusalem; wenigstens von zweien, deren jede durch besondere Thaten und Worte Jesu bezeichnet waren; der frühere Einzug aber gehörte nicht in den Tag vorher, sondern in die dunkle Beriode der süng Jünger; er stand chronologisch in der Lust, weil Jesus erst im solgenden Jahre in Galisäa auftrat, wo die evangelistischen Erzählungen ihren Auszangspunkt haben. Sowie man die mündliche Ueberlieserung ordnete, blied nichts übrig, als die Wahl zwischen zweien: man muste jenes Frühere anhangsweise erzählen — und so entstand die Korm einer Wiederholung des Einzugs von Bethanien — oder dassselbe einverleiben. Lucas sand dieses doch am Ende das Käthlichste, und schloß sich also dem aramäischen Evangesium an.

Ein hervorstechender Zug bei allen Dreien ist die Beschaffung des Seles, wegen des prophetischen Spruchs bei Sacharja. Iohannes schließt die deshalb gegebene Anordnung Jesu nicht aus; offendar aber legt er keinen besondern Werth darauf, sondern übergeht sie als allgemein bekannt; hinsichtlich jener Stelle des Propheten bemerkt er, daß sie damals den Jüngern nicht einsiel.

Marcus hat auch hier einen eigenthümlichen, individuellen Zug, gewiß aus petrisnischer Ueberlieferung, nämlich daß das Eselsfüllen noch nie vorher geritten, also für diesen heiligen Gebrauch gleichsam aufbewahrt war; als junges Füllen bezeichnet es auch Johannes ausdrücklich.

Der Zug von Bethanien nach Jerusalem wird noch näher bestimmt bei Marcus und Lucas durch die Angabe: bei Bethphage, dem östlich von Bethanien liegenden Dörschen. Huldigungen seitens der Begleiter, als der Herr das Thier bestiegen hatte, durch Bestreuen des Wegs mit Gewändern, um als Teppiche zu dienen, und mit grünen Schösslingen, sowie der erweiterte Hosianna= oder Heilgesang, sind die nie sehlenden Ausbildungen lebendiger Ueberlieferung; am eigenthümlichsten ist die Wendung bei Lucas, anklingend an den Engelgesang bei der Geburt in demselben Evangelium:

Friede fei im himmel, und Chre in der Bobe!

Derfelbe Evangelist hat noch Jesu rechtfertigende Antwort auf die Rüge der Pharifäer, daß er seinen Anhängern nicht verwehre, solche messianische Sprüche vor ihm auszurusen, und die rührende Anrede an Jerusalem, als er, den Delberg hinabsteigend, der Stadt ansichtig wurde. Bei Matthäus sind es Kinder, deren Jauchzen den Zorn der Partei der Hohepriester erregt, worauf denn Jesus ihnen den bekannten Psalmvers vom Preise Gottes durch die Unmündigen vorhält.

Alle diefe Züge, eben wie ber Zusatz bei Matthaus, daß ganz Jerusalem erregt wurde, passen offenbar nur auf den letzten Einzug; am allerwenigsten auf den ersten.

Die Angabe, daß Jesus gegen Abend nach Bethanien zurücksehrte, hat nicht allein Marcus, welcher ihn am nächsten Tage von dort wieder nach Jerusalem und in den Tempel ziehen läßt, sondern auch Matthäus. Der Ansdruck (21, 17) "er übernachtete daselbst" (eigentlich im Freien) verräth einen Nachhall der wahren Ueberlieserung, daß er sich an einem nur den Jüngern bekannten Orte verbarg, sicherlich nicht zum Hause des Lazarus zurücksehrte, wo man ihn gar leicht hätte entdecken und fassen können.

### B. Die Aussprüche Jesu über die bevorstehende Zerstörung Jerusalems und die letten Dinge.

(Marc. 13; Matth. 24, 1-36; Luc. 21, 5-38.)

Wir haben bereits anschaulich gemacht, daß die Anssprüche über Jerusalems und ber Welt Schicksale, welche unmittelbar vor der Erwähnung der Anschläge auf Jesu Leben und des Verraths von Judas hergehen, und die Reihe der Reden Jesu in oder bei Jerusalem beschließen, ebenso wol dieser ihrer Stelle wegen, als um ihres Inhaltes willen, hierher gehören müssen. Wir werden dieses nun näher ausführen.

Jesus sprach nach ben Vorfällen beim Einzuge nicht mehr öffentlich. Unsere Neben nun sind offenbar nur zu den Jüngern gesprochen und in gwößer Heimlichkeit. Matthäus sagt ausdrücklich, die Jünger hätten ihn gefragt, wann das Ende kommen würde, mit Beziehung auf ein Wort von ihm gegen sie, als sie auf die Herrlichkeit des Tempels hinwiesen: kein Stein werde auf dem andern bleiben. Marcus läßt die Bewunderung des Prachtbaues von "einem der Jünger" herrühren. Es ist möglich, daß dieser vorangestellte Spruch ein früherer sei, und daß die Jünger jetzt sich dessen von Herra am Delberg (wo wir den Herrn am Donnerstage sinden) auf jenes Wunderwerk hinblickten.

Denn daß der Herr die nun folgende Verkündigung von jener Stelle aus gerebet, nachdem er sich hingesetzt und auf die Stadt schaute, sagt Matthäus ausdrücklich (24,3) und Marcus weiß sogar (wahrscheinlich durch Petrus), daß es die beiden Stammpaare der Jüngerschaar waren, Petrus und Andreas, Jacobus und Johannes, welche die Frage nach dem Zeitpunkte des Endes an Fesus richteten (13, 3).

Die wunderbaren Reben Jesu, welche nun folgen, sind also jedenfalls in die nächsten Tage, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Bormittag zu setzen, und also wol alle in die beiden ersten, da der Donnerstag der Tag des Mahls war. Sie athmen in jedem Worte das Gefühl der nahenden Krise für das Leben Jesu, für Jerusalem und für die Welt.

Sie bestehen aus zwei Maffen, welche man genau unterscheiben muß.

Die erste ist allen brei Evangelisten gemeinschaftlich, und zwar mit sehr großer Uebereinstimmung, besonders zwischen Marcus und Matthäus. Marcus erscheint auch hier als Vertreter der strenger zusammengehaltenen ältesten aramäischen Ueberlieferung, während Matthäus einen schon breitern Text hat. Lucas endlich hat offenbar in einigen Bendungen schon die Zerstörung Ferusalems hinter sich, und seine Darstellung ist etwas hellenissirt.

Diese Masse nun (Marc. 13; Matth. 24, 1—36; Luc. 21, 5—38) handelt entschieben nur von den irdischen Schicksalen, und zwar anscheinend über die Zerstörung Jerusalems hinaus; Lucas nur bringt ausdrücklich den zukünstigen Untergang des römischen Weltreichs zur Sprache.

Die zweite Masse ist dem Matthäus eigenthümlich (24, 37— Ende 25) und enthält eine Reihe von Parabeln, deren erste, die vom getreuen und ungetreuen Anechte, sich bei Lucas viel ausgeprägter am Ende seines zweiten Reiseberichts (12, 35—48; 17, 26—35; 19, 11—28) sindet, also geschichtlich nicht hierher gehört. Bei Lucas ist sie nun durchaus nicht der Erde entrückt; es ist die Rücksehr des Herrn zu den Jüngern. Bei Matthäus wird die Rede aber bereits als Weltgericht aufs Ende gewendet. Dieser Sinn nun herrscht durchaus in den beiden andern Parabeln von den zehn Jungfrauen und von der Scheidung der Völker beim Weltgerichte nach ihrem Verhalten gegen die Schüler des Herrn. Matthäus geht nun von diesen Parabeln sogleich über zur Leidensgeschichte, zu den Borgängen zwei Tage vor dem Passah.

Lucas aber hat für jene gemeinschaftlichen Erzählungen ber ersten Masse einen besondern Schluß (21, 37. 38), welcher voraussetzt, daß Jesus alle diese Worte im Tempel geredet, in einer Folge von Vorträgen, zu denen das Volk sich drängte. Das nun ist natürlich nicht Ueberlieferung, sondern eigene und zwar ungeschichtliche Verstnüpfung zweier Abschnitte, nämlich der Neden von den letzten Dingen und den Ereignissen der beiden letzten Tage vor dem Passahfeste (22, 1).

## Zweiter Abschnitt.

Das lette Mahl und die letten Gebote; die Todeswoche und das Verhör.

(Abend und Nacht von Donnerstag.)

#### I. Der Tag des Mahls.

Der Apostel bestätigt die Ueberlieferung der Evangelisten, daß Christus am siebenten Wochentage ber Juben, unserm Freitag, gelitten, indem er fagt: "es war Rufttag"; benn biefes ift nach jübischem Sprachgebrauch gerade als wenn wir sagen würden: .. es war Oftersonnabend", nämlich ber Tag vor bem Feste. Chenfo entschieden berichtigt aber Johannes burch diese Aeuferung bie Angabe ober Annahme ber Evangeliften, daß das letzte Mahl Jesu mit den Jungern am Tage des judischen Paffahmahls gehalten wurde. Allerdings war es ein Paffahmahl, wie wir feben werben, aber es war nicht bas Paffahmahl, benn biefes konnte nur an des Festtags Vorabend stattfinden, an welchem nach jüdischer Rechnung der natürliche Tag des ersten Ofterfestes begann. Alle theologischen und scholastischen Rünste vermögen nicht die ungenaue Unterfcheibung biefer Zeitbestimmung bei ben Evangelisten wegzuräumen. Die unermitbliche Beftigkeit, mit welcher biefer gelehrte Streit immer wieder von neuem geführt wird, ift offenbar in der irrigen Annahme begründet, als würde durch das Zugeben biefer Ungenauigkeit die Geschichtlichkeit ber ganzen Erzählung angegriffen, und bas Ansehen ber heiligen Schrift, als einer Eingebung bes göttlichen. Beiftes gefährbet. Es ist wol an der Zeit und diefes Ortes, die Gemeinden über beibe Punkte zu beruhigen und zu zeigen, wie jener Umftand umgekehrt geeignet ift, unfern Glauben gu stärken. Das kann nun wol kaum anders geschehen, als daß man die Sachen beim rechten Namen nennt, und fid damit an das Gewiffen der Gemeinden wendet. Sollte wol (fragen wir) die Geschichtlichkeit baburch gesichert werden können, daß man ben Augenzeugen und Junger Jefu, bas Licht und Berg bes Rreifes ber apostolischen Zeugen, Lügen straft? Denn wer nicht Augenzeuge ber Ereignisse gewesen, welche munblich überliefert worden und aus zweiter Sand größtentheils, fann leicht für dronologische Bestimmung nehmen, was nur Bezeichnung bes Charafters bes Mahls mar; aber ein Augenzeuge kann nicht bas Falsche berichten über folche Punkte, weil er bie Wahrheit damit sagen will. Aber die Evangelisten fanden die Ueberlieferung ichon in bas Leben ber Gemeinden eingebrungen. Es mare nun boch fchwer zu glauben, baf bie Lei= tung bes Geiftes, unter welcher bie Evangeliften bie Geschichten niederschrieben, fich habe badurch bezeugen und bewähren muffen, daß, als nach vierzig Jahren die Apostel und Zeugen in Balästina, Sprien und Rom verschwunden waren, sie um eines solchen rein äußerlichen Umstandes willen die volksmäßige Ueberlieferung der Gemeinden gestört hätten? Die volksmäßige Auffassung ist wesentlich richtig; Christi Mahl war ein Passahmahl; es war das Passahmahl der Christen, ja es war damals schon recht eigentlich Mittelpunkt der christlichen Anbetung im Geiste und in der Wahrheit geworden. Das ist der Punkt, auf den es ankam, nicht auf die Frage des jüdischen Kalenders, ob es die Nacht des Bollmondes in Ierusalem war oder die Nacht vorher. Es war Iesuser Lebenstag vor dem Leiden, und Christus starb an dem Tage, dessen Abend den seise lichen Tag begann. Man bedenke doch nur, mit welcher Borsicht Iohannes selbst diese Frage behandelt, als er einige und zwanzig Iahre später, nachdem die Annahme einer nahen leibhaftigen Wiederkehr Iesu nehr und mehr in den Hintergrund getreten war, es unternahm, einen chronologischen Rahmen des öffentlichen Lebens zu geben, dessen früher die Gemeinden nicht bedurften, weil Aller Gedanken nur auf Christi Wiederfunft gerichtet waren.

Wir haben oben ausgeführt, daß in dem Ausbrucke ber beiden ersten Evangeliften. wo sie ben Beschluß ber Berhaftung vor bem Geste melben: "zwei Tage vor Baffah", vielleicht ein Rest ältester Ueberlieferung zu suchen sein möchte. Der Beschluß murbe in der Nacht nachher ausgeführt, und der Tag felbst (Donnerstag) entspricht gerade jener Bezeichnung. Wir werden unten die Frage erörtern, ob wir genöthigt find, anzunehmen, daß Jefus bei jenem Mahle ungefäuertes Brod genoffen. Diefes beifit regelmäßig nur: "bas Ungefäuerte", nicht: ungefäuertes Brob. In der evangelistischen Erzählung kommt biefer Ausbrud nun gar nicht vor, sondern es ist nur vom "Brobe" die Rede. Es bleibt also noch zu untersuchen, inwiefern darin ein Wink liegen könnte, daß in der ältesten Ueberlieferung jenes Misverständniß noch nicht obwaltete. wollen hier nur bemerken, daß die alteste urkundliche Darftellung der Ginsetzung bes Abendmahls - bie bes Apostels Paulus im ersten Briefe an die Korinther - auch nicht die geringste Anspielung barauf bietet, daß bas Mahl bas jüdische Baffahmahl gewesen, obgleich ber Apostel bie Ibee bes Bassahlamms anderwärts auf Christus anwendet, was ihn also wol hatte bewegen können, ben Umftand zu betonen. Endlich ist es auch illbische Tradition im Talmud, Christus sei am Tage vor bem Feste bin= gerichtet; und eine hinrichtung am Feste ist auch entschieden ordnungswidrig, nach gablreichen Zeugniffen. Auch hier ift Alles für ben Apostel, den Augenzeugen, als ben Mann ber geschichtlichen Darftellung, auch in Nebenfachen.

#### II. Das Stillschweigen des Johannes über die Einsehung des Mahls.

Johannes erzählt von Allem, was bei und unmittelbar nach dem Mahle vorstel und gesagt ward, und zwar ebenso aussührlich als die evangelistischen Berichte darüber karg sind; nur von dem, was wir Einsetzung des Abendmahls nennen, sagt er nichts, und es ist rein willfürlich zu sagen, daß er zu Ansang darauf anspiele. Allerdings ist dieses bei der gewöhnlichen Auffassung der evangelistischen Erzählung nicht leicht zu erklären. Denn hierbei wird gewöhnlich Alles, auch die bei jedem Mahle übliche Danksagung (Segnung) beim Austheilen von Brod und Wein, als etwas ganz Unershörtes, Specisisches, angeführt, und diese Ansicht ist nicht ohne Einsluß auf die Erklärung der darauffolgenden Einsetzungsworte. Befreien wir uns aber von allen vorgefaßten Annahmen, die großentheils nur scholastisch sind, und gehen wir dem Geschichtlichen und

Urkundlichen geduldig nach, so erklärt sich nicht allein des Apostels Uebergeben bieser Erzählung, sondern auch der ursprüngliche Sinn der Einsetzungsworte im Geiste der Evangelien und der Apostel.

Bir haben eine zuverläffige Nachricht über die Sitte, welche die Inden befolgten bei jedem gemeinsamen Mahle. Der Hausvater oder der Borsitzende des Mahls sprach ein Tischgebet zu Anfang des Mahls, und ein anderes nach dem eigentlichen Essen, wenn der mit Wasser gemischte Wein vertheilt wurde; und beide Gebete waren Danksagungen für die Gaben Gottes oder Segnungsgebete für die Genießenden.

Natifrlich mar Niemand an diese furzen Formeln gebunden, und der hausherr durfte alfo die Danksagung für die Gaben ber Früchte bes Felbes und bes Gemächses bes Beinstocks portragen wie ber Geift es ihm eingab, ober wie es gerabe in feinem Saufe Sitte war. Bas nun Jesus betrifft, so haben mir ein unwiderlegliches Zeugniff, daß er bier, wie allenthalben, bem Rachbeten abgebrauchter Formeln feind, seinen Beift frei malten ließ und die Worte ber Segnung lebendig und innig vortrug. Wie hatten ihn fonft bie beiben Junger von Emmaus, die nicht beim Paffahmahle gewesen waren, "am Brodbrechen" erkennen können? Dafe er bas Gebet ber Segnung bei ber Speisung vor ben Fünftaufenden aussprach, die Augen zum Simmel emporgehoben - also mit aufgehobenen Banben, ber allgemeinen Geberbe bes Betens zur waltenden Gottheit in ber alten Welt - gibt uns einen Wink, wie wir uns die Ursprünglichkeit seines inbrunftigen und glaubensvollen Gebets bei ber Tischbanksagung vorzustellen haben. Die Worte werden alfo immer mehr ober weniger ber befondern Beranlaffung gemäß und von ichlagender Rurze gemefen fein. Die gegenwärtige aber mar bie feierlichste aller; es mar fein Abschiedsmahl vor dem Leiden; es war das Mahl, an welchem Jesus beschlossen hatte, ben Jungern und damit ber Chriftenheit bas neue Gefet, bie letten Gebote ju geben. lleber diese Gebote wird uns jedoch nichts berichtet, und sie enthielten also wol nichts Specififches. Aber Die Ginsetzungsworte thun es. Gie bringen nicht allein biefes Mahl in Berbindung mit feinem nahe bevorstehenden Tob, sondern fie enthalten ein Gebot, fich ihrer bei jedem gemeinsamen Mahle, insbesondere bei jedem Brudermable zu erinnern, also seines erlösenden Tobes. In der That sehen wir baraus bas Liebes= mabl (bie Agape) entstehen, mit Anwendung ber Danksagung auf die Erlösung burch Christus; bann aber wird allmälig ein symbolisches Mahl Theil bes Morgengottesbienstes, wobei Brod und Wein vertheilt werben, als Sinnbilber bes hingegebenen Leibes und Blutes Chrifti. Der Genuf beiber erscheint babei in ber innigften Berbindung mit dem Gelübbe ber hingebung des eigenen Willens an ben Willen Gottes. Diese Singebung, biefes mahre Opfer ber Chriften, tritt nach ber Berftorung Jerufalems, bewußt, als bleibend, an die Stelle ber Opfer bes Tempelbienftes. Dabei murben bie Bemeinden auf jene Worte Chrifti beim Bertheilen hingewiesen, und biefe Worte felbst wurden auch wol oft mehr oder weniger vollständig und genau angeführt, als Bearundung. Rechtfertigung und Norm ber gottesbienftlichen Feier, welche sich baraus entwickelt batte.

Diese Entwickelung muß gewürdigt werden als eine aus dem Geiste Christi hervorsgangene. An diesen waren ja Apostel und Gemeinden gewiesen, und ihre Entscheidung ist eine ganz allgemeine gewesen. Auch hat sie ihre Begründung in dem Geiste der Borte, obwol sie keineswegs aus ihrem Wortlaute mit zwingender Gewisheit hergeleitet werden konnte. Also wenigstens 20 Jahre vor unserm Evangelium war diese Entscheisdung in Fleisch und Blut der Gemeinden eingegangen. Wozu und wie sollte nun Iohannes die Geschichte der Einsetzung in seinem Evangelium wiederholen? Die Ueberslieserung darüber stand nicht allein durch alle drei Evangelien sest, sondern war die Basis einer neuen geistigen Entwickelung geworden, und in das Mysterium des

Berkehrs ber anbetenden Seele und Gemeinde mit ihrem Gotte, mit dem Ewigen, verwoben. Sie war ja im Wesentlichen richtig, und wesentlich übereinstimmend ershalten und niedergeschrieben. Aber je rein geschichtlicher die Einsetzung vorgetragen, desto weniger war sie den Heidenchristen verständlich, für welche Johannes so spät noch sein Evangelium niederschrieb. Es war etwas Anderes daraus geworden, als ein bloßes Mahl, und doch war ursprünglich das gemeinschaftliche Mahl im gewöhnslichen Leben damit gemeint, und nicht eine gottesdienstliche Feier. Das Hervorsheben dieses Umstandes würde nur gestört haben, es genügte, zur Berichtigung den Irrthum angedeutet zu haben, als ob das Mahl am Tage des Passahmahles (am 14. Nisan Abends, also zu Ansang des 15. nach jüdischer Berechnung des natürlichen Tags von 24 Stunden) stattgesunden habe.

Ehe wir versuchen, weiter in den evangelischen Sinn der Einsetzungsworte einzugehen, müffen wir zuvor ermitteln, ob das Mahl, obwol nicht am Tage des jüdischen Passahmahls gehalten, doch als Passahmahl gedacht und eingerichtet war oder nicht.

#### III. Passahmahl oder nicht?

Wenn wir die Texte der drei Evangelisten miteinander vergleichen, so springt es in die Augen, daß nach Marcus und Matthäus die schmerzlichen Worte über den Berräther während des Essens gesprochen werden, aber vor der Einsetzung des Mahles des Gedächtnisses oder des Neuen Bundes; bei Lucas aber kommt diese Erwähnung des Todes und des Berräthers nach den Worten der Einsetzung. Außerdem hat Lucas vor den Worten der Einsetzung noch die Erwähnung eines Bechers Wein, welchen der Herr den Jüngern gegeben, um ihn unter sich zu vertheilen, also selbst nicht davon trinkend. Diesen Umstand hat man durch ein Misverständniß der Worte Iesu in Vs. 16 erklären wollen:

Ich werbe nicht mehr das Passah effen, bis es vollendet sein wird im Reiche Gottes. Lucas ober seine Gewähren hätten geglaubt, diesen Satz vom Brobe durch den Paral-lessmus vom Becher ergänzen zu müssen (LS. 18):

Ich werbe nicht trinken vom Gewächse des Weinstods, bis das Reich Gottes gekommen ift. Um diese beiden Sätze nun zu verbinden, habe Lucas Bs. 17 herübergenommen aus der Einsebung:

Und er nahm einen Kelch, danksagete und sprach: Nehmet diesen und theilet ihn unter euch. Man muß gestehen, daß dieses Herübernehmen doch eine unerhörte Gedankenlosigkeit des Evangelisten sein würde, da er nachher die Darreichung des Bechers "desseldigen gleichen" (d. h. nachdem er die Danksagung gesprochen) ganz wie die andern erzählt. Man wird also sagen müssen, diese Erzählung erkläre sich durchaus nicht bei der Ansnahme, es sei dieses Mahl nur ein gewöhnliches gewesen, und nicht als Passahmahl anzusehen. Denn bei diesem Mahle kommt allerdings die Danksagung beim Becher nicht allein nach der Darreichung des Brodes, sondern auch erst nachdem die Speise verzehrt war. Aber verhielt es sich ebenso beim Passahmahle? Ueber die Ordnung der Feier haben wir nun eine aussährliche rabbinische Ueberlieserung, welche unzweiselshaft in allen wesentlichen Stücken über die Zeit Jesu hinausgeht, und deshalb auch von allen christlichen Forschern für die Erklärung der evangelistischen Berichte benutzt ist. Wüßten wir nicht durch die schwer misverständliche Bersicherung der Evangelisten, daß Jesus das Mahl als ein Passahmahl geseiert, so würden uns die jüdischen Vorschriften für das Abhalten desselben davon überzeugen müssen. Unsere Leser werden sich davon

durch folgende Ueberficht leicht überzeugen können, welche wir nach Mehers Auszug aus den betreffenden Stellen bes Talmud geben.

Das Berzehren des Passahlammes fand erst statt nach manchen Vorbereitungen und nachdem die beiden ersten Becher (nach vorhergehender Danksagung) dargereicht und getrunken waren. Es folgte alsdann der "Becher der Danksagung", der dritte, und nach dem Singen von Lobpsalmen der vierte, bisweilen auch noch ein fünster; das Ganze schloß immer mit Lobpsalmen. Das Nähere ist Folgendes:

- 1) Dankgebet des Hansvaters wegen des heiligen Tags und des Weins des ersten Bechers, auf bessen Trinken die Händewaschung folgte, nach besonderer Danksaung.
- 2) Borfeten bes Tifches mit ben bittern Rräutern und Roften von benfelben.
- 3) Auftragen des ungefänerten Brodes, des gewürzhaften Breies Charofeth, des Lammes und des Opfersleisches vom Feste (Chagiga).
- 4) Jeber taucht etwas von den bittern Kräutern in den Brei und ist es.
- 5) Mischung des zweiten Bechers, während dessen der Bater seinen Sohn belehrt über das Bassahmahl und seine Bedeutung.
- 6) Singen bes ersten Theils bes Hallel (ber Halleluja-Pfalmen 113, 114) und Lobgebet bes zweiten Bechers, ber hierauf getrunken wird.
- 7) Der Hausvater wäscht wieder die Hände, nimmt zwei Brode, bricht eins und legt es auf das andere. Darauf spricht er das Gebet der Danksagung:

  Gelobt sei der das Brod aus der Erde herauswachsen läßt,
  - taucht ein mit bittern Rräutern umwideltes Stud besselben in ben Brei, bantfagt und ift etwas bavon, sowie von bem Opfersleische und bem Lamme.
- 8) Eigentliches Mahl, beschloffen dadurch, daß ber Hausvater bas lette Stüdchen des Lammes selbst ifit.
- 9) Der Hausvater mascht wieder die Hände, und es wird, nach Danksagung der britte Becher getrunken, welcher "Becher der Danksagung" heißt, worauf der zweite Theil des Hallel (Bf. 115—118) gesungen wird.
- 10) Dann fann noch ber fünfte Becher getrunken werben; bann wird als Schluß Bfalm 120-137 gefungen.

Legt man dieses bei der Erklärung der evangelistischen Berichte zu Grunde, so beginnt erst mit (7) das, was wir die Einsetzung des Mahls des Gedächtnisses und des Neuen Bundes, also das Bundesmahl nennen können. Nach jenen Berichten geht die Danksagung über das Brod dem Becher vorher; dieser Unterschied ist aber ein ganz unbedeutender, denn die beiden Handlungen, das Brechen und Vertheilen, sließen ineinander, und natürlich muß die Danksagung dem Vertheilen vorangehen. Eine peinsliche Ordnung können wir uns dabei von Christus wenigstens bei einer solchen Feier nicht wol vorstellen, falls überhaupt damals schon das Einzelne vorgeschrieben war.

Hierauf folgte das eigentliche Mahl Jesu und der Jünger (8), und dann der Becher der Danksagung, der dritte (9). Daß dieses Umherreichen des Bechers geschah, nachdem das Mahl vorüber war, sagt Lucas ausdrücklich; bei Matthäus und Marcus ist diese Bemerkung, als den judenchriftlichen Hörern und Lesern von selbst verständlich, weggelassen, aber nichts berechtigt uns zu sagen, daß sie es anders gemeint hätten. "Becher der Segnung" ober Danksagung nennt aber Paulus den Kelch des Abendmahls in demselben ersten Sendschreiben an die Korinther, worin wir die älteste uns ausbewahrte Fassung der Worte Christi haben.

Der fünfte Becher (10) mag ben Jüngern zum Vertheilen gegeben worden fein, während Christus nichts bavon kostete. Darauf führt die Ueberlieferung bei Matthäus

und Marcus, daß Christus zuletzt noch gesagt: er werde nicht mehr von dem Gewächse des Weinstocks trinken, dis der neue Bund vollständig da sei. Die Vorwegnahme dieses Spruchs bei Lucas ist gewiß insosern nicht geschicklich, als hiernach Christus sich überhaupt bei dem Mahle des Weins enthalten haben würde, dessen Kosten dem Hausvater doch vorgeschrieben war. Der Vorgang war also, wie die beiden ersten Evangelien ihn erzählen. Iesus erklärte, nachdem er den Becher der Danksagung genommen und umhergereicht, er werde "nicht mehr" im Alten Bund von dem Gewächses Weinstocks trinken. Doch ist die Erwähnung des Bechers, worüber er die Danksagung sprach vor dem Bertheilen des Vrodes, weder eine Gedankenlosigkeit des Lucas, noch auch ein Irrthum; es ist damit das Darreichen des ersten Bechers (1), oder des zweiten (6) gemeint, und das war gewiß lleberlieserung, nicht Ersindung. Daß das Mahl mit einem Lebgesang beendigt wurde, sagt Marcus ausdrücklich; das ist also der Schluß der Hallelusapsalmen (9).

Wir sprechen also die erste Antwort auf die vorangestellte Frage so aus:

Das neue Bundesmahl war ein Paffahmahl feiner ganzen ängern Unordnung nach, obwol am Tage vor dem jüdischen Baffahmahle abgehalten.

Damit ist aber unsere Frage noch nicht ganz beantwortet. Es folgt aus unserer Annahme nicht mit Nothwendigkeit, daß das Mahl ein Mahl des Ungesänerten war. Gefäuertes, gewöhnliches Brod am Abende des anbrechenden Oftersestes zu genießen, war verboten; aber keineswegs ungesänertes Brod beim Mahle zu irgendeiner andern Zeit zu gebrauchen. Man kann für eine solche Annahme zweierlei ansühren: einmal, wie schon oben angedeutet, daß die Ueberlieferung bei Paulus und den drei Evangelisten nur "Brod" nennt, und nirgends "das Ungesänerte" oder "die ungesänerten Auchen" (Mazzoth) erwähnt wird; zweitens, daß Christus gerade den Unterschied der Erinnerung an den Alten Bund und der Einsehung des Nenen Bundes habe hervorheben wollen. Beweisend ist aber weder das Eine noch das Andere. Dagegen erklärt sich die durchgehende Ueberlieferung, daß das Mahl ein Passahmahl war, am leichtesten bei der Annahme des Gebrauchens vom Ungesäuerten. Denn stand es einmal fest, so war es sast unwermeidlich, daß dagegen der weitere Umstand in den Hintergrund trat, daß der Tag des Mahls doch nicht der Tag des silbischen Bassahmahls war.

Indem wir uns also eines bestimmten Urtheils enthalten, haben wir doch kein Bedenken, zu erklären, daß das dabei genossene Brod wol das Ungefäuerte war.

Unsere bisherige Erörterung betrifft nur Aenßerliches und hat nur dadurch für uns eine größere Wichtigkeit, daß die geschichtliche Glaubwürdigkeit der drei Berichte dabei betheiligt ist. Sie hat uns aber auch den Boden geebnet für die hochwichtige Untersuchung über den innern Sinn und die Bedeutung dieser ganzen Handlung, und insbesondere der Worte, durch welche Jesus nach der allgemeinen Annahme der Christenbeit das Mahl des Neuen Bundes für alle Zeiten eingesetzt und gestiftet hat.

#### IV. Die Einsehungsworte und ihr Sinn.

Wir beginnen damit, die vier Texte nebeneinander zu stellen. Der Text bes Apostels Paulus ist ungefähr zwanzig Jahre vor dem Niederschreiben unserer evangeslischen Berichte abgesaßt, und zwar in jener Zeit des ersten Uebergangs der Brudersoder Liebesmahle in eine gottesdienstliche Handlung. Das Mahl war noch ein Abendmahl, und galt als das gemeinschaftliche Hanptmahl, wozu Jeder, soviel er vermochte und wollte, von dem Seinigen beitrug. Doch hatte der Gebetstheil schon eine gottesse

96 \*

bienstliche Ausbehnung erhalten. Das Gebet ber Dankfagung war zu einer Lobpreifung Gottes geworben für die Sendung bes Sohnes und die Erlösung durch ihn; aber es knüpften fich nach allen Anzeichen andere gottesbienftliche Reben baran. Das Unpaffende ber bisberigen Form mufte vielfach empfunden fein, wie ja auch Paulus bie baraus fich ergebenden lebelstände rügt und ihre Abstellung in baldigster Frift nothwendig erachtet. Dabei fann wol auch bie Frage nicht unerortert geblieben fein: ob Chriftus benn wirklich einen bleibenden, einen gottesbienstlichen Gebrauch bes Mahls vorgeschrieben? Der ob die Brudermable nicht als folche einfache Mablzeiten seien, welche nur durch eine Erinnerung an Jesu Tob beim Tischgebet fich von andern Mablzeiten unterscheiden. Schon in dem berühmten Berichte des jüngern Blinius an Trajan ericeint bas gottesbienftliche Mahl als eine gottesbienftliche Sandlung bei ben fonntäglichen Bormittagsversammlungen ber Chriften; bes Abends haben fie auch ein Mahl. allein bas ift ein unschuldiges, mährend jenes straswürdig und fogar arger Gräuel verbächtig ift. Die von Baulus angeregte Form trat alfo wol noch bei feinen Lebzeiten in manchen Gemeinden ein; als allgemeines Bedurfniß mußte fie erscheinen, als mit ber Berftörung Jerusalems im Jahre 70 bas Gottesbewuftfein ber Chriften bie Gemeinden belehrte, daß fie ben Beruf hatten, Gott burch eine vom Judenthum unabhängige Anbetung zu verehren, bis Chriftus wiederkomme.

Hiernach dürfte die natürlichste Auslegung des einleitenden Ausspruchs des Paulus in unserer Stelle:

Ich habe es von dem Herrn empfangen; was ich euch auch überliefert habe — feine andere sein, als daß ihm die sichere Neberzeugung, die Gewißheit geworden, Christus habe in jener Nacht ein Mahl des Neuen Bundes, 'als ununterbrochenes Gedächtniß an seinen Tod die zu seiner Wiederkunft gestiftet, und zwar mit den Worten der Uederlieferung und mit der Sitte, welche in den Gemeinden bestand. Diese Gewißheit war auf ein Doppeltes gegründet: ein Geschichtliches und ein Innerliches. Das Geschichtliche hatte er nicht von Evangelisten vernommen, sondern von den Aposteln selbst; daß aber Christus damit wirklich eine bleibende Stiftung habe begründen wollen, das ist ihm auch außerdem durch ein innerliches Zeugniß des Geistes Christi flar, den er sich bewußt ist zu haben. Wir stellen dem Berichte des Paulus die Darstellung des Lucas zur Seite, und ebenso stellen wir Marcus und Matthäus nebeneinander.

1 Ror. 11, 23—25.

Denn ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, daß der Herr Jesus in der Nacht, da er verrathen ward, Brod nahm und die Danksagung sprach, es brach und sagte, Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das thut zu meinem Gebächtniß.

Deffelbigen gleichen auch den Relch, nach dem Mahle, und fagte, Diefer Relch ift ber Reue Bund in meinem Blute; das thut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtniß.

[Denn fo oft ihr biefes Brob effet, und biefen Reich trinket, so verkündiget ihr bes herrn Sob, bis bag er kommt.]

Luc. 22, 19. 20.

Und er nahm Brod, sprach die Danksagung, brach es und gab es ihnen, und sagte, Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das thut zu meinem Gedächtniß.

Deffelbigen gleichen auch den Kelch, nach bem Mahl, und fagte, Diefer Relch ist ber Neue Bund in meinem Blute, das für ench vergoffen wird.

Marc. 14, 22-24.

Und indem sie aßen, nahm er Brob, sprach den Segensspruch, brach's und gab's ihnen und sprach, Nehmet, das ist mein Leib.

Und er nahm einen Kelch, bankfagte, und gab ihnen den; und sie tranken Alle daraus. Und er sprach zu ihnen, Das ist mein Blut, das Bundesblut, das für Biele vergossen wird.

Matth. 26, 26-28.

Da sie aber agen, nahm Jesus Brob, sprach ben Segensspruch, brach es und gab's ben Jüngern, und sprach, Nehmet, effet; bas ist mein Leib.

Und er nahm den Kelch, danksagete, gab ihnen den und sprach, Trinket Alle daraus; denn das ist mein Blut, das Blut des Bundes, welches vergossen wird für Biele zur Vergebung der Sünden.

Die Ueberlieferung bei Marcus und Matthäns ist ebenso fast wörtlich übereinsstimmend, wie der Text des Lucas mit dem des Paulus stimmt. Die geringen Bortunterschiede erklären sich durch die unvermeidliche Einwirkung des liturgischen Textes in den geschichtlichen. Dahin gehört der liturgische Zusat am Schlusse des Matthäus: "Aur Bergebung der Sünden". Senso sind die Borte beim Matthäus: "Trinket Alle darans", eine verstärkende Erweiterung. Der echte Text des Paulus gibt uns aber noch eine andere Spur jenes Uebergangs des geschichtlichen Textes in den liturgischen. Ehristus konnte nur gesagt haben: Der Leib, der für euch gegeben wird — Das Blut, welches sür euch vergossen wird; liturgisch mußte es dagegen natürlich lauten: Der Leib, der für euch gegeben ist. Der überlieserte Text des Paulus läßt das Participium ganz aus, um weder etwas Unsliturgisches noch etwas Ungeschichtliches zu sagen.

Aber alle biese geringen Unterschiebe sind nur ein besto größeres Zeugniß für die Treue und Geschichtlichkeit der Ueberlieferung. Die aramäischen Worte wurden ja auch natürlich von Ansang an verschieden ins Griechische übertragen.

Bu biefer burch die einstimmige Ueberlieferung bewahrten Gefcichtlichkeit gehört nun auch bas Wort Jefu: "ber Neue Bund in meinem Blute". Paulus und alle brei Evangelisten (72-80) haben biefen großen Ausbruck, und im Jahre 66 ober 67 finden wir ihn schon als einen gebräuchlichen und den Gemeinden bekannten im Bebräerbriefe angewandt. Der Bund fett eine Gemeinde voraus; bas Gebot ber fortwährenden Erinnerung an Chriftus, jugleich bes lauten Bekenntniffes des Glaubens an feinen erlösenden Tod, sett voraus, daß diese Gemeinde Christi fortdauern wird bis zum Ende ber Welt. Eine folche neue Gemeinde der Menschheit, ein folches Bolk Gottes, über den ganzen Erdfreis verbreitet, mußte seinen Glauben unmittelbar an Gott anknüpfen, ohne alle Bermittelung indischer Offenbarung; bas war der Neue Bund. Die Gläubigen empfingen biefen Reuen Bund vom Emigen burch Chriftus, ben Gottesfohn, bei feinem Scheiden. Durch bas Aussprechen biefer Worte war ber Alte Bund nicht gebrochen, sondern erfüllt; das Mosaische Gesetz war auf Abrahams opferwilliges Gottesbemußt= fein jurudgeführt. Jefus ftellt bie neue Stiftung, bas neue Gebot, offenbar bem Bunde bei Uebergabe und Annahme bes Gefetzes vom Sinai gleich. Der Reue Bund fett ben Alten Bund voraus. Die Stellen, welche Jesus hierbei unmittelbar im Auge hat, find folgende:

> Und Moses nahm bas Buch des Bundes, und las es vor den Ohren des Bolks. Und sie sprachen, Alles, was der Ewige geredet hat, wollen wir thun, und darauf hören. Da nahm Moses das Blut, und besprengte das Bolk damit und sprach, Sehet, das ist das Blut des Bundes, den der Ewige mit euch schließt, auf alle diese Worte hin (Ex. 24, 7. 8; vgl. 34, 27. 28).

Der Ewige, unser Gott, hat einen Bund mit uns geschloffen am Horeb: nicht mit unsern Batern hat ber Ewige biesen Bund geschloffen, sondern mit uns selbst. (Einseitung zu bem Zehngebot Deut. 5, 2. 3.)

Aber weiter zu gehen find wir burch bie Worte Chrifti nicht berechtiat. Es ift mit ihnen eine Bergleichung Chrifti mit bem Baffahlamm, alfo feines Opfertobes mit bem Schlachten jenes Lammes ber Juben weber ausgesprochen noch angebentet; ber Musdruck bes Paulus: "Chriftus, unfer Paffahlamm, ift geschlachtet", hat nach bem unmittelbar Borbergebenden und bem gangen Zusammenhang ber Stelle (1 Ror. 5, 7) nur ben Zwed, ju zeigen, bag Chrifti Opfertod eine viel großere Aufforderung fein foll, ben alten Sauerteig wegzuwerfen und ein neues Leben zu beginnen, als bas Schlachten bes Ofterlamms ben Juden eine äußerliche Erneuerung porfchrieb. Es ift also einer der vielen Ausdrucke bes Apostels für ben Gebanken, daß die geistige Wirklichkeit an Die Stelle bes natürlichen Sinnbilbes getreten, biefes also badurch aufgehoben, aber burch diefe Aufhebung des Aeukern eine nur besto größere sittliche Berpflichtung an beffen Stelle getreten ift. Wol aber liegt es nabe, bei bem Nenen Bunde an ben Spruch bes Täufers zu benken: "Das ift Gottes Lamm, welches die Sünden ber Welt hinwegnimmt." Bir haben oben geschen, bag ber Täufer bamit die Ausbrude über ben Dulber im 53. Rapitel bes Jesaja auf Jesus bezieht. Das Blut Jesu ift also auch biernach das Sterben des Erlöfers für die Menfchheit; der Leib das freiwillig hingegebene leibliche Leben. Benn nun Jefus fagt: Effet mein Fleifch, trinket mein Blut, fo haben wir für ihre Erklärung gerade feinen geringern Führer und Ausleger als Chriftus felbft; wie denn auch diese Worte fich burchans ftrauben an irgendein altteftamentliches Ginnbild fich anzureihen. Wir meinen jene Borte, welche Jedem entsetzlich oder mahn= sinnig scheinen muffen, ber, wie die Rapernaiten, fie nicht geistig zu faffen vermag. Aber ebenso unmöglich ist es, die rathselhaften, furzen Worte der Einsetzung nicht auf diefe großen und ftarken Worte zu beziehen, welche Jefus am Tage nach ber Speifung ju bem fich um der Speifung willen herandrängenden Bolle fprach:

Wenn ihr nicht effet bas Fleisch bes Menschensohnes und trinket sein Blut, so habt ihr kein Leben in ench. Wer mein Fleisch iffet und trinket mein Blut, ber hat ewiges Leben, und ich werbe ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist wahre Speise, und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibet in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Bater, und wie ich um des Baters willen lebe, also wer mich isset, derselbige wird auch seben um meinetwillen. Dies ist das Brod, das vom Himmel herniederkam; nicht wie die Bäter das Manna aßen, und starben. Wer dies Brod isset, der wird seben in Ewigkeit (B88. 53—58).

Diese Rebe führt aus, was die unmittelbar vorhergehende Ansprache kürzer so ausspricht (Bss. 47—51):

Wahrlich, wahrlich, ich sage ench: Wer an mich glaubet, ber hat ewiges Leben. Ich bin das Brob des Lebens (vgl. Bs. 35). Eure Bäter aßen das Manna in der Wifte, nud ftarben. Dies ist das Brod, das vom Himmel herniederkommt, auf daß, wer davon isset, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brod, vom Himmel herniedergesommen. Wer von diesem Brode essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brod, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde sier das Leben der Welt.

Die letzten Worte vertreiben jeden Zweifel daran, daß Chriftus bei der Einsetzung bes Mahls des Neuen Bundes an jene Worte gedacht, sowie auch, daß Gedanke und Bild schon lange ihm gegenwärtig waren. Dabei ist es auch immer zu bedenken, daß jene Worte am See gerade ein Jahr vorher, ein Jahr vor der Leidenswoche, gesproschen wurden.

Was denn folgt aus dieser unabweisbaren Zusammengehörigkeit? Gemiß wird jeder unbefangene Leser des Evangeliums Johannes mit uns sagen: daß beide Reden gleichmäßig verstanden werden müssen. Da es nun doch unmöglich ist, die frühern, so klar in ihrem rein geistigen Sinne ausgeführten Reden sleischlich oder überhaupt anders als nur geistig zu fassen, so bleibt nichts übrig als die drei Worte: Das (ist) mein Leib; Das (ist) mein Blut — die Copula sehlt im Aramäischen, wo das Fürwort der dritten Person steht — nach jener unmisverständlichen Darstellung auszulegen.

Dahin nun zielen auch die Worte des Apostels Paulus, welche unmittelbar auf den Bericht von der Einsetzung des Bundesmahls folgen, und welche in der lutherischen Uebersetzung unrichtig als Gebot statt als einsacher Ausspruch gefaßt sind. Bei jeder Feier des Mahls (fagt er) verkündigt ihr den Tod des Herrn, dis daß er kommt; ihr sprecht euern Glauben aus an seinen Erlösungstod, ebenso wol als an seine Wiederstunft; es ist dadurch also eine dis zum Ende der Welt nicht aushörende Erinnerung an seinen Tod gegeben.

Die entgegengesetzte Fassung, als hatten bie Reben Chrifti nach ber Speifung erft ihren mahren Sinn erhalten burch die Einsetzungsworte, ift vom rein exegetischen Standpunkte kaum begreiflich, fo fern liegt fie ben Worten und ihrem Zusammenhange. Ein Beheimniß mahrlich, ein großes und heiliges, liegt in jenen Worten; nämlich, baf die Seele durch Bollziehung jener sunbildlichen handlung und die Erfüllung des mit ber Erinnerung an Jesu Tod verbundenen, dankbaren Gelübdes ber Araft bes Leidens und Sterbens Jesu theilhaftig und fäbig gemacht werbe, fich burch gläubige Nachfolge Chrifti in feiner hingebenden, bienenden Liebe das Bewuftfein der Gottesvereinigung anzueignen. Diefes fett alfo ein Absterben bes Selbstifchen und bas Geborenwerben ober die Förderung eines göttlichen Lebens voraus; also eine Berwandlung des gefammten Lebensprincips. Nur burch biefe Bermanblung wird jede einzelne gläubige Seele ein lebendiges Glied an bem Leibe Chrifti, und es wird die Gemeinde geboren, in welcher Gottes und Jesu Beist herrscht. Jene Kraft ber Aneignung bes Wefens Chrifti ift bas Effen von feinem Fleische und bas Trinken von feinem Blute, und biefe Verwandlung ift bas große Bunder ber geistigen Schöpfung. Daraus endlich geht hervor jene innere Beruhigung, ber göttliche Friede, welchen jedes erweckte, menschliche Berg sucht. Diefes Geheimniß bes geiftigen Lebens aufzudeden und ben Jüngern ans Berg zu legen, ift ber hauptgegenftand aller jetzt folgenden Reben bes Berrn, fodaß dasjenige Evangelium, welches am wenigsten vom Abendmahle zu fagen ichien, am meisten bavon lehrt. Denn jene Reden ruhen alle auf ber Grundidee bes Neuen Bundes, daß die Seele aus einer felbstischen eine Gott und die Brüder liebende und fähig wird, bas Röftlichste, was sie hat, ihren Willen zu trennen von ber Eigenheit ber Selbstsucht , in welcher er befangen ist. Dann erst erkennt sie, daß dieser Bille gefangen mar in ber Anechtschaft unter ben Begierben und Leibenschaften, und baf die Seele erhoben werben muß zu der göttlichen Freiheit, welcher fie als felbste füchtiges Wesen verlustig gegangen war, und eingeführt, schon in ber Zeit, in bas ewige, göttliche Leben. Diese Verwandlung ift wie bas Bunder ber Menschheit und bas Ziel ber Schöpfung, fo auch ber innerste Lebenstrieb bes mahren Menschen; und bas höchste Geheimnig, im Sinne ber blinden Gelbstsucht, ift offenkundig auch ber einfältigften Menfchenfeele.

Bon diesem Geheimniß ist hier die Rede, wie dort nach der Speisung, und nur von diesem. Die Worte rechtfertigen sowenig eine materialistisch=magische Deutung, als die Ausdrücke: Ich bin die Thur, durch welche ihr eingeht zum ewigen Leben, und ähnliche. Aber wir müssen weiter gehen. Wir müssen vom Standpunkte des Evansgeliums Johannes sagen, jede andere Deutung verdunkelt die Klarheit des göttlichen Gevankens Jesu und verringert die Heiligkeit seines Bundes, wenn sie auch beide nicht geradezu aushebt. Unberechtigt und unverträglich mit dem evangelischen Sinne ist jede Auffassung, als gehe irgendeine Berwandlung in den Elementen vor, welche Leib und Blut versinnbildlichen, ja schon die Annahme, als gehöre die Frage nach den Elementen überhaupt hierher. Gewiß ist die Rede von der Gegenwart Gottes und Christi, aber nicht in den Elementen, sondern in den gläubigen Seelen und der aus ihnen gebildeten Gemeinde. Die Elemente sind nichts für die Genießenden, als die Zeichen, und für alle Andern gar. Alles, was dahin gehört, widerstreitet dem klaren und sichern Worte des Evangeliums und steht der ausschließlichen Anwendung auf die innige Gemeinschaft der Gläubigen mit Gott durch Christus im Wege.

Es gehört eine geschichtliche Kenntniß der größten Tragödie des Menschengeschlechts, der pathologischen Entwicklung der Ideen von Opfer und Priesterthum insolge des Untergangs der evangelischen Gemeinde und ihres Glaubensbewußtseins dazu, um sich die Möglichkeit zu erklären, wie die lutherische Kirche nicht im Stande war, sich ganz und gar aus diesem magischen Kreise zu retten. Ja, es bedarf der Ergründung des Geheimnisses des ewigen Lebens in der Menschenseele und der Kraft dieses innersten Sehnens und Strebens der Menschheit nach der Wiedervereinigung mit Gott, um jene tragische Erscheinung historisch und philosophisch zu erklären.

Wer wirklich an das Gottesbewußtsein Jesu glaubt, und annimmt, daß dieses sich in den evangelischen Berichten, am klarsten und tiefsten aber im Evangelium des Joshannes abspiegelt, kann nur mit tiesem Schnierze auf jene Berirrung des menschlichen Geistes bliden. Der Nachweis über das Geschichtliche ist anderwärts urkundlich und Jedem verständlich geführt. Auf die Ideen der Bereinigung mit Gott, der Erlösung und Bersöhnung werden wir aber am Schlusse unserer Betrachtung wieder einzugehen Gelegenheit sinden.

#### V. Die Vorhersagung der Verleugnung des Petrus.

Johannes und Lucas haben die vorhersagenden Worte beim Mahle (Joh. 13, 36—38; Luc. 22, 31—34), Matthäns und Marcus auf dem Rückwege nach dem Delberge, vor der Ankunft in Gethsemane (Marc. 14, 26—31; Matth. 26, 30—35). Die Ueberlieserung ist also einstimmig. Den wirklichen geschichtlichen Zusammenhang entbeckte Lucas. Die andere Stellung machte sich von selbst als Uebergang zu dem Auftritte bei der Gefangennehmung und dann im Richthause.

### VI. Der Seelenkampf in Gethsemane.

Der einzige Punkt, welcher hinsichtlich des Folgenden an diesem Orte noch einer Erörterung bedarf, ist das Verhältniß der Berichte der drei Evangelisten in der Erzählung des Seelenkampses Iesu unmittelbar vor der Gefangennehmung. Denn daß die Fußwaschung bei Iohannes mit der Erzählung bei Lucas vom Rangstreit der Imger beim Niedersetzen unmittelbar zusammenhänge, bedarf ja wol keiner nähern Ausführung. Lucas Bericht erklärt, wie Iesus dazukam, die Fußwaschung vorzusnehmen, nachdem man sich schon zu Tische gesetzt hatte.

Ebenso ift es unnöthig, ben flaren innern Zusammenhang, sei es ber Reben Jesu

felbst, bei Johannes, sei es ber äußern Folge ber Vorgänge beim Mahle und nach bemselben, aussührlich noch nachzuweisen. Jesus sendet den Verräther weg — dann erst beginnen die Neden der höhern Weihe. Nach dem Essen (und nach der daran sich schließenden Einsetzung des Gedächtnismahls des Neuen Bundes) tritt Jesus in den anstoßenden Weingarten und beginnt die mit Beziehung auf den Weinstock anhebende Nede (Kpp. 15, 16): dann das sogenannte hohepriesterliche Gebet, die Weihung zum Tode und die Weihung der Jünger und aller Anhänger zur Gemeinde des Geistes. Erst hierauf verläßt Jesus die Stadt und geht über den Bach Kidron nach seiner Zusluchtsstätte am Delberg. Keine Geschichte ist durchsichtiger und zusammenhängender.

Die Evangelisten, von diesen höhern Mittheilungen sich fernhaltend, ihrem katescheischen Zwecke gemäß, treten erst wieder ein mit der Erzählung von Gethsemane. Bon da an gehen sie mit Johannes Schritt für Schritt weiter, aber allenthalben kann nur eine sustentische Berirrung es verkennen, daß des Johannes Bericht der geschichtsliche, daß die Ueberlieferung treu, aber nicht Zeugniß aus erster Hand, aus eigener Anschauung ist.

Benige Züge sind so scharf ausgeprägt, als Jesu Seelenkampf in Gethsemane. Die Jünger, welche Jesus mit sich nahm, als er nahte, werden bei Marcus und Matthäus ausdrücklich genannt, und sie waren ihm während des Ringens im Gebete so nahe, daß sie das Gebet und Stöhnen vernehmen konnten; daß sie dazwischen immer wieder in Schlaf versanken, vor Müdigkeit und Niedergeschlagenheit, hindert nicht, daß sie Jesu erste Worte vernahmen.

Marcus und Matthäns stimmen fast wörtlich überein. Eigenthümlich ist dem Lucas die Stelle über den Engel, welcher Jesu himmlischen Trost brachte, und die blutigen Schweißtropfen. Hierbei ist zweierlei sestzuhalten: einmal, daß die Stelle selbst echt ist; die Katholiken ließen sie zum Theil in ihren Handschriften aus als Iesu nicht würdig; wogegen schon Justin sie kennt. Zweitens, die Erzählung selbst ist nicht geschichtlich, sondern alte dichterische Darstellung des innern Kampss, welche Lucas vorsfand und aufnahm.

# VII. Der Judaskuß.

(Luc. 22, 47. 48.)

Johannes weiß nichts davon, und es ist auch nicht möglich, diese Erzählung in seine ebenso anschauliche als eng sich zusammenschließende Darstellung einzusügen. Die Lösung ist aber nicht schwer, wenn man auf den Ansang jener Erzählung zurückgeht. Denn es heißt dort, daß dieser Auß eine Berabredung des Berräthers mit den Häschern war. Iesu großartiges Hervortreten mit den Worten: "Ich bin es", kam der Aussührung zuvor; die Berabredung selbst kam aber zur Sprache seitens der bewassneten Schaar, welche selbst darüber entrüstet gewesen sein wird, und die Ueberlieserung brachte den Borgang in die Form einer wirklichen Ausssührung, mit dem strasenden Worte Jesu an den Verräther.

# Britter Abschnitt.

Kritik der Geschichte des Gerichts, der Hinrichtung und des Begräbnisses.

(Freitag.)

#### I. Die Zeitbauer ber Sandlung.

Der Nahmen bes Johannes ist für diesen großen Tag der Menschheit so scharf gezieichnet, daß sich in dieser bis ins Einzelne gehenden Genauigkeit die Absicht kundzibt, etwas Berwirrtes mit vollkommener Geschichtlichkeit vorzutragen.

- 1) Jesus ward in das Richthaus geführt, das heißt in das Prätorium, auf der Burg Antonia, wo der Landpsleger in Jerusalem seinen Sitz hatte, in der Frühstunde (18, 28), d. h. bei Tagesanbruch. Die römischen Gerichtsverhandlungen begannen aber erst am vollen Tage, also frühestens, um sechs Uhr nach unserer Berechnung von Mitternacht, oder in der ersten der zwölf herkömmlichen Tagesstunden. Und wir bemerken gleich bei dieser Gelegenheit, daß es, troß aller Bemühungen der Theologen, nicht gelungen ist, im Neuen Testamente irgendeine andere Zeitrechnung zu entdecken, als die damals übliche, wonach der Tag, im Gegensatz der Nacht, in zwölf Stunden getheilt wurde, die also im Winter kürzer, im Sommer länger waren als unsere Stunden, zur Zeit der Tag= und Nachtgleiche aber ganz damit zusammensielen. Wie früh es aber Pilatus gefällig war, von der Anklage Kenntniß zu nehmen, wird nicht gesagt.
- 2) Die Handlung endigt mit dem Bergen des Leichnams Jesu in einem frischen Grabgewölbe, vor dem Anbruche des Sabbaths, also im gegenwärtigen Falle des Baffahabends; also spätestens vor halb sechs Uhr.
- 3) Zwischen dem Ende der Kreuzigung (durch Beinbrechung und Lanzenstich in diesem Falle) und dem vorläufigen Bestatten liegen also, nach Johannes, folgende Borgänge:
  - a) Die Juben lassen Pilatus ersuchen, daß, gegen die römische Sitte, die Leichname nicht am Rreuze hängen bleiben mögen, was überhaupt gegen ihr Gesetz war, wegen des nahenden Festes aber ein noch zwingenderer Grund gewesen sein würde.
  - b) Bilatus gewährt die Bitte und gibt Befehl, ben Gekreuzigten die Beine gu brechen, um ihren Tod schleunig herbeizuführen.
  - c) Dieses geschieht; bei Jesus wird eine Ausnahme gemacht, weil er schon verschieden war; um sich jedoch hiervon zu überzeugen, gibt ihm der dazu besehligte Soldat einen Stich "in seine Seite".

- d) "Darnach" erbittet sich ein angesehener Mann, Joseph von Arimathäa, die Gunft, den Leichnam Jesu "hinwegnehmen" zu dürfen, also entweder geradezu vom Kreuze abnehmen, oder den bereits abgenommenen Leichnam zur Bestattung wegtragen zu lassen.
- e) Die Erlaubniß wird ertheilt.
- f) Nikobemus, ber angesehene Lehrer, nimmt nun die vorläusige Besorgung der Leiche vor, welche in der Umwickelung des Leichnams in Tücher und Umgebung der Leiche mit Gewürzen bestand. Hier geschah Alles mit größter Pracht; denn Nikodenns verwandte darauf einen Centner des kostbarsten, starkriechenden und gewürzhaften Bulvers von Murrhen und Aloë.
- g) Run wird der Leichnam in dem neuen Grabe des neuen Gartens vorläufig niedergelegt, und der Eingang durch einen davorgewälzten großen Stein verwahrt.
- 4) Da nun Jesus um die "neunte Stunde", also um drei Uhr Nachmittags verschied, so haben wir drittehalb Stunden, um den frommen Leidtragenden Zeit zu geben, vor Anbruch des großen Bassahabends in ihren Häusern und in Ruhe zu sein.
- 5) Die Kreuzigung begann auf Golgatha um die sechste Stunde (19, 14), also um Mittag. Das Zeugniß des Johannes ist über allen Zweisel erhaben. Einige haben nun geglaubt, es liege nicht Handlung genug vor, um die sechs oder stebentehalb Stunden von dem Eintreffen der Ankläger und Zeugen mit Iesus, von der Frühstunde bis zum Mittag auszusüllen. Aber erstlich steht es nirgends geschrieben, daß Pilatus gleich bei Tagesanbruch die Verhandlung begann. Außerdem aber geschah bis zwölf Uhr sehr Vieles in und vor dem Gerichtshose.
  - a) Pilatus kommt aus seinen Gemächern in den innern Borhof (Bs. 29), um die Ansklage zu hören. Da man ohne ihn nichts vornehmen konnte, er aber vorher sich einen Plan für die Behandlung des einen der drei vorliegenden peinlichen Fälle machen mußte, welcher so ganz eigener Natur war, so muß doch gewiß angenommen werden, daß, sobald er von dem Anzuge und dem Ansinnen vernommen hatte, er Alles that, um vorher sich vom Stande der Sache Jesu unterrichten zu lassen. Ja es solgt aus dem Stillschweigen der Berichte keineswegs, daß die Berurtheilung der beiden Räuber schon an einem andern Tage stattgefunden.
  - b) Pilatus sucht die Verurtheilung und Hinrichtung Jesu von sich ganz abzufchütteln und die ganze Verantwortlickeit dem Hohen Kathe zuzuschieben; dieser aber weiß nur zu gut, daß ihm die höchste Gerichtsbarkeit über Leben und Tod nicht zusteht; später noch ist Ananus wegen einer solchen Ueberschreistung seiner Gewalt vom Statthalter Albinus abgesetzt worden (Josephus, "Alterth.", XX, 9, 1). Die jüdischen Behörden lehnten also die Zumusthung ab, indem sie die Sache zu einer politischen machten, und Iesus des Hochverraths anklagten, als der sich zum Könige der Juden machen wolle.
  - c) Bilatus zieht sich aus dem Vorhose in seine Wohnung zurück und läßt Jesus vor sich führen. Er fordert ihn auf, sich zu erklären, ob er König der Juden, und dann ob er ein König überhaupt sei; dieses bejaht Jesus seierlich (Uss. 33—37). Johannes erzählt als Ohrenzeuge: er ließ sich gewiß nicht von der Rücksschauft auf die Gefahr der Berunreinigung abhalten, Jesu in die Gerichtsstube zu folgen; eine andere Quelle läßt sich auch nicht benken.
  - d) Pilatus tritt nun wieder zu den wegen der Berunreinigung im Borhofe zurückgebliebenen Juden heraus, und erklärt ihnen, er finde keine Schuld an ihm. Dann aber schlägt er vor, ihnen bei Beranlaffung des Festes biesen

"König ber Juden" freizugeben. Offenbar liegt hier etwas dazwischen. Denn schroff gegenübergestellt, widersprechen sich die beiden Sätze. Man muß ihm also in der Zwischenzeit zu verstehen gegeben haben, daß das Volk nicht die Loslassung, sondern die Hinrichtung des Gotteslästerers und Aufrührers sordere, und daß des Kaisers Statthalter eine solche Anklage wegen ihrer politischen Seite nicht könne unbeachtet lassen. Nun war Pilatus in seinen eigenen Netzen gefangen, da er ihn doch gewissermaßen als schuldig anerkannt hatte. Also auch dieser Austritt kann nicht in wenigen Minuten zu Stande gekommen sein. In benselben Zeitabschnitt gehört nun auch die dem Lucas eigenthümliche Erzählung (23, 6—12), wie Pilatus ihn, als Galiläer, zu Herodes geschickt, der damals in Ierusalem gewesen; Iohannes kann sie, da kein Ausspruch Jesu dabei vorkam, als Nebensache übergangen haben; es ist nicht wol abzussehen, wie sie ersunden sein sollte, spricht Iohannes ja nicht einmal von Iesu Bekenntniß, daß er Gottes Sohn sei, obwol er im Verlauf der Erzählung dasselbe voraussetzt.

e) Bilatus verurtheilt ihn nun zur Geißelung. Die ganze freche Mishandlung und Schmähung, welche die Soldaten sich dabei erlauben, zeigt, daß Pilatus eigentlich schon nachgegeben hatte, wenn er auch, wegen der Bitten der Gemahlin, seine Berurtheilung als von ihm durch Gewalt erzwungen und zur Abwehr eines Aufruhrs zugegeben darzustellen suchte. Er fürchtete die heime lichen oderköffentlichen Anklagen vor Tiber, welcher schon damals seinem Argwohn und seiner Härte keine Schranken setzte. Außerdem hatte er auch wol ein böses Gewissen wegen Erpressungen und anderer Ungerechtigkeiten. Die römische Geißelung selbst war nämlich regelmäßig ein Theil der Berurtheilung zum Kreuzigen; die Strafe selbst, eine der schimpslichsten und an die Todessstrafe grenzend, ging der Kreuzigung vorher, als ein Theil der Bestrafung (s. 3. Matth. 27, 26). Dieser Bunkt ist für das Berständniß der Angabe des Marcus von unmittelbarer Wichtigkeit. Dieser sagt nämlich (15, 25) in einem vereinzelt dassehenden Satze:

Es war aber bie britte Stunde, ba fie ihn freuzigten.

Den Zeitpunkt, neun Uhr Bormittags, in dem zunächstliegenden Sinne zu verstehen, ist offenbar unvereindar mit der Angabe des Angenzeugen. Auch ist die dreistündige Todespein Jesu am Kreuz von der sechsten zur neunten Stunde — von Mittag bis drei Uhr — in allen drei Evangesien bezeichnet. Es ist aber auch schwer anzunehmen, daß die Angade der dritten Stunde rein ersunden sei, weil ein dreistündiges Hängen am Kreuze den Tod Jesu nicht schien herbeigeführt haben zu können. Je mehr wir hingegen die Treigenisse des verhängnissvollen Bormittags betrachten, desto mehr erscheint die Geißelung als die Mitte der sechs Stunden dis zum Anhesten an das Kreuz. Die weitere Betrachtung wird dieses noch anschausicher und überzeugender machen. Es war also allerdings ungenau ausgedrückt, aber doch in einem gewissen Sinne wahr, daß die Bollziehung des Urtheils der Kreuzigung um neun Uhr ansing. Die Geißelung selbst war an sich mit allen ihren Borbereitungen eine langwierige Strafe, und hier wurde sie geradezu eine Scene der Berspottung und rohesten Schmach (19, 1—3).

f) Die Geißelung fand in einem Hofe statt. Nun führte Bilatus ben Geschmähten heraus, bamit bas Bolt ihn sehe, und schlug ben Priestern vor, bie Bervollständigung der Strafe, die Krenzigung, selbst zu übernehmen. Natürlich durften und wollten sie dieses nicht thun, sie bestanden aber stärker noch als vorher auf Jesu Tod, weil er, der angebliche König der Inden, sich zugleich auch zu Gottes Sohn gemacht und Gottes Sohn genannt habe (B88. 4—7).

- g) Pilatus, schon bennruhigt durch die Träume und Warnungen seiner Gemahlin, sowie durch die Stimme des Gewissens, welche ihm sagte, Jesus habe kein todeswürdiges Verbrechen begangen, erschrickt über diese Worte. Er sorbert also Jesus auf, ihm in die Gerichtsstude zu solgen. Die großartige Antwort Jesu stimmt ihn um; er will ihn losgeben. Da beginnen die Drohungen mit den Klagen und Angaben beim Kaiser, weil es sich um die nicht abgeleugnete Anmaßung des Königstitels handle. Er sast den Entschluß der seierlichen Verurtheilung vom Tribunal, d. h. der auf einer Erhöhung aufgerichteten Richterbühne (Vss. 8—12).
- h) Pilatus besteigt die Richterbühne, um das Todesurtheil auszusprechen (Bs. 13). Das war um die sechste Stunde (Bs. 14). Die Berurtheilung und Uebergabe zur Kreuzigung erfolgt nun (Bss. 15. 16).

Aus dieser Kette von Angaben und Handlungen folgt unwidersprechlich, daß wenn Christus erst nach zwölf Uhr abgeführt ward und um drei Uhr verschied, er bereits nach höchstens drittehalb Stunden verschieden ist; dann blieb er noch höchstens ein bis anderthalb Stunden am Kreuze, bis der Lanzenstich erfolgte, und die Leichname abgenommen wurden.

#### II. Die Art der Kreuzigung und der Lanzenstich.

Der nach dem Borgange von Clericus durch Paulus sehr gründliche Untersuchungen (besonders im "Exeget. Handbuch", III, 669—754) erzeugte Streit über das Annageln der Füße ward das "Leben Fesu" von Strauß neu angesacht. Eine Uebersicht gibt Tholucks "Theologischer Anzeiger" (1834, Nr. 53—55; 1835, Nr. 1—6) und abschließend dürste Winers Programm von 1845 sein. Vielleicht läßt sich das Ergebeniß noch näher dahin bestimmen, daß weber das Durchbohren noch das freie Hinabehängen der Füße die richtige Annahme sei.

Bunachst steht fest, daß ber eigentliche Kreuzespfahl nur ein wenig emporragte über ben für bas Unnageln ber Sanbe beftimmten Querbalfen, und bag weiter unten aus bem Bfahl ein Bflod hervorragte, auf welchem ber zu Kreuzigende ritt. Aber man ftreitet barüber, ob die Fuße eben wie die Sande burchbohrt, angenagelt wurden. Bei 30hannes beruft fich Jefus auf die Bundenmale in ben Sanden, und die offene Bunde in ber Seite, aber nicht auf die Male ber Fuße. Auch bei ber Krengerfindung burch bie Raiferin Selena werben nur bie zwei Rägel für bie Sande erwähnt. Allerdings behaupten Justin (wider Truphon, c. 97) und Tertullian (wider Marcion, 3, 19), die Worte des Pfalms 22, 17 seien bei der Rreuzigung recht eigentlich in Anwendung gekommen; aber wir wiffen ja, daß jene Bater es mit ber Anwendung prophetischer Stellen nicht so genau nehmen. Das allerdings aber geht auch aus einer Stelle bes Plantus ("Mostellaria", II, 1, 13) hervor, daß die Füße nicht in der Luft hingen, sondern befestigt waren; bas Wort, was er braucht (anheften), ist jedoch ein allgemeines, und beweist nichts für das Durchbohren der Füße. Dagegen werden bei der Rreuzigung Seile gebraucht zum Festbinden (Blinius, "Hist. nat.", 28, 11; Lucan, "Phars.", VI, 543; vgl. Es ift nun bod wol am naturlidften anzunehmen, bag biefe Seile vorzugsweife jum Festbinden ber Fuge gebraucht murben; wie berfelbe Zwed ja auch burch einen

ebernen ober eifernen Ring erreicht werden fonnte, ber offen angelegt und hinten geichloffen wurde. Auf ahnliche Weife wird auch wol ber Oberleib gesichert worden sein, benn wir hören nichts von Vorrichtungen vorn am Pflode, auf welchem ber Gefreugigte faß, um zu verhindern, daß die frampfhaften Budungen ben Leib losriffen. Mit Diefer Annahme lofen fich alle Schwierigkeiten, und man kann wol behaupten, daß nicht allein bie wichtigsten Gründe gegen bas Annageln ber Fuße find, fondern baß feine einzige Stelle bafur fpricht. Ja felbst die Annahme, baf bie Evangeliften für bas Annageln ber Fuge zengten, ift eine febr gewagte, wenn man bebenft, bag Matthaus und Marcus nichts davon fagen, Lucas aber allein fagt (24, 39), daß Jefus ben Jungern bie Sande und die Rufe zeigte, bamit fie felbst faben, er fei, wie fie meinten, fein Geift, sondern der wirkliche, leibliche Jefus, und dag er fie aufforderte, ihn gu betaften, um fich zu überzeugen, er habe Knochen, was boch mit ihrer Unnahme nicht vereinbar fei. Spuren ber Prengigung mußten ja bie Ruge wol tragen von den straff angezogenen Seilen; aber baf fie von Rägeln burchbohrt waren, liegt wahrlich nicht in ben Worten. Allerdings ift auch hier bie Darstellung bes Johannes bie genauere, und gewiß hatte sich ihm das Bild bes Kreuzes mit dem Gefrenzigten fürs leben eingeprägt, während außer Jerusalem, vor bem judischen Kriege, ein Jude nicht leicht Belegenheit hatte, eine Kreuzigung zu sehen. Nicht in ben Evangelien, sondern in ben Bemuthern ber fpatern Chriften feste fid bie Darftellung fest, welche wir befanpfen, und zwar zuerft vielleicht unbewußt aus bem Ausbrucke in Bf. 22, 17: "Gie haben meine Sande und Fuße burchgraben" (nach ber griechischen und lateinischen Uebersetzung, bas bebräifche Wort ift nicht fo entschieden); hatten die Evangelisten Diese Durchgrabung angenommen, so würden fie gewiß biefen Pfalmvers dafür angeführt haben. Die ganze Annahme ift kein evangeliftischer Muthus, sondern ein kirchlicher.

Jeber Gefreuzigte blieb am Kreuze hängen, mindestens bis der Tod erfolgt war; hierfür nahm man zwölf Stunden als den fürzesten Zeitraum an; aber man hatte Beispiele, daß die Ungläcklichen bis zum dritten Tage lebten, und eher an Starrkrampf der Muskeln starben, als an der Berblutung, weil das Blut an der Luft bald gerann und die Bunde sich verstopfte. Sehr merkwürdig ist hierfür die Erzählung des Josephus in seinem Leben (§. 75), daß er sich als Gnade von Bespasian das Leben dreier gekreuzigter Iuden ansbat, die er beim Marsche an der Landstraße hatte hängen sehen, und die dort schon mehrere Tage gehangen hatten. Bespasian gewährte seine Bitte, und es gelang dem Josephus, durch die größte Pflege einen berselben wirtslich am Leben zu erhalten, die andern lebten allerdings noch, starben aber bei ober gleich nach der Abnahme.

Jesus nun war schon tobt, als ber Soldat die Lanzenspitze in seine Seite stieß, um zu sehen, ob er wirklich gestorben sei. Daß er nun wirklich gestorben war, entnahm er wie der Jünger, der Augenzeuge, nothwendig daraus, daß auf den Stoß der Lanze keine Zuckung ersolgte. Iohannes aber bezeugt noch außerdem, daß der Stich wirklich in den Leib gedrungen war, und nicht etwa, aus Barmherzigkeit oder Absicht, nur die Haut gerigt hatte. Denn er sagt, es sei auf den Stich sogleich Blut gestossen und Wasser dazu.

Man hat die Behauptung aufgeben mussen, es sei dieses ein physiologischer Beweis der eingetretenen Auflösung des Leibes; denn die Zersetzung des Lebensblutes in eine Blutmasse und einen wässerigen Stoff findet nie unmittelbar nach dem Tode statt.

Die Frage ist aber, ob das Wasser aus dem Herzbeutel (Pericardium) kam, also das Herz tödtlich getroffen, also auch der ganze Organismus des Lebens zerstört, oder ob es Muskelwasser war, welches sich bei übermäßiger Spannung der Muskeln bildet.

Alles hängt davon ab, wohin der Stich der Lanze traf. Darüber nun haben wir ein sehr bestimmtes Zeugniß aus der römischen Zeit, nämlich des Origenes aus Alexandrien, wo Kreuzigungen (welche erst Constantin abschafste) gewiß sehr häusig waren. In seiner Erklärung dieser Stelle des Matthäus sagt er, nach römischer Sitte habe der Lanzenstoß, "unter den Uchselhöhlen" (sub alas corporis) stattgefunden. Wir sernen daraus zweierlei: erstlich, daß der Lanzenstoß ein gewöhnliches Versahren bei gerichtlichen Kreuzigungen war; zweitens, daß man nicht nach dem Herzen stieß, sondern dahin, wo die obersten Rippen ansangen. Der Stich traf also gerade die gespanntesten Mussteln und eine Ergießung von Mustelwasser war das Natürliche. Zedensalls erscheint hiernach die Behauptung durchaus unberechtigt, es sei der Herzbeutel durchstochen und das Herz getrossen worden.

Fassen wir bas Zeuguiß des Johannes also scharf zusammen, so sagt es uns, baß Jesus nicht durch den Lanzenstich getödet wurde, vielmehr vorher verschieden war.

#### III. Die letten Worte Jesu, ober die sieben Worte, und die Nebenumstände.

Iohannes hat von den sieben Worten nur drei: das Wort zur Maria und zu Iohannes; den Ruf: "Mich dürstet!" und den letzten Ansruf, ebenfalls nur Ein Wort: "Es ift vollbracht."

Tenes Wort muß als das erste von allen betrachtet werden, die beiden andern gehören an den Schluß des Leidens.

Die Evangelisten führen keines dieser Worte an, doch liegt das zweite in der Erzählung bei Marcus (15, 36) und Matthäus (27, 48) vom Darreichen des Schwammes, welche diesem Spruche parallel läuft, d. h. es wird das Thatsächliche von Beiden berichtet.

Lucas aber hat drei andere Sprüche: "Bater, vergib ihnen", "Heute wirst du mit mir im Paradiese sein"; jenes beim Annageln ans Kreuz, dieses am Kreuze selbst; wir werden sie also zweites und drittes Wort nennen. Das Wort: "Bater, in deine Hände besehle ich meinen Geist", kann entweder nur als Erweiterung des "Bollbracht!" angesehen werden, oder als erster Theil des mit diesem Ruse endigenden Spruchs; nicht umgekehrt, denn des Johannes Ausdruck ist sehr bestimmt: Jesus neigte sein Haupt und verschied, als er das Wort: "Es ist vollbracht", gesprochen hatte.

In der Nähe des zweiten dieser Worte bei Lucas läßt sich eine passende Stelle sinden für den von Marcus und Matthäus angeführten Ausruf des ersten Verses des wunderbaren Bfalms 22.

Also von den sieben Worten hat Iohannes drei, Lucas andere brei, Marcus und Matthäus das siebente.

Hier finden wir uns nun allerdings in einer schwierigen Lage. Der einzige Augenund Ohrenzeuge von den Aposteln war Johannes; wenn er drei anführt, warum nicht die andern? Wiederum: wie läst sich die Entstehung der vier andern erklären?

Die geschichtliche Kritik kann nur etwas Bestimmtes ansühren gegen die Geschichtlichkeit des Gesprächs mit dem Schächer. Einmal, daß Matthäus geradezu meldet, beide Schächer hätten Jesus gelästert (27, 44). Dann, daß die Worte selbst zwar in Jesu und der Apostel Geist gedacht sind, aber schwerlich so gesprochen. Der Schächer soll an die Ankunft des Herrn in seiner königlichen Messiaswürde glauben, also zur Aufrichtung des messianischen Gottesreichs, woran selbst die Jünger damals allen Glauben aufgegeben hatten. Zweitens, Jesus soll sich so ganz bestimmt in den durchaus unbiblischen Ausdrücken der südsschaft jener Zeit ausgesprochen haben, wonach mit Paradies der Ausenthalt der Frommen dis zur Auferstehung bezeichnet

wurde, im Gegensatz ber Gehenna, als bem Aufenthaltsorte ber Bösen. Auch ift bas Stillschweigen bes Marcus und Matthäus zu beachten. Die alteste aramäische Ueberslieferung muß ihn doch wol nicht gekannt haben.

Was die Anführung des Ansrufs der Anfangsworte des 22. Pfalms betrifft, so empsiehlt sich die Geschichtlichkeit dieser Erzählung des Marcus nicht gerade dadurch, daß unser Matthäus noch weiter meldet, Einige hätten jene Worte von einem Anrufen des Elias misverstanden. Ein Aramäer konnte nicht leicht eines solchen Misverständenisses sich schuldig machen, da die Worte Eldi und Elijahu doch nicht sehr gleich klingen.

Allerdings muß aber jener Psalm von Anfang bei den Aposteln und dann mit Ruhm gekrönten Erlösers hervorgerufen haben. Es gibt keinen Psalm, welcher, als ein Ganzes genommen, so ideal und doch persönlich messianisch ist wie dieser. Das höchste Leiden verschwindet am Schlusse in dem höchsten Jubel. Möglich, daß Jesus später den Jüngern mittheilte, wie er dieses Psalms am Kreuze gedachte. Freilich, wie konnte Johannes alsdann den Ausruf am Kreuze auslassen? Des Marcus Anführung kann aus einer Erwähnung des Betrus in jenem Sinne entstanden sein. Es ist also doch wol als das Wahrscheinliche anzunehmen, daß das Geschichtliche zurückzuführen sei auf einen solchen frühen christlichen Gedanken über die damalige, den Jüngern nach der Ausgießung des Geistes erst recht verständlich gewordene Stimmung Jesu. Dieses könnte auch wol hinsichtlich des ersten Spruchs bei Lucas (unserm zweiten) der Fall sein, den Iohannes so gut gehört haben müßte wie irgendeiner, und den er schwerlich ausgelassen hätte. Hinsichtlich dieser Aussprüche läßt sich dem=nach nichts Sicheres festhalten.

Hinsichtlich des einzigen uns als Jesu eigene Worte überlieferten Psalmverses ist noch zu bemerken, daß die Worte nicht die des hebräischen Textes sind, sondern die der aramäischen Uebersetzung. Man zog die dem Volke verständliche Fassung dem Texte der veralteten heiligen Sprache vor.

Was die andern Nebenumstände bei der Krenzigung betrifft, so ist zuvörderst die von allen Evangelisten berichtete Thatsache, daß Simon von Khrene von den Soldaten genöthigt worden, das Krenz Jesu nachzutragen, als geschichtlich anzuerkennen. Marcus weiß sogar, daß dieser Simon der Bater zweier Bekehrten war, welche die Gemeinde wol kannte. Da wir nun aus Johannes wissen (19, 17), daß Jesus zuerst das Krenz selbst trug, so ergibt sich daraus, daß er unter der Last niedersank vor Ermattung und Kraftlosigkeit. Auf diesem schweren Gange mag er dann auch wol die rührenden Worte zu den Töchtern Jerusalems gesprochen haben, welche an die Rede anklingen, die er eben in den letzten Tagen vom Delberge auf die Stadt schauend zu den Jüngern gesprochen. Noch näher aber gehören sie zu dem Ausruse über Jerusalem beim Einzuge, welchen ebenfalls nur Lucas hat (19, 41—44).

Ganz entschieden muß aber der Ueberlieferung zugewiesen werden, was von der Finsterniß in den drei Stunden des Leidens und vom Zerreißen des Vorhangs des Tempels bei den Evangelisten erzählt wird. Sie haben die Erzählung als den Anfang einer der schönsten Reste christlicher Begeisterung bezüglich der großen Weltepoche, welche mit Jesu Tod eintrat, und des darauf beginnenden neuen Lebens des Geistes Gottes unter den Menschen, nach Besiegung des Todes. Man verdirbt alles Herrliche dieses Gedankens, wenn man ihn zur Geschichte machen will, also zum Unsinn. Dasselbe gilt aber auch von dem, was Matthäus über die Auferstehung und Erscheinung der todten Heiligen erzählt.

In eine ganz andere Alasse des Ungeschichtlichen endlich gehört die dem Matthäus eigenthümliche Erzählung von dem Aufstellen der Wächter und dem Versiegeln des Grabes, und darauf gegründeter Lüge nach der Auserstehung (Matth. 27, 62—66; 28, 11—15). Die Quelle ist eben die jüdische Erdichtung selbst, welche widerlegt werden soll. Es ward davon der erste Theil als wahr angenommen, und das Ende gelengnet, während das Ganze eine mit allen Berichten in Widerstreit stehende Legende ist.

### Bierter Abschnitt.

Kritif der Auferstehungsgeschichte.

Ber die Kritif ber evangelischen Geschichte bis zu diesem Abschnitt verfolgt hat, in bem Streben, ber geschichtlichen Wahrheit grundlich nachzuspuren, wird für feine eigene Belehrung gewiß weder die Angriffe des 1777 von Leffing herausgegebenen wolfenbütteler Fragmentisten (Reimarus) noch Leffings eigene Kritik übergeben, noch endlich ben entsprechenden Abschnitt bes "Leben Jesu" von Strauf. Leffings Rritit ift allerbings jett großentheils überlebt, mit bem ftarren Dogmatismus einer übereinkömmlichen firchlichen Auslegung, welcher fie scharf entgegentrat, mehr anregend als burchführent, und noch weniger herstellend. In der That beginnt erft mit Leffing die zusammenhängende Kritik ber Evangelien in jener von nun an ununterbrochen fortgehenden philologisch= historischen Schule. Der Geschichtschreiber Jesu wird bankbar anerkennen, bag unter ben Sänden jener, durch Leffing großentheils angeregten ernsten Rritit allmälig bie Zweifel verschwunden find, welche Leffing mit vollem Rechte vom damaligen Standpunkte vorbrachte. Die Kritik ist durch redliches Versahren zu Lösungen geführt, welche fich ber unredlichen, weil unfreien und ein außeres Ziel verfolgenden, apologetischen Behandlung der Theologen verschloffen hatten. 218 einen jetzt überwundenen Abmea von der streng historischen Rritik muffen wir allerdings das Suftem ber naturlichen Auslegung bes Baulus vom Anfang bes Jahrhunderts betrachten, ja auch die bereits feit einem Bierteljahrhundert vorliegende mothische Erklärung von Strauß und Banr und ihrer Schule. Das Suftem ber fogenannten natürlichen Wegerklärung ber evangelischen Bunderberichte ift jett ganglich aufgegeben, und Strang hat ihm ben letten Stoß gegeben. Aber wer fann leugnen, baf Baulus viel Wahres gefehen und gefagt hat? Auch Straugens eigene Rritik können wir allerbings keineswegs ber Leffingiden gleichstellen. Denn fie geht nicht wie biefer ebenso umfichtige als scharffinnige Forscher von ber unbefangenen Auffassung bes Gingelnen aus, fonbern von einer Sypothese über ben gang fpaten Urfprung bes Johannes-Evangeliums, welche weber von Philologen von Fach hat gebilligt werben, noch fich ben Beifall ber größten Siftorifer bes Jahrhunderts hat erwerben fonnen. Allein, wer will lengnen, daß fie viele Luden und Ginfeitigfeiten ber bis bahin herrschenden Auslegung aufgebeat bat? Und wenn auch die bisberiaen Wiberlegungen nicht allenthalben zur Berstellung und bem wirklichen Wieberaufbau bes Beschichtlichen geführt haben, fo ift boch ber Weg bagu gebahnt, und es wird benjenigen, welche einen Zwed außerhalb bes Auffindens ber geschichtlichen Wahrheit verfolgen. schwerer als vorher werden, die frühere Unkritik anders als durch Machtsprüche oder Träume herzustellen. Das Ziel aller Forschung aber muß auch hier der geschichtliche Wiederausban sein; aber dazu wird man nimmer gelangen, wenn man (wie hier und da versucht wird) sich hinter Stichworte von objectiver Wahrheit für anerkannt subjective Zeitvorstellungen verstecken will. Der Gemeinde soll man die volle Wahrheit sagen, und zwar so, daß sie selber aus den Quellen urtheilen kann; dazu gehört aber auch, daß man den Streit im Einzelnen den Schulen überlasse, und der Geschichte, welche das Meiste der Vergessenheit übergeben wird.

Wir verweisen hinsichtlich des Einzelnen auf die Texterklärung, und hinsichtlich der spuoptischen Zusammenordnung auf unsere Evangelienharmonie und die sie begleitende Geschichte der evangelischen Ueberlieferung. Unserer Kritik aber legen wir eine übersichtliche Darstellung der Erzählung des Augenzeugen zu Grunde, nach sechs Baragraphen, welche wir bei den drei Uebrigen, in derselben oder in anderer Folge, wiedersinden. Nachdem wir nun so die Grundeinheit der Ueberlieferung mit dem unmittelbaren Berichte des Augenzeugen nachgewiesen, werden wir die Abweichungen ins Auge fassen, und zuletzt das Ergebniß kurz zusammenfassen.

### I. Uebersichtliche Feststellung bes

# Darstellung ber Auferstehungsgeschichte bei Johannes (20, 1—18).

- Maria von Magdala fommt in der Morgendämmerung des ersten Bochentags jum Grabe.
- 2) Sie findet den Stein vom Eingange des Grabes weggenommen.
- 3) a. Sie läuft zu Simon und Johannes und sagt: der Leichnam ist gestohlen, und wir wissen nicht, wohin er gebracht worden.
- b. Beibe Jünger eilen zum Grabe; Johannes langt zuerst an, begnügt sich aber in das Grab zu schauen, wo er die Leibtücher liegen sieht. Betrus, der nach ihm ankommt, geht hinein ins Grab, und sieht die Leibtücher und, besonders gelegt, das Schweißtuch. Nun geht auch Iohannes herein, und überzeugt sich, daß das Grab leer ist, von der ersolgten Auferstehung aber ahnen sie nichts.
  - c. Sie gehen nach ihrer Wohnung zurud.
  - d. Maria (die alfo mit ihnen zurudgekommen war) bleibt allein beim Grabe und weint.
  - 4) Maria sieht in das Grab, und erblickt dort zwei Engel in weißen Kleidern, einen zu Häupten, und einen zu Füßen, wo der Leichnam gelegen. Die Engel fragen, warum sie weine. Sie antwortet: weil sie den Herrn weggenommen, und dann wendet sie sich vom Grabe weg.
  - 5) Da erblickt sie Jesus erkennt ihn erst an der Stimme, als er sie beim Namen ruft; sie will ihn anfassen, um sich zu überzeugen, ob es nicht blos eine Erscheinung, ein Engel, sei; sie wird aber von Jesus belehrt, daß er es leibhaftig selbst sei, und aufgefordert, den Jüngern die Botschaft zu bringen, daß er zu seinem und ihrem Vater und Gott zurücksehre.
  - 6) Sie richtet eilends die Botschaft an die Jünger aus, und versichert sie, daß er leibhaftig zu ihr gesprochen habe. (Die Jünger glauben es aber nicht, ober wenigstens sie gehen nicht wieder zum Grabe; am Abende aber kommen sie zus sammen.)

Thatsächlichen von der Auferstehung.

Darstellung ber Ueberlieferung, nach Marcus, Matthäus,

Lucas.

- 1) Maria von Magdala [und bie andern Frauen] kommen ganz früh am Morgen bes ersten Bochentags zum Grabe [um ben Leichnam zu falben].
- 2) Sie finden ben Stein vom Eingange bes Grabes abgewälzt.

4) Sie gehnins Grab hinein, und sehen einen Jüngling in weißem Gewande zur Rechten sitzen. Er beruhigt sie und verkündigt ihnen, daß Jesus auferstanden sei. Er trägt ihnen auf, den Jüngern zu verkündigen, daß er ihnen nach Galisläa vorangegangen. Sie machen sich eilends auf den Weg, ohne Jemand zu sprechen.

(Hier bricht der alte Text ab.)

- 4) Sie finden auf dem abgewälzten Steine einen Engel
  sitzen in leuchtendem, weisem Gewande, welcher den
  Stein weggemälzt hatte.
  Er beruhigt sie, und ermahnt sie, selbst ins Grab
  einzutreten, und sich zu
  überzeugen, daß Jesus auferstanden sei, wie er ihnen
  gesagt. Er trägt ihnen
  auf, dieses den Jängern
  zu verfündigen, und ihnen
  zu sagen, daß Jesus ihnen
  voranzieht nach Galiäa,
  wo sie ihn sehen sollen.
- 5) Auf dem Wege zu den Ingern begegnet ihnen Jefus,
  und begrüßt sie; sie aber
  treten heran und umfassen
  feine Füße. Jesus sagt ihnen
  darauf: Fürchtet euch nicht,
  sagt meinen Brüdern, sie
  sollen nach Galiläa gehen,
  dort werden sie mich sinden.
  Kolgt die Geschichte von den

Bächtern und beren Bestedung (11—15). Dann aber wird berichtet, wie die Jünger wirklich in Galiläa den Herrn sinden (auf einem Berge, wohin er sie bestellt).

- Die finden das Grab leer, und erschrecken. Zwei Männer in leuchtenden Kleidern beruhigen sie, und sagen ihnen, Tesus lebe und sei auferstanden, wie er ihnen in Galiläa gesagt, und erinnern sie an seine Worte.
- 6) Sie verfündigen den Elf und allen Uebrigen, was sie gesehen und gehört; diese aber glauben nichts davon (B&S. 9-11).
- voranzieht nach Galiäa, 3) b. Simon läuft zum Grabe, wo sie ihn sehen sollen. Auf dem Wege zu den Jüngern begegnet ihnen Jesus, und geht voll Staunen und begrüßt sie; sie aber treten heran und umfassen die simon läuft zum Grabe, sieht die Schweißtücher allein im Grabe liegen, und geht voll Staunen über das Geschehene zustreten heran und umfassen zuch (Vs. 12).

Das nun stellt sich sogleich heraus; statt der Magdalena sind hier mehrere Weiber. Dieser Umstand erklärt sich jedoch ohne Schwierigkeit. Da die vorzunehmende seierliche Leichensalbung der einzige Zweck ihres Kommens in jener Frühstunde sein konnte, so ist es wahrscheinlich, daß die andern Franzen, der Berabredung gemäß, sich bald nachter an Maria Magdalena anschlossen, in der Absicht, jene Handlung vorzunehmen, welche mehr als Eine Fran ersorderte. Am Grabe also war Magdalena allein, sie zuerst sah auch den Herrn; später, als sie die Andern getrossen, begegnete ihnen Jesus und griftste sie, ober diese sahen ihn nach ihr und eilten ihr nach.

Johannes erzählt das, worauf es ankommt, die Erscheinung, welche Magdalena am Grabe gehabt, und ihre Meldung. Dann kommt die eigene Anschauung, mit einer ausdrücklichen Berichtigung der aramäischen lleberlieferung (Matthäus und vielleicht der verlorene ursprüngliche Schluß des Marcus), als habe Petrus zuerst oder er allein, das leere Grab gesehen. Allerdings ging Petrus zuerst hinein; aber Iohannes war vor ihm herbeigeeilt und hatte ins Grab hineingeschaut. Dort hatte er bemerkt, daß die Leintücher zusammengelegt waren. Petrus sah sich genauer um, und bemerkte nun auch das Schweißtuch, womit das Haupt und Gesicht bedeckt gewesen war. Also einen Haufen weißer Tücher bemerkte Johannes; einen kleinern zweiten noch Petrus.

Dieser berichtigende Bericht bes Vorgangs gibt uns nun auch ben Schlüffel zu ber Erzählung ber Magdalena und ber übrigen Beiber. Ber ins Grab hineinschaute, erblidte rechts im Morgenftrable bie neuen, weißen Leintucher, in welche bes Nikobemus Liebe die theure Leiche eingehüllt hatte; wer fich genauer umfah, erblickte, befonders gelegt, also linke, bas zusammengefaltete Schweißtuch. Die Leiche lag also im Sintergrunde des Grabgewölbes, langs ber hintermand; fo wenigstens erklart fich am leichteften die Beiberergablung von zwei Engeln in leuchtendem Gemande, ben einen zu Säupten, ben andern zu Fugen, wo die Leiche gelegen hatte. Aus den zuerft in bie Mugen fallenden erglänzenden Leintuchern aber, für fich betrachtet, murbe alfo ber in leuchtendes Gemand gekleidete fitende Engel, wie aus ben Leintüchern und bem Schweißtuche zusammen bas Gesicht ber zwei Engel hervorging, wovon ber eine zu Sanpten. ber andere ju Guffen fag, rechts und links. Bas bie Stimme innerer frommer Borahnung und Erinnerung an verklungene Worte bes Herrn ihnen fagte, ward min in ihrer aufgeregten Frauenfeele eine Rebe ber Engel. Sätten wir nicht bes Johannes genauen Bericht, mit ber besondern Angabe, daß bie Leintucher rechts lagen, bas Schweißtuch aber für fich (alfo boch wol links, wo das haupt gelegen hatte), fo murben wir eine folde Erklärung nicht als gefchichtliche Thatfache aufstellen burfen. Allein wer unbefangen die beiden Berichte vergleicht, wird ein folches Zusammentreffen boch nicht wol aufällig finden, mag er nun (wie ber Siftorifer) in folden Engelerscheinungen eine fubjective Berbindung von etwas innerlich Geschauten mit einer innerlichen Unschauung erkennen, oder (als Theolog) fich geneigt oder verpflichtet fühlen, bas Ungeschichtliche bem Geschichtlichen felbst auf geschichtlichem Boben porzuziehen.

Die bedeutendere Berschiedenheit, welche sich bei Bergleichung der beiden Berichte hinsichtlich der Folge der Begebenheit herausstellt, ist, daß (nach Iohannes) Maria beim ersten Schrecken sogleich in die Stadt eilt, um Petrus und Johannes (nicht allen Aposteln) zu verkündigen, das Grab sei leer, dann mit ihnen zurückgeht, und erst als Beide in das leere Grab hineingeschaut haben, Betrus auch hineingegangen ist, Muth faßt. Sie hat die Grabstätte nicht verlassen, sondern weint dort. Auf einmal aber fühlt sie sich state genug, sieht selbst ins Grab hinein, wie Iohannes gethan. Da nun erblickt sie, was Petrus so wenig wie Iohannes gesehen, die zwei Engel, welche sie fragen, warum sie weine. Aber eine weitere Kunde geben sie ihr nicht. Als sie nun

vom Grabe zurückblickt, steht vor ihr ein Mann, den sie zuerst (wol also nach seinem Anzuge) für den Gärtner hält; als Jesus erkennt sie ihn erst, da er sie beim Namen ruft. Er selbst gibt ihr die Bersicherung, daß er lebe, und ertheilt ihr den Auftrag für die Jünger.

Bei Marcus und Matthäus wird Beides den Engeln zugetheilt. Was nun bei Marcus weiter geftanden, wissen wir nicht; wir werden unten die Gründe anführen, weshalb wir glauben, daß sein Text mit dem ältesten Matthäus-Evangesium fortging dis auf die letzte Frage, und natürlich ohne die später eingelegte Anekote von den Wächtern. Matthäus nun läßt die Frauen auf dem Wege nach der Stadt (also wol noch im Garten) Jesus sinden und von ihm selber die Bersicherung seiner leibhaftigen Gegenwart und den Auftrag an die Jünger erhalten.

Bei Iohannes also sagen ihr die Engel nichts. Lassen wir also die Engelerscheisung auf sich beruhen, als den subjectiven Eindruck, welchen die glänzenden Leintücher im dunkeln, leeren Grabe auf sie machten, und fassen die Engelbotschaft als die weitere Ausbildung der Bisson, so bleibt die Reihe der wahrhaft geschichtlichen Thatsachen dieselbe bei dem Augenzeugen und bei dem Berichterstatter der palästinischen Ueberlieserung. Es bleibt somit nur der eben besprochene Unterschied von der einen Frau am Grabe und von den mehreren. Maria (allein oder mit den andern Frauen) ist die Erste, welche den Heiland sieht und von ihm den Austrag erhält; die Jünger, mit Ausnahme der beiden (in der Ueberlieserung des Petrus allein), gehen gar nicht einmal zum Grabe, weil sie nicht zu Hause, oder weil sie der ganzen Erzählung nicht trauten, und keiner von ihnen sieht Tesus, außer Petrus, wie wir anderwärts erfahren; erst am späten Abende tritt Jesus unter die Jünger bei ihrer geheimen Bersammlung.

Bei Lucas nun hat das ideale Clement der Engelerscheinungen bereits die Erscheinung Christi und seine Botschaft an die Jünger verdrängt. Allerdings mußte es befremden, daß nach der aramäischen Erzählung der Auftrag doppelt gegeben wird, von den Engeln und von Jesus selbst. Das Zurücksühren dieser Beauftragung auf Sine Botschaft ist also jedenfalls eine richtige kritische Auffassung. Allein bei der Wahl zwischen Engeln und Christus greift jene prüsende und sichtende Ueberlieserung sehl, deren Organ Lucas ist. Auch bei der unzweiselhaft geschichtlichen Erzählung von den Jüngern in Emmaus wird diese Auffassung durchgesührt. Einige Frauen, so läßt Lucas (24, 22—24) sie Isque erzählen, sind zum Grabe gegangen, haben dort ein Gesicht von Engeln gehabt, aber ihn selbst haben sie nicht gesehen; auch einige von uns sind zum Grabe gegangen, haben es leer gefunden, ihn aber nicht gesehen. Aber spät am Abende, als sie nach dem Mahle gen Ierusalem eilen zum Bereinigungsorte und dort vor Ehristus ankommen, dernehmen sie, daß Betrus ihn gesehen habe (Vs. 34).

Diesen letzten Punkt werden wir im nächsten Abschnitte untersuchen. Unser Zwed ift hier nur, die Geschichten am Grabe zu beleuchten.

#### II. Geschichtliches Ergebniß der Vergleichung.

Wir können bas geschichtliche Zeugniß für die Thatsache der Auferstehung so zussammenfassen: Die Frauen, oder wenigstens Magdalena, bemerken zuerst, daß das Grab seer sei; so ist die klare Ueberlieferung. Aber dieser Umstand beruht auch auf dem ausdrücklichsten und genauesten Zeugnisse des Apostels, welcher noch vor Petrus die zusammengewickelten Grabtücher gesehen hatte, und dann unmittelbar, nachdem Petrus aus dem Grabe hervortrat, selbst hineingegangen war.

Das leibhaftige Erscheinen Jesu aber, welches Magdalena ben Jüngern mittheilte, nebst Jesu Botschaft, wurde von diesen nicht geglaubt, bis gegen Mittag, um welche Zeit Jesus den Gang nach Emmaus unternahm, wie wir bald sehen werden. Wie es sich auch mit Petrus verhalte, den Andern wurde jedenfalls erst am Abende desselben Tags der Bericht von der Auferstehung auf die seierlichste Weise bestätigt, indem Jesus selbst mitten unter sie trat und jene mächtigen und trostreichen Worte sprach, welche seitdem die Menschheit bewegen.

#### III. Das Gefpräch Jesu mit Magdalena.

Es bleibt nun noch die Frage zu beantworten: Wie verhält sich der Auftrag an die Jünger, welchen Jesus der Magdalena am Auserstehungsmorgen gibt (von der nahen Auffahrt zum Bater), zu der durchgängigen, einstimmigen Ueberlieferung der Evangelisten: "Ich gehe vor euch her nach Galiläa, dort werdet ihr mich sehen?"

Daß Jesus den Jüngern kundgethan, er werde vorangehen nach Galiläa, kann nicht bezweiselt werden, schon vom Standpunkte des Johannes Evangeliums. Denn gerade dieses Evangelium schließt mit dem "dritten" Gespräche des leibhaftigen Jesus mit seinen vertrautesten Jüngern. Dieses dritte Gespräch war also das erste in Galiläa, weil nach dem Apostel die beiden ersten in Jerusalem stattsanden. Aber gerade dieser Umstand, daß am Abende des Auferstehungstags, und acht Tage darauf, Jesus die Jünger in Jerusalem getrossen, deweist, daß jene Beisung wegen Galiläa nicht den Inhalt der geschichtlichen Botschaft durch Magdalena am Auferstehungsmorgen bilden konnte.

Wir werben im folgenden Abschnitte Alles erörtern, was sich auf den Verkehr Jesu mit seinen Jüngern bezieht; wir können aber hier schon die Thatsache geltend machen, daß die bestimmte Weisung wegen Galiläa frühestens am Sonntagabend nach dem Auferstehungssonntag gegeben sein muß. Auch wenn man eine Abänderung des ursprünglichen Plans annehmen wollte, sodaß Jesus zwar am Auferstehungsmorgen, wie (nach Marcus) schon vor dem Leiden, den Jüngern jene Weisung gegeben, statt dessen aber die ganze Schaar nur in Jerusalem gesehen, nach Galiläa hingegen sich nur sieden bestellt habe, so müste doch Johannes die bezügliche Botschaft durch Magdalena erwähnt haben, wenn sie geschichtlich wäre.

### IV. Stand Christus auf mit seinem alten Körper, oder mit einem neuen Leibe?

Hätte die chriftliche Kirche fich mehr an Johannes gehalten, so würden über biesen Bunkt nicht so viele unnöthige und ärgerliche Streitigkeiten entstanden sein. Man hätte dann so wenig von einem Scheintode gesprochen, als von einem nur geistigen, un-leiblichen Auserstehen. Es wären überhaupt die ärgerlichsten Zweisel durch den gesunden Berstand und das Gewissen der Menschen ausgeschlossen geblieben. Wie die Geschichte vor uns liegt, muß man sagen:

bie Christenheit hat bis auf ben heutigen Tag den Doketismus, bie Annahme einer nicht wesenhaften Menschlichkeit Jesu, nicht überwunden.

Um bahin zu gelangen, muffen wir vor allem einen ber Grundgebanken bes vierten Evangeliums festhalten:

Jesu Opfertod ist nicht ein Leiden, sondern die höchste That seines Lebens und der Geschichte.

Freiwillig erfüllt er bes Baters Willen, freiwillig, bewuft und entschloffen geht er

in den Tod, aber auch mit dem festen Bewußtsein, daß wie er dieses Leben aus freiem Entschlusse hingibt, so wird er es auch aus freiem Entschlusse wiedernehmen, und dann werden die Seinigen ihn noch sehen, und zwar "über ein Kleines", und darnach erst wird die Weihe des Geistes über sie ausgegossen werden. Dieser zweite Theil des Ideenganges ist so start und wiederholt in den letzten Reden ausgesprochen (Kpp. 15—17), daß es nicht nöthig ist, daraus Einzelnes hier hervorzuheben. Jesu Bewußtsein war vor seinem Leiden:

er werbe, nachdem er in ben Tob gegangen ist und das Sterben vollendet hat, das hingeopferte Leben wieder an sich nehmen, aus eigenem, sreien Entschlusse, in derselben Kraft des Baters, welche ihn durch die Schatten des Todes geführt; das heißt also im ganzen Ideenzusammenhange, er werde leiblich wieder auferstehen.

Das und nicht weniger ist ausgesprochen in ber großen Stelle bes zehnten Rapitels (Bes. 15—18):

Ich lasse mein Leben filr die Schafe. Auch andere Schafe habe ich, die sind nicht aus diesem Stalle. Auch sie muß ich sihren, und sie werden auf meine Stimme hören, und wird werden Eine Heerbe und Ein Hirte. Darum liebet mich der Bater, weil ich mein Leben lasse, auf daß ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse von mir selbst. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wiederzunehmen. Solches Gebot empfing ich von meinem Bater.

Hier haben wir uns nun klar zu machen, welche Voraussetzungen burch biesen auf Jesu Aussprüche gegründeten Glauben ausgeschlossen werden.

Erftlich wird ausgeschlossen die Annahme, Christus sei durch eine geheime Berabrebung, sei es des Joseph von Arimathäa mit Rikodenius, oder unmittelbar mit den Jüngern und den galiläischen Beibern, nicht ohne Einverständniß vielleicht des Pilatus, jedenfalls in früherer oder späterer Mitwissenschaft der Bünger, oder der beiden Bormänner, Betrus und Johannes, scheintod ins Grab gelegt, und dann wieder herausgeholt, gepflegt und die ersten acht Tage in Jerusalem verborgen gehalten.

Nicht weniger bleibt ausgeschlossen die Borstellung, als habe Jesus selbst ben Tod nur geheuchelt, und sei Anstister oder Mitwisser des Betrugs gewesen.

Man muß diefe Boraussetzungen offen aussprechen, weil das Gewissen der Menschen barob nicht weniger scharf richtet, als das Zeugniß des ehrwürdigen Apostels.

Aber man sollte sich ebenso wenig auch die Folgerung verhehlen, daß durch jenes wohlbezeugte Bewußtsein Christi und durch das Zeugniß des Apostels und der Ueber- lieserung nicht allein eine unleibliche Auferstehung ausgeschlossen wird, sondern auch das Anserstehen mit einem neuen Körper. Diese zweite Annahme aber ist, nach unserer jetzigen physiologischen Kenntniß den Gesetzen zuwider, welche Gott in die organische Natur gelegt hat, und ist ebenso undenkbar für die Bernunft. Aber wir wollen hier zuerst und auf den Standpunkt der geschichtlichen Bezeugung von den offenen Bundenmalen stellen, indem wir den Gedanken so aussprechen:

Wenn der Leib des auferstandenen Jesus der frühere war, so war er auch nicht in Berwesung oder Auflösung übergegangen, sondern der Tod Jesu war eine jener vollen Bewußtlosigkeiten, wobei sogar die Muskelreizbarkeit und Empfindlichkeit aufhört (wie bei Starrkrämpfen) und wo also das Leben wieder erwachen oder erweckt werden kann.

Wenn man biese Ansicht, um sie den Gläubigen zu verleiden, einen Scheintob nennen will (mors simulata), so thue das Jeder auf sein Gewissen. Die Hauptsache ist der Glaube, daß Jesus freiwillig, aus eigenem Entschlusse, in den Tod ging, und ebenso

bas Leben wieder an sich nahm und auferstand.

Wer es nun für diesen Glauben für sicherer hält, anzunehmen, Christi verwester Leib sei wieder neu geschaffen, und er also mit einem neuen, verklärten Leib ans Licht gekommen, der mag dabei ruhig bleiben. Aber er wird sowenig die andere Ansicht als unevangelischen Unglauben verketzern dürfen, daß es ihm vielmehr umgekehrt schwer werden wird, seinen Glauben mit den evangelischen Urkunden in Einklang zu bringen.

Indessen können wir leicht nachweisen, wie alle Apostel — Paulus sowol als Betrus — die Erlösungsthat in das opferwillige Sterben Jesu sein, so hohen Werth sie auch auf diesen Trumpf der göttlichen Borsehung legen, und so sehr sie selbst dadurch in ihrer Todestrauer getröstet und zum Treiben des Gottesreichs ermuthigt und fähig gemacht wurden, den göttlichen Geist des lebendigen Glaubens zu empfangen und zu bewahren.

Welche Mühe sich aber Jesus selbst gegeben, um den doketischen Unglauben der Jünger zu überwinden, welche ihn für ein Gespenst hielten, nicht für den leiblichen Jesus, das werden wir zur Anschauung zu bringen suchen in der Sichtung der evangelischen Erzählungen von dem Verkehre Jesu und seiner Jünger, zu welcher wir jest übergehen.

## Fünfter Abschnitt.

Kritik der Geschichten Jesu nach der Auferstehung.

### I. Johannes, Matthäus, Lucas.

Wir bemerkten, daß zu Anfang des öffentlichen Lebens Jesu, unmittelbar nach der Taufe, Johannes sehr start die Folge der Begebenheiten und die Zeit betonte. Nach Erzählung der Tause heißt es: "Des andern Tages", dann "am dritten Tage". Die ersten Zeichen, welche Jesus that, werden als eine geschichtliche Reihe daugestellt: erstes, zweites, drittes. Der Grund wurde und durch den Blief auf die katechetische lleberlieserung klar. Gerade über diesen Zeitpunkt des Anfangs hatten die Evangelisten nichts oder nur Berworrenes. Ebenso sinden wir es hier. Der Herr zeigte sich den Jüngern leibhaftig zweimal in Ierusalem, und zwar beidemal am späten Abend, in dem geheinen Bersammlungsraume. Das erstemal (20, 19) war es am Abend (nach 7 Uhr) jenes ersten Wochentags (des Auserstehungstags); das zweitemal (Bs. 26) "über acht Tage", als die Jünger "abermal" dort versammelt waren. Die Begegnung am Galistässchen See aber, mit deren Erzählung das Evangelium schließt, war die dritte seit der Auserstehung (21, 1. 14).

Bliden wir zurück auf die aramäische Erzählung, so sinden wir bei Matthäus (Marcus fällt hier aus) scheinbar die galiläische Begegnung anerkannt. Denn es heißt, daß sie stattsindet "auf dem Berge, dahin Jesus sie beschieden hatte" (28, 16).

Allein, näher besehen, bewährt sich uns diese Ansicht nicht. Wir werden hier, mie bei allen Erzählungen der Evangelisten, das Wort des Herrn als den thatsächlichen Kern anzusehen haben, und das hier als Iesu Worte Ueberlieserte entspricht durchaus den Berichten des Johannes von den beiden Gesprächen, welche Iesus in Ierusalem mit den Elsen hatte, am Auserstehungstage und acht Tage darauf. Die Jünger ersennen ihn an als Gottes Sohn; Einige jedoch zweiseln. Das war bei der ersten Erscheinung der Zustand, nicht zwar des Petrus, welcher den Herrn schon gesehen, aber doch einiger der andern Jünger, insofern sie an die Leibhaftigkeit der Erscheinung nicht glauben konnten; bei der zweiten aber war es der Fall mit Thomas. Es ist nicht zu verwundern, daß der geschichtliche Borsall diese ungenügende Form in einer Ueberslieserung erhalten, welche anfänglich offendar als unvollständig und ihre baldige Versvollständigung durch Fesu Rücksunft erwartend ganz kurz behandelt wurde.

Des Herrn Worte aber beim Eintreten in ben Kreis ber Jünger, nach Johannes Erzählung, fagen basselbe, was die drei Schlußverse unsers Textes des Matthäus

fagen: Weihung und Sendung der Jünger, und Zuficherung des ununterbrochenen Beistandes bes Geiftes Christi.

Also bie Identität des Inhalts kann nicht verkannt werden; Matthäus schließt, was den Inhalt betrifft, mit den Begegnungen in Jerusalem, die acht Tage nach dem Auferstehungsabend. Dabei ist es allerdings zweiselhaft, ob die älteste Ueberlieserung die Worte der drei Schlußverse berselben Ansprache Jesu an die Jünger zutheilte. Aber Matthäus hat sie gemiß so angesehen. Denn er versetzt die ganze Begegnung auf den Berg, wohin er sie beschieden. Das kann bei ihm nur Galiläa sein; also der Schluß sir die Sieden, wie die Erscheinung an dem geheimen Bersammlungsorte der Jünger der Schluß sir die Elf war, am 23. Nisan. Aber wo war denn dieser Bersammlungsort? Gewiß nicht in der Stadt, sondern außerhalb, wo auch Jesu Begrädniß war. Doch wol gewiß nicht in Iosephs Garten, sondern am Abhange des Delbergs, wo Jesus sich immer aufgehalten hatte. So also kan "der Berg" und "der Delberg" auch in die Ueberlieserung der jerusalemischen Erscheinungen des Herrn, im Gegensat der galiläischen. Nichts lag näher als die Bermischung eines Bergs dei Jerusalem mit einem Berge in Galiläa. Wir wissen, daß die Unterredung in Galiläa am Ufer des Sees stattsand, also nicht auf, sondern nahe bei einem Berge.

Wenden wir uns nun zu Lucas. Dieser kennt offenbar nur die Begegnungen in und um Jerufalem. Er erzählt (24, 13-43), wie Jesus sich am Auferstehungstage ben Jüngern zeigte, und zwar am Nachmittage ben beiben, von Jerufalem nach bem Beimatsorte (Emmans, 60 Stadien nach Josephus von Jerusalem, also 11/4 beutsche Meilen von bort) zurückfehrenden Jungern bes weitern Rreifes, bei benen er bas Abendbrod einnimmt; bann spät am Abend ben Aposteln, und zwar erst nachdem jene beiben Jünger bereits nach bem Versammlungsorte gegangen waren, um den Aposteln ihr Erlebniß mitzutheilen und Weiteres zu hören. Wir bemerkten ichon oben, daß es unmöglich fei, die Erzählung von ben beiben Jungern nicht als geschichtlich zu nehmen. Ein Weg, bin und ber von vier guten Wegftunden, mit Raft und Mahl bazwischen, vom Mittag ober frühen Rachmittage an bis fpat am Abend, hat für Jesus nichts Unwahrscheinliches, da seine Füße bei der Kreuzigung nicht durchbohrt, sondern nur angebunden waren. Der einzige Bunkt, welcher beim ersten Anblid verdächtig erscheinen kann, ift, baß die Apostel ben Jungern von Emmaus erzählen, Jesus sei bereits von Betrus gesehen (V8. 34), wovon Johannes nicht spricht. Die Thatsache folgt aber selbst= verständlich aus der Botschaft ber Magdalena. Diese Botschaft mar für die Jünger im Allgemeinen, aber namentlich und insbesondere an ben Betrus gerichtet. Diefer konnte also boch nicht zu Sause bleiben; ba, wo Magbalena ihn gesprochen, wurde Befus auch für Petrus fichtbar fein. Dag biefes nun wirklich geschehen fei, dafür ift bas Zeugnig bes Paulus entscheidend, welches wir unten besonders beleuchten werden: feineswegs dagegen die Aufgählung der drei Erscheinungen bei Johannes, benn biefe brei find bie Erscheinungen vor ber Jungerschaar, zum erstenmale vor zehn, bann vor ben Elf mit ben Jüngern von Emmaus, zuletzt vor ben Sieben am See.

Am Morgen, wo Magdalena ihn sah, fand die Zusammenkunft offenbar nicht statt, denn Lucas schließt die Erzählung vom Auferstehungsmorgen mit den Worten (24, 12) ab:

Er ging nach Haufe, und verwunderte fich über bas mas geschehen mar.

Es bleibt aber ber ganze weitere Bormittag übrig, von neun bis zwölf Uhr, nach unserer Weise zu zählen.

Bei jenem nächtlichen Besuche nun senbet und weiht Jesus bie Junger, und gibt ihnen zum Schlusse bie Weisung, stillzusitzen in Jerusalem, bis sie bie Kraft aus

ber Höhe empfangen haben würden (V88. 44—49). Das Erste ist wieder die Ueberlieferung vom ersten Eintreten Jesu unter die Jünger am Auserstehungsabend. Das Zweite, verdunden mit der Weisung wegen Galisa, erklärt uns vielleicht, weshalb nur sieden der Elf dorthingingen. Also die vier llebrigen, mit den mehr als hundert andern Anhängern, blieben ruhig in oder bei Jerusalem.

Der Schluß bes Evangeliums (B88. 50—53) erzählt, wie Jesus die Jünger aus ber Stadt nach Bethanien führt, und als er die Hände erhebt, sie zu segnen, in den Himmel aufgenommen wurde. Bethanien steht für den Delberg, als Bezeichnung des Bersammlungsorts am Abende des Auferstehungstags.

Also die ersten Erscheinungen, wie die setzten, nur in und um Ferusalem! Lucas selbst fand diesen Schluß nicht genügend und beginnt deshalb die Apostelgeschichte (1, 1—12) mit einer aussiührlichern und etwas abweichenden Darstellung des Borgangs. Dieser wird genauer auf einen Berg verlegt, und zwar auf den Delberg (Vs. 12), über welchen bekanntlich der Weg von Ferusalem nach Bethanien führte. Zwei Männer in weißen Kleidern erscheinen den Aposteln nach der Aufsahrt, und belehren sie, daß Jesus in den Himmel aufgenommen und von dort wiederkehren werde in gleicher Weise (Vs. 11). Vorher aber heißt es, Fesus habe nach der Auserstehung 40 Tage, das heißt eine geraume Zeit der sieben Wochen zwischen Passah und Pfingsten, unter ihnen gewandelt, und mit ihnen von dem Himmelreiche gesprochen, an senem Tage aber sei er vor ihren Augen gen Himmel gefahren.

Daß bieser Ueberlieferung etwas Thatsächliches zu Grunde sliege, kam Niemand bezweiseln; aber geschichtlich kann sie nicht sein, nicht blos wegen des Eintretens der Engel, sondern auch wegen des Johannes-Evangeliums. Sie kann nicht zwischen dem zweiten Auftreten Jesu am Versammlungsorte in Jerusalem und der Begegnung am See vorgefallen sein, denn diese war ja die dritte Erscheinung vor den Jüngern. Aber auch nicht nachher, denn Johannes hätte sonst nicht am galiläischen User abschließen können. Ishannes sah ihn nicht wieder seit jenem Gespräche Jesu mit Petrus: er solle bleiben, die Jesus wiederkomme. Wäre jener Abschied von den elf Aposteln am Delberg geschichtlich, so müßte Johannes gegenwärtig gewesen sein, und dann hätte er ja Jesus gesehen. Die herrschende Ansicht war (Joh. 21, 23), Johannes werde nicht sterben, nämlich die die Wiederkunft des Herrn erfolgt sei. Aber Johannes weiß nichts davon, daß der Herr dieses gesagt. Erst die Zusunft (nach 97 unserer Zeitzechnung also) könne darüber Gewisheit bringen.

Glauben wir aber wirklich an die Geschichtlichkeit des Evangeliums des Apostels, so erklärt sich der Borgang und die evangelistische Erzählung gleichermaßen.

Jene Begegnung am See kann nicht früher als vierzehn Tage nach der Auferstehung stattgefunden haben; denn acht Tage nachber war Jesus noch mit den Jüngern in Jerusalem. Damals nun frühestens konnte er ihnen den Besehl geben, ihm nach Galiläa zu folgen, wobei ihm doch die Zeit zu lassen, vor ihnen anzukommen. Dann sinden wir zweitens die sieben Jünger am See lebend, nicht als wären sie eben dort anzekommen. Wir werden also drei bis vier Wochen versließen lassen müssen, ehe die Begegnung stattsindet. Sie war zugleich der Abschied vom engern Kreise. Geweiht und gesegnet hatte er sie ja bereits in der seierlichen ersten Bersammlung (20, 19—23). Nichts der Art kommt aber bei jener Begegnung vor. Die Ueberlieserung weiß davon nichts: es war eben ein ganz geheimes Begegnen gewesen.

Die sieben Jünger kommen also etwa in der fünften oder sechsten Woche zurück, und Betrus bringt die letzte Weisung mit. Diese konnte, nach dem Berlaufe der Begebenheiten bis zum Pfingstfeste, am Ende der sechsten Woche, keine andere sein, als was wir wiffen: ruhig in Jerufalem abzuwarten, was der Geift ihnen gebieten wurde zu thun.

Unterbessen nußte das Herz ber Anhänger Jesu (wir finden 120 Jünger am Pfingsttage versammelt) voller Erwartung der Dinge sein, die da geschehen sollten. Die meisten von ihnen erwarteten gewiß, die ihnen angekündigte Offenbarung werde entweder die verheißene Wiederkunft sein, oder doch sich daran schließen; denn das Gottesreich sollte ja beginnen.

Viele von ihnen hatten also ohne Zweifel Gesichte und Träume. So fand sich vielleicht auch die Schaar einnal bewogen, nach dem Delberg hinaufzuziehen, wo die Est ihn zuletzt gesehen; dort mag auch irgendeine Naturerscheinung sie überrascht haben, also wol ein Gewitter. Aber die Erzählung bei Matthäus ist doch nur die lleberlieserung vom ersten Erscheinen daselbst. Viele glaubten, Jesus selbst zu sehen.

Das Ereigniß am Pfingsttage setzt voraus, daß die Anhänger sich eng in Jerusalem zusammenhielten; dieses übte natürlich eine Anziehungskraft aus auf die letzte Bendung ber Erzählungen aus jenen 40 Tagen des Berkehrs und der Erscheinung.

Niemand barf uns über biefen Bersuch ber naturlichen Erklärung ber letten evangeliftischen Berichte gurnen ober tabeln; benn bas Evangelium bes Johannes, an weldes mir glauben, und das wir bis hierher durchmeg als Zengnig bes Angengengen befunden haben, nöthigt uns, eine Ausgleichung zu suchen, und nicht leichtfertig find die Gründe für die Annahme, daß jenes Evangelium uns auch berechtigt, eine Löfung wie die eben angegebene ber Gemeinde vorzulegen. Sie hat durchaus nichts mit ber theoretischen Frage der Theologen zu thun, ob Engelerscheinungen und Berschwinden in den Wolfen als objective Thatfachen zu nehmen feien, ober als subjective, ob die Offenbarung Jesu durch die Miratel erhellt oder verdunkelt werde, ob es richtiger sei, an ihn zu glauben wegen der Mirakel, als trot der Annahme derfelben? Bir haben jene Angaben, mit welchen der Siftorifer nichts anzufangen weiß, ohne auf hiftorische Wahrheit Bergicht zu leisten, allerdings und unter ben Händen verschwinden gesehen; aber nur auf bem Wege, welchen uns ber Apostel und unmittelbare Berichterstatter wies, und auf welchem er felbst unser Führer war. Die Miratel widersprachen sich untereinander. und sie widersprachen fammtlich dem Johannes, also der geschichtlichen Darftellung: als Vermischung von subjectiver Vorstellung mit etwas Gegenständlichem, geschichtlich Bahrem aufgefaßt, konnten wir die Ueberlieferung vollkommen rechtfertigen. Niemand hat mehr zu bezeugen, als was er weiß, und von dem, welcher Bergangenes von Borenfagen berichtet, fann nur geforbert werben, baf er bie beste, ibm zugangliche Ueberlieferung sich aneigne wie er kann.

Bei der gewöhnlichen, unkritischen, theologischen Auffassung verlieren wir Apostel und Evangelisten alle zusammen; bei der kritischen Sichtung und Vergleichung gewinnen wir beide, und zwar als das, was sie sind und sein wollen; jenen als den berichterstattenden Augenzeugen, viese als die aus apostolischen Kreisen hervorgegangenen Missionare und Katecheten.

Wir treten bem kindlichen Glauben nicht entgegen, aber wol dem kindischen; und wenn auch der Mirakelglaube, falls die Chrfurcht vor der Schrift dahin führt, seine volle Berechtigung hat, so glauben wir doch, daß der wahre Christenglaube erst sich vollkommen entwickeln kann, wenn er sich dem besonnenen Gemüth ebenso wol bewährt als dem aufgeregten und schwärmerischen.

In biefem Glauben werden wir denn auch an die Untersuchung der zweiten Frage geben: welches, nach bem johanneischen Berichte, bas Ente Chrifti gewesen? Woran

sich bann Betrachtungen über die letten Dinge schließen, die der zweiten Abtheilung aufbewahrt bleiben.

Borher aber muffen wir die bekannte Aufzählung der Erscheinungen Christi bei Baulus mit dem Ergebnisse unserer bisherigen Forschung zusammenhalten.

# II. Die Aufzählung der Erscheinungen Jesu bei Paulu8. (1 Kor. 15, 5—7.)

In der bekannten Stelle des ersten Kovintherbriefs führt Paulus als die Sauptspunkte der von ihm der Gemeinde übergebenen Geschichte Chrifti auf, daß er gestorben sei für unsere Sünden, gemäß der Schrift, und daß er begraben worden und auferwedt sei am dritten Tage, gemäß der Schrift, und fährt dann fort:

Und daß er erschienen ist dem Rephas, darnach den Zwölsen; darnach ist er erschienen mehr als 500 Brüdern auf einmal, deren die Meisten noch leben, Etliche aber auch entschlasen sind. Darnach ist er erschienen dem Jacobus, darnach allen Aposteln. Zustetzt aber unter Allen ist er auch mir, als der unzeitigen Geburt, erschienen.

Wir müffen nun vor allem darauf merken, daß die leibhaftigen, körperlichen Erscheinungen Jefu, wie ohne Zweifel die drei von Johannes aufgegählten waren, und die geistigen, in einer Efstase geschauten, wie die des Baulus nach 1 Kor. 9, 1; 15, 8. 9; Gal. 1, 16 (f. 3. Apg. 9, 3) war, ohne Unterscheidung aufgeführt worden. in ber Reihe muß also die Grenze sein zwischen jenen und biesen. Run gehören bie B8. 5 erwähnten Erscheinungen (f. z. d. St.) jedenfalls in die erste Reihe. Von den beiden folgenden Erscheinungen wissen wir nichts; aber daß Jacobus, der Bruder bes Berrn, nach der Auferstehung befehrt worden fei, ift ficher; benn bei ber letten Reife Jefu von Galiläa nach Jerufalem waren die Brüder noch ungläubig (Joh. 7, 5), bei bem Leiben ift wol von ber Mutter Jesu bie Rebe, aber nicht von ben Brübern; als Sohn wird Johannes dargestellt. Aber am erften Pfingftinge ericheint Jacobus als Mitglied ber Gemeinde (Apg. 1, 14). Wir dürfen alfo wol auf Grund ber paulinischen Stelle annehmen, daß Jacobus burch eine Erscheinung bes herrn entschieden wurde. Da sie nun in keinem Evangelium gemeldet wird, so muffen wir wol annehmen, daß fie nach bem Berschwinden Jesu stattfand, also ein Gesicht war; und bann möchten leicht die Bos. 6. 7 berichteten Erscheinungen ebenfalls bahin gehören.

#### III. Der ursprüngliche Schlug bes Marcus : Evangeliums.

Die Nebe Jesu zur Magdalena haben wir im Texte erklärt. Die Worte: Rühre mich nicht an, benn ich bin noch nicht ausgefahren zu bem Bater. Gehe aber hin zu meinen Briibern —

können nur dann unter sich und mit dem Folgenden zusammenhängen, wenn Magdalena dadurch versichert werden soll, daß sie wirklich, wie das Herz ihr sagt, nicht eine Geistererscheinung vor sich habe, sondern den leibhaftigen Jesus; sie soll aber zugleich eilends auch die Jünger beruhigen.

Der Sinn der Botschaft ist folglich dieser: Ich lebe und bin im Begriffe, zu meinem und euerm Gott und Vater zurückzukehren, also in tie Herrlichkeit einzugehen. Alles Uebrige haben die Jünger in Glauben und Geduld zu erwarten. Es war also mit der Bernhigung zugleich eine Glaubensprüfung verbunden. Jedenfalls hatte Jesus beschlossen, sich ihnen bald selbst leibhaftig zu zeigen.

Alfo auch hier ist die Ueberlieferung thatfächlich mahr; Johannes aber gibt

nicht allein thatsächliche Wahrheit, sondern auch geschichtliche, zusammenhängende. Die Weisung ist ertheilt, aber nicht am Auferstehungsmorgen; Jesus ist den Jüngern vorangegangen nach Galisa, und sieben sind ihm dorthin gefolgt; so viele wenigstens haben ihn dort gesehen. Aber dieses ist später angeordnet; erst nachdem die Jünger zweimal ihren Meister und Herrn in Verusalem gesehen hatten, frühestens also am neunten Tage nach der Auferstehung kann Jesus nach Galisa aufgebrochen sein.

Was würde bei dieser Annahme der Text des Marcus dem Inhalte nach gewesen

sein?

Machen wir uns zuerst beutlich, wie ber letzte Bers bes echten Marcus sich zu bem entsprechenden Punkte ber bis dahin parallelen Darstellung bei Matthäus verhält. Marcus also saat:

Und fie gingen hinaus und floben von bem Grabe; benn es mar fie Bittern und Entfeten angefommen, und fagten Niemand nichts, benn fie fürchteten fic.

Allerbings als Schluß ift dieses unmöglich, benn es ist ja gerade die treue und rasche Neberbringung ihrer Botschaft, welche Petrus und Johannes in Bewegung sest und zum Grabe ruft. Aber dem widerspricht der Bers des Marcus keineswegs. Die Engelbotschaft sagten sie Niemand; daraus folgt nicht, daß sie auf der Flucht vom Grabe nicht eine Erscheinung des Herrn selbst hatten und von diesem die Botschaft empfingen. Daß in der That Iesus der Magdalena entgegentrat, als sie aus dem Grabe hervorschritt, wissen wir aus Johannes. Sehen wir nun von den oben bereits besprochenen Nebenumständen ab, so haben wir die Hauptsache, die Erscheinung und die Botschaft Jesu auch bei Matthäus. Ehe er aber diese erzählt, heißt es bei ihm (Bs. 8):

Und sie gingen eilend vom Grabe hinweg mit Furcht und großer Freude.

Hier haben wir den jetzigen Schluß des Marcus, nur daß neben der Furcht auch noch die innerliche Freude erwähnt wird. Hierauf fährt Matthäus fort:

Und fie liefen, bag fie es feinen Sungern verfündigten.

Die letten Worte werden also doch wahrscheinlich den Inhalt des bei Marcus ursprünglich folgenden Satzliedes gebildet haben, wenn wir nicht annehmen wollen, daß ihn bei den Worten: "denn sie fürchteten sich", der Schlag gerührt.

Aber die Botschaft selbst und deren Ansrichtung, die wir bei Matthäus nun lesen, kann doch auch nicht gesehlt haben, noch kann Marcus mit dieser Erzählung geschlossen haben. Christus erschien den Jüngern, und wie wir aus Johannes und Lucas wissen, noch am Abende des Auferstehungstags. So viel mußte Marcus berichten.

Und berichtete die älteste Ueberlieferung der Evangelisten wirklich mehr? Betrachten wir zunächst den Fortgang der Erzählung bei Matthäus.

Die beiben nächsten Berfe (9. 10) berichten, wie Jefus die Frauen begrüßte und ihnen ben Auftrag an die Jünger gab.

B88. 11—15 unterbrechen die Folge durch die Fortsetzung der Erzählung von den Wächtern am Grabe, welche ganz allein steht und nicht für geschichtlich gelten kann. Wir haben also, um die älteste Ueberlieferung uns vor Augen zu stellen, von B8. 10 fogleich zu B88. 16 und 17 überzugehen. Da heißt e6:

Aber bie elf Junger gingen gen Galilaa auf ben Berg, babin fie Jesus beschieben hatte. Und ba fie ihn saben, fielen fie nieber, Etliche aber zweifelten.

Was nun noch folgt, erweist sich als ein neuer Anfang. Es sind Jesu Worte der Sendung und Weihe. Wir wissen durch Johannes, daß sie am Auferstehungsabende gesprochen wurden. In der Ueberlieferung aber sind es (wie wir sahen) die letzten Worte unmittelbar vor Jesu Berschwinden. Dieses nun wurde fast 40 Tage später angenommen; sicherlich war es wenigstens mehrere Wochen später. Nach jenen Worten

des Bs. 17 befindet sich also eine Fuge. Hier ist ein möglicher Abschluß. Wenn nun der verlorene Schluß des Marcus im Wesentlichen diesem ältesten Stamme der paläftinischen Ueberlieferung entsprach, so wird er ungefähr so gelautet haben:

Und ba sie nun gingen, ben Jüngern zu verkilndigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, Seid gegrüßet. Und sie traten zu ihm und umfaßten seine Füße und sielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, Gehet hin und verkilndiget es meinen Brüdern, daß sie gehen nach Galiläa auf einen Berg, dahin ich sie beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, sielen sie vor ihm nieder; Etsiche aber zweiselten.

Auch nach Matthäus also schloß die katechetische Ueberlieferung mit den Erscheinungen am Auferstehungsabende, und eine Woche nachher; beide fanden in Jerusalem
statt, aber die Ueberlieferung mußte sie nach Galiläa versetzen, weil Jesus dorthin
gegangen war und auch mehreren Iingern sich dort leibhaftig gezeigt hatte. Die
Schlußworte bei Matthäus sind also Iesu letzte Abschiedsworte. Sie müssen also ans
Ende der leiblichen Gegenwart fallen.

Warum sollte aber die älteste evangelistische Katechetif nicht mit der Angabe von dem Stande der Jünger beim Erscheinen Jesu endigen? Was nun folgte, war der Anfang der Geschichte der Gemeinde; die Worte Jesu von der Weihe und Sendung der Jünger konnte man, auch noch zwischen 70 und 80, ebenso gut als Ansang dieser neuen Geschichte fassen, als damit die Geschichte von Jesu leiblichen Erscheinungen schließen. Lucas hat in der That beides gethan; das letzte zum Schlusse seinens Kvangesiums, jenes zu Ansang seiner Apostelgeschichte. Daß es der Eigenthümlichkeit des Marcus entsspricht, beim Sintreten des Geistigen kurz abzubrechen, macht insbesondere seine kurze Absertigung der Versuchungsgeschichte auschaulich:

Er war bei ben Thieren, und die Engel bieneten ibm.

Die weitere Ausstührung ist dabei dem mündlichen Bortrage und den Erläuterungen des Evangelisten überlassen. Die Worte "die Engel dieneten ihm" verhalten sich zu der Geschichte der Bersuchung selbst, wie hier die Schlußworte: "Etliche aber zweiselsten", zu der Geschichte und dem Thatbestand der Erscheinung Jesu. Es steckt darin entweder eine Fabel oder die Thatsache, daß einige Jünger zweiselten an der Leiblichsteit Jesu, als sie den Herrn vor sich sahen, und da auch ergab sich der Unglaube erst allmälig, beim abwesenden Thomas erst am nächsten Sonntage.

Nur bei einer solchen Annahme können wir aber auch das Verschwinden des echten Schlusses des zweiten Evangeliums erklären. Es leuchtet ein, daß das gemeindliche Bewußtsein, je mehr es an die schriftliche Verkündigung der Heilsbotschaft gewiesen war, desto weniger sich bei jenem Schlusse beruhigen konnte: "Etliche aber zweiselten." Aber warum sügte man denn nicht den Schluß des Matthäus bei Marcus hinzu? Weil seitdem, besonders seit der Erscheinung des Lucas-Evangeliums, das christliche Bewußtsein eine sichtbare Schlußerscheinung Tesu verlangte, woraus dann die sogenannte Himmelsahrt Tesu ward, als geschichtlich-dichterischer Ausdruck sier die Idee der Rücksehr Tesu zum Bater. Sine solche Abschlichesung setze nun auch voraus, daß man eine genügende Auszählung der Begegnungen Iesu mit allen oder einigen der Jünger gebe; dazu forderte ebenfalls des Lucas Evangelium auf. Endlich war es für die Zeit zweckmäßig, statt diesseit der letzten Erscheinungen zu bleiben, vielmehr zum Schlusse etwas jenseits, in die ersten Anfänge des gemeindlichen Lebens zu gehen, um die Beweisung der den Jüngern verheißenen Gnadengegenwart im Geiste geltend zu machen.

Ein solcher Schluß nun konnte nicht besser anknüpfen als da, wo die Begegnung Jesu und der Frauen (oder vielmehr der Magdalena allein) eingeleitet wird. Die letzten Worte des uns erhaltenen echten Marcus Textes geben noch etwas Eigenthüm= liches; was zunächst folgte, war wahrscheinlich ganz ber palästinischen Ueberlieferung entnommen, also auch mit dem Irrthum behaftet, den erst das Iohannes-Evangelium beseitigte. Lucas läßt die Erzählung des Matthäus weg, daß Jesus den heimkehrenden Frauen erschienen sei; ohne Zweisel, weil er fand, daß andere Ueberlieferungen aussagten, sie hätten nur von der Engelerscheinung am Grabe eine Meldung gemacht. Erst Johannes sagte das Geschichtliche; es war Magdalena, die am Grabe blieb, und dort zwei Engel schante, welche ihr den Trost gaben, daß Christus noch lebe; dann aber von Jesus selbst angeredet ward.

Unfer Zusatz nun hat diese Berbefferung bes Johannes, wie jene dem Lucas eigenthumlichen Erzählungen; er ift also frühestens aus dem Anfange bes 2. Jahrhunderts,

20 ober 25 Jahre nach der Schrift des Marcus.

Nun sehen wir auch, daß es unmöglich war, den wirklichen Schluß des Marcus, nach den Worten: "denn sie fürchteten sich", dis zum Ende", zu den Worten: "Etliche aber zweiselten", beizubehalten; denn er berichtete etwas nun authentisch Verbessertes. Nicht die drei Frauen sahen Jesus, sondern nur Magdalena. Die beiden andern mögen nachher am Grabe gewesen sein und dort auch das Engelgesicht gesehen, aber Jesus erschien ihnen nicht und gab ihnen keine Botschaft. Man wollte jedoch die Eigenthümlichkeit des Marcus hinsichtlich des Eindrucks des verlassenen Grabes auf die drei Frauen nicht verwischen, und so ließ man diesen Theil stehen, setzte ihn aber nicht sort, sondern hob ganz von vorn an, nach der Berichtigung des Inhannes. So verschwand also das, was auf die Worte "sie fürchteten sich" bei Marcus ursprünglich solzte. Man schloß entweder mit: "denn sie fürchteten sich", oder man gab nach ihnen den Zusat vom Ansange des 2. Jahrhunderts.

Wir glauben in dieser Weise das Problem der Kritik gelöst zu haben, welches uns entgegentritt, sobald wir erkennen, daß der jetige Schluß des Marcus von 9—20 ein Zusatz ist. Ueber diesen Punkt selbst sollte es eigentlich nicht mehr nöthig sein, ein Wort zu verlieren (f. z. Marc. 16, 8).

### IV. Das Ende Jesu.

Wir haben S. 425 bereits die Aenßerungen Jesu im 10. Kapitel des Johannes, über seine Zukunft und sein Ende, näher geprüft hinsichtlich der darin enthaltenen authentischen Weissaung von seiner aus eigener, göttlicher Kraft hervorgegangenen Wiederbelebung nach der Grabesruhe.

Bir mussen jetzt den ersten Theil bieser höchst merkwürdigen Stelle weiter betrachten. Jesus selbst ist die handelnde Person; er wird den Tod leiden; er wird wieder auferstehen; er wird wiederkommen. Aber vorher wird er erst in die Heidenländer gehen, sei es um den Juden in der Zerstrenung zu predigen, oder auch den Heiden selbst.

Wenn nun alles Andere eingetroffen ift, follte dieses nicht auch eingetroffen sein? Die persönliche Sendung Jesu an das jüdische Bolk als solches war zu Ende. Das Verhängniß war da; der Untergang des Volks war entschieden. Auch die Wirksamkeit mit den Jüngern war vorbei. Sie waren ermuthigt und gläubig geworden durch die Auserstehung, und verstanden nun die ihnen dis dahin unverständlich gebliebenen Worte, Sprüche, Weissaungen. Aber sie sollten nun ganz auf sich selbst angewiesen, sie sollten mündig werden, und in ihrem eigenen Geiste die Leitung suchen und finden, welche sie die zeit in der Person ihres Meisters gehabt hatten.

Dieses setzte Entfernung aus Juda voraus. Die Worte des 10. Kapitels beuten auf das Ziehen in die Fremde. Nach Phönizien hatte Jesus beim letzten Aufenthalte

in Galiläa und Peräa eine merkwürdige Reife von der Grenze aus unternommen und mit Phoniziern verkehrt.

Diefes ift also eine nicht gang unberechtigte Bermuthung.

Nicht weniger berechtigt aber scheint die Annahme, daß Jesus bald darauf unerkannt heimging zum Bater. Auch dieses nicht nach bloßer Bermuthung, sondern auf Grund ber urkundlichen Worte, welche er den Jüngern am frühen Auferstehungsmorgen durch Magdalena zusagte:

Ich fahre auf (gehe zurud) zu meinem Bater, und zu eurem Bater; zu meinem Gott, und zu eurem Gott.

Das Präfens ift hier, wie oft, unbestimmt zu fassen, im Sinne von: ich bin im Begriff heimzugehen, ich werbe balb auffahren.

Die entsetzlichen Unstrengungen der beiden letzten Tage waren durch des Geistes Kraft überwunden; aber die Natur forderte ihre Rechte. Der Geist war reif zum heimgange, der Leib war es auch.

the thing the thing of the things of the thi 1 1800 F THE PROPERTY OF THE P the mountains of the property of the state o manger of the one is The way of the state of the said of the sa 

# 3 weite Abtheilung. Darstellung der fünf Handlungen.

### Cinleitung. Die Burüftung. Das Mahl der Todesfalbung.

Die Zeit der stillen Zurückgezogenheit war vorbei; das Passahssess war vor der Thür, und Ternsalem und der Tempel riesen mit starkem Ruse den großen Propheten, den Sohn Gottes, in ihre Nähe. Schon bedeckten sich die Landstraßen Galiläas und Indas mit Schaaren, die zum Feste nach Jerusalem hinaufzogen, aus Palästina und zum Theil aus fernen Ländern; unter ihnen gottessürchtige Griechen und Römer, welche als "Proselhten des Thors" den Ewigen anzubeten kamen. Viele von ihnen kannten Jesus, hatten ihn gehört, seine Zeichen gesehen, oder wenigstens die Kunde des großen Propheten von Razareth vernommen. Diese Alle hofsten ihn bort zu tressen. Aber mehr als das: die stillen frommen Seelen in und außer Jerusalem, welche gläubig auf das Reich Gottes harrten und in Jesus den verheißenen Heiland erkannt, hatten ihre Hoffnungen auf ihn gesetzt, der dieses Reich und seine Zukunst in sich trug. Er wollte und sollte es bringen, aber Niemand außer Jesus vermochte das Jüdische vom Ewigen zu trennen, aus dem Judenthume sich in Gott zur Menscheit zu erheben.

Doch was Jesus ftarker als alles Andere nach Jerusalem trieb, war feine eigene Lebensaufgabe, fein innerer Opferentichluß. Das Schicffal ber Belt hatte fich in Jerufalem wie in Rom und Antiochien entschieden; bie alte Welt, bes Judenthums wie bes Beibenthums, hatte fich felbst gerichtet. Die Lösung lag jenseit bes allgemeinen Untergangs. Richts Geringeres als feinen Tob verlangten Jeinde und Berfolger, nicht ahnend, baf fie baburch nach ben Gesetzen ber Weltordnung ihr eigenes Todesurtheil besiegelten und Stadt und Land bem Berberben weihten, mit unbewußter, aber nicht unverschuldeter Schidfalsthat. Wenn bas Göttliche im Menfchen von ber Zeit zurudgeftofen wird als mare es bas Bofe, Ungöttliche, bann bleibt ihm, ber Welt gegenüber, nichts übrig als bas Bekenntnift ber Wahrheit, ohne Rudficht auf die Vermittelung mit ben Zustanden ber Begenwart. Es gilt bann Zeugniß abzulegen wiber bie Welt. Aber nur wer unfelbstifch und unverbittert ber Welt entfagt, barf fie vor Gott und ber Rachwelt verflagen: nur wer aus reiner Liebe zur Menschheit sich opfert, führt einen neuen Tag ber Menschheit herauf. Dies hatte noch nie ein Mensch ber Geschichte außer Jesus thatfraftig und mit flarem Bewußtfein ber innern Reinheit empfunden, und wer hat es feitbem bis auf ben heutigen Tag? In Jefus aber war es Natur geworben, ber lebenbe Gottesgeift mar in ihm verkorpert. Er nur erkannte, bag jest ber Tag bes

Zeugnisses und des Gerichts gekommen sei, daß zur Lösung der verhängnisvollen Berwickelung und zur welterneuernden Verherrlichung Gottes in der Menscheit nichts Geringeres gefordert werde, als daß er muthigen und klaren Geistes sosort in den Tod gehe. Durch den Tod ins Leben! Das war sein Glaube, wie für sich, so für die Menschheit. Nur dadurch konnte die Bosheit der Welt und die unergründliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes sich vollkommen offenbaren; jene Bosheit durch die Erkenntniß, daß Schlechtigkeit, Teigheit, Unentschlossenheit sich mit planmäßiger Berruchtheit, wenngleich unwillig, verbinden muß, damit das Aergste geschehe; diese Liebe, damit der Wahn verschwinde, als beweise die Gottheit sie nur durch die Gaben des Glücks und irdischen Gedeihens. Es war die Zeit gekommen, daß nach dem Ableben der drei großen Bildungen des Göttlichen, des Indenthums, des Griechenthums und des Kömerthums, der Glaube aussteine an die höchste Offenbarung der ewigen Liebe im Leiden und ihre Berklärung im Sterben, jener Glaube an den Ansang eines neuen höhern Lebens im Untergange der Neiche, ja der Gesittung, Kunst und Wissenschaft einer stolzen entarteten Welt.

Wie weit die damalige Welt von diesem Glauben war, zeigt der Stoicismus der alten Welt, ebenso sehr als der Epikuräismus und ihre zusammengestoppelte akademische Philosophie. Denn wenn der Epikuräismus jede höhere Regung lähmte durch die Berneinung des in Gott freien Geistes, so verdarg sich im Stoicismus der Haß gegen die göttliche Weltordnung mit dumpfem Trotze. Es war die Unfähigkeit zur lebendigen thatkräftigen Weltanschauung, welche zu dem Gemische von platonischen und aristoteslischen Sätzen führte, welches die Akademiker für das Kleinod der Weisheit hielten.

Aber wie sah es bei den auserwählten Jüngern, bei den Zeugen des heiligen Lebens Jesu selbst auß? Rein eigentlicher Glaube war in ihnen, also keine wahre Einsicht in das Wesen des Reiches Gottes. Sie hingen noch alle an der irdischen Herrlichkeit und suchten sich eine Stelle in derselben. Nur der Sieg über die Welt im Tode, und über den Tod im Leben Christi, konnte ihre Gemüther erwecken, sie befähigen, die stolze und verwirrte Menschheit mit ihrer Verkündigung zu ergreisen, die heißbedürftigen zur Vereinigung mit Gott zu führen und ihnen den von Jesus zurückgelassenen Frieden zu geben, mitten in der untergehenden Herrlichkeit Asiens und Europas und unter den Trümmern des Heiligsten, was die Erde noch gesehen hatte.

Es gibt im Leben jedes ernsten Menschen einen Zeitpunkt, wo er empsindet, daß, nachdem die Kunst des würdigen Lebens geübt ist, nur Eins noch übrig bleibt: nämlich die Kunst des würdigen Sterbens zu erlernen oder zu bewähren; dem Tode zu begegnen nicht als einem Leiden, sondern das Sterben zu üben als die höchste That dankbarer, weungleich mit Schmerz und Leiden verknüpfter Ergebung. Das ist der große Scheidepunkt des irdischen Daseins und der Ewigkeit; jenes hat den Untergang zu leiden, diese, die Ewigkeit, hat sich zu erheben aus der Anechtsgestalt, welche bisher ihre Herrlichseit verhüllte. Der Geist des Menschen tritt an diesem Punkte vor das Angessicht des Ewigen, dessen Geist in ihm unsterblich selig lebt oder leben will.

In welch unendlich höherm Grade mußte dieser Scheideweg des Daseins sich damals, als der 14. Nisan des Jahres der Stadt 782 heranzog, in Jesu Geist als eine Hinwendung zum Ewigen darstellen! Er hatte nicht für sich, sondern nur für sein Bolk, und in ihm für die Menschheit gelebt, nicht um dieses oder jenes Gute in ihr zu fördern, sondern um mit göttlicher Kraft ihre Erlösung zu wirken aus dem Jammer, in welchem sie senfzte, um sie durch die Erkenntniß der eigenen Sünde zur wahren Liebe zu den Brüdern zu führen im Lichte des Glaubens an die ewige Liebe Gottes zu dem Menschen, Gottes Ebenbilde. Jerusalem hätte, menschlicherweise, noch

jetzt burch eine folche Erhebung vom Meugerlichen zur Quelle bes judischen Gesetzes und aller Ordnungen, wenngleich auf bem Wege harter Brüfungen, gerettet werben können. Aber ber Schicksalstag, ber Tag ber Entscheibung über Leben und Tod war ba; wenn die Erhebung Ifraels nicht mehr möglich war, fo follte fein Untergang ber ganzen Welt einen Umschwung geben, welcher im Laufe ber Jahrhunderte oder Jahr= taufende alles Ungöttliche, wie ein Sturmwind Gottes, von ber Erbe wegkehren und unter Trümmern begraben follte. Richt burch Unrecht follte Unrecht getilgt, nicht burch Bewalt Gewalt bezwungen werden. Auch follte nicht eine beffere Hierarchie gefett werben an die Stelle der judischen, nicht ein milberes Weltreich an den Platz bes römischen; überhaupt nicht eine Form die andere verdrängen, eine neue Gesetlichkeit bie alte. Nein, auf eine tiefere Umwälzung, auf bie größte aller Revolutionen war es abgesehen. Es sollte alles bestehende Sohe und Große verschwinden, wie ber evangelifirende Prophet es vorhergesagt hatte. Damit das Göttliche regiere auf biefer Erbe, unter biefem gottesebenbilblichen Gefchlechte; regiere als Geift, und zwar als Beift ber Demuth und jener Liebe, welche burch Dienen herrscht, bie nicht bas Ihre fucht, fondern das der Gemeinde, die nichts sich aneignet, fondern Alles dankbar von Gott herleitet und auf ihn, ben Ewigen, gurudführt.

Nur so konnte die Menscheit sich wieder ebenbildlich empfinden, ohne dem Wahnssinne der Selbstvergötterung zu verfallen, welche Lästerung ist. Nur so folglich konnte sie erlöst werden: nämlich zuerst von ihrem innern Elend, und dann erst von ihrem äußern, von der Thrannei der Cäsaren und der Hohenpriester, von dem Verfalle aller Grundverhältnisse des gemeinsamen Lebens. Als Erlöser der Menschheit nun wußte sich Jesus mit innerlichstem Gottesbewußtsein; auch darüber war ihm kein Zweisel, daß er Zeugniß ablegen sollte sür diesen göttlichen Bernf durch den Tod als Gottesslästerer, indem er frei sein Bekenntniß ablegte vor Aarons Nachsolger, daß er die endliche Erscheinung des Ewigen selbst sei, als Sohn des Vaters gesandt ihn zu versherrlichen und von ihm verherrlicht zu werden.

Er hatte bas Marterthum sowenig gesucht als vermieben. Er hatte öffentlich gelehrt, gepredigt, gearbeitet, gewirft, mit aller weisen Borficht wie mit allem Muthe. hatte ber Briefterschaft geschont, solange er es vermochte, ohne die Wahrheit zu verleugnen; er hatte bie gesetzlichen Ordnungen beobachtet, soweit er es vermochte, ohne Berrath ber Wefenheit, welche fich in ihnen abspiegeln follte. Aber er hatte bamit endigen muffen, ihr ben Rrieg zu erklaren. Bas Berodes Antipas mit ihm beabsichtigte, nachbem er ben Johannes aus bem Wege geräumt und ihn mehr als wieder= aufleben fab in Jefus, bas war ihm und Riemand verborgen. Das Bolf in Galilaa endlich lief ihm nach, folange er die Sungrigen speiste, und die von Berufalem gingen mit ihm, soweit fie burch ihn befreit zu werben hofften von ber Romerherrichaft und bie Befriedigung ihrer eigenen Berrichergelufte und ihres beispiellofen Sodmuthe im Sintergrunde fahen. Jedesmal hatte er ihnen biefes Götzenbild gewaltiger zerschlagen, und alfo auch die Erhabenheit feiner eigenen göttlichen Stellung ftarfer hervorheben muffen, um fie womöglich jum ernften Aufmerken auf die Zeichen der Zeit zu bringen. Alles vergebens! Das Geschick Jerusalems und der gangen alten Belt erfüllte fich, ober, beffer zu reben, ber Rathichluß ber ewigen Liebe ward offenbar in ber Berfinsterung ber äuffern Welt bei ber Kreuzigung. Bon feinen Gegnern hatte Jesus nichts als Keinbichaft und Todesverfolgung zu erwarten; von feinen Anhängern nichts als bedingte und alfo furchtfame Unterftutzung; felbst feine Junger waren wol bes Gedankens einer tobesmuthigen Hingebung schon fabig, aber noch nicht ber That: fie hatten bie Meihe ber Kraft noch nicht empfangen.

Auch ohne göttliche Boraussicht zu besitzen, konnte also Jesus sich keine Täuschung machen über sein Schickfal. Aber er war nie weiter bavon entfernt als in diesem Augenblicke. Er sah mit voller Klarheit vor sich, was seiner wartete, als er in bem traulichen Dörschen am öftlichen Abhange bes Delbergs einkehrte am ersten jüdischen Bochentage. Wie ganz anders noch standen die Sachen, als er vor wenigen Wochen, aus Beräa heranziehend auf die Kunde von Lazarus tödtlicher Krankheit, den beiden anhänglichen Schwestern ihren Bruder wiederschenkte. Die Boche war angebrochen, deren Ende das Bassah seines Todes sein mußte.

Da brangte fich noch einmal um ihn die innigste Dankbarkeit und reinfte Liebe. Wir können uns die Ehrfurcht und Freude benken, mit welcher ber befreundete und fromme Simon ben Lazarus an feinem Tifde fah, und ben, welder ihn ber Gruft entriffen hatte. Und nun die beiben Schwestern! Die geschäftige Martha hatte es sich nicht nehmen laffen, ihn und die Bafte felbst zu bedienen im befreundeten Saufe, wie ja Die Töchter des Hauses thaten und thun; die finnige Maria aber hielt die köftlichste aller Salben bereit, um die Fuge bes verehrten Lehrers und hülfreichen Meffias mit königlicher Bracht zum Mahle zu falben. Man falbte fouft wol die Saupthaare mit buftenbem Dele; bie Fuge ftatt mit Baffer, in Narben zu baben, war bie Sulbigung gegen bie Söchsten ber Erbe. Das nun mag wol manchen, felbst unter ben gutgefinnten Jüngern, als ein Uebermaß von Berschwendung erschienen sein, und so etwas beutet die Neberlieferung an; Johannes aber fpricht bestimmter barüber. Es liegt ihm offenbar etwas an der Berichtigung der landläufigen Erzählung von diefer Salbung icon beshalb, weil bie Ueberlieferung, wie wir aus Lucas feben, Die Gefcichte mit einer frühern Salbung vermischt und baburch Beranlaffung gegeben batte zu einer wirklich noch jett nicht gang gehobenen boppelten Berwechselung.

Der Herr hatte die fcierliche Salbung offenbar als eine unbewußte Todesweihe empfunden, denn der Sinn feines Spruchs ift doch dieser: Lasset ihr den ganzen Schatz, den sie mir als Huldigung am heutigen Tage zugedacht und geweiht hat; sie wird den Rest ausbewahren zum Salben meines Leichnams bei der Bestatung. Welscher Schmerz, welche schwere Uhnung mag bei diesen Worten die Anwesenden durchzuckt haben. Wie hoch die tödtliche Feindschaft der hohepriesterlichen Partei gestiegen war, wußte man wol auch schon in Bethanien; denn Iohannes erwähnt bei dieser Erzählung vom Mahle, daß man auch dem Leben des Lazarus nachstellte, weil, wie der Upostel schon vorher erwähnt, viele Inden durch die wunderbare That gläubig wurden, deren sebendiges Zeugniß er war.

Bethanien sah Jesus, so schweiten es, nicht wieder. Schlossen sich Lazarus und seine Schwestern dem Zuge nach Jerusalem am nächsten Tage an? Gewiß nicht. Johannes erzählt, daß Jesu Jünger beim Einzuge gerade die Erweckung des Lazarus aus dem Grade priesen. Würde er nicht gesagt haben, daß sie dabei auf den Lazarus selbst, das redende Zeugniß, hinzeigten? Den Grund seiner Abwesenheit deutet aber auch der Apostel selbst an: die Hohepriester stellten ihm nach dem Leben; wenn sie auch Jesus selbst nicht zu greisen wagten, würden sie sich doch leicht der Person des Lazarus haben bemächtigen können, um ihn vor ihr Gericht zu ziehen. So blieben auch die Schwestern daheim, und so erklärt es sich, daß sie auch nicht bei der Krenzigung gegen-wärtig waren. Lazarus selbst scheint bald nachher gestorben zu sein, da er ganz aus der Ueberlieserung verschwindet und Bethanien überhaupt in den Hintergrund tritt.

## Erste Handlung.

Der Einzug, die Todesweihe und die Zukunft der Menschheit.

Die Kunde von dem bevorstehenden Einzuge Jesu am nächsten Tage (dem zweiten jüdischen Wochentage, Montag 10. Nisan) war nach Jerusalem gedrungen, und seine Berehrer beschlossen, ihm in seierlichem Zuge entgegenzugehen und als den Messias mit den Hossiannaworten des 118. Psalms zu empfangen und den Rus hinzuzussügen: "der König Israels". Seinerseits begnügte sich Jesus, ein Eselsfüllen von einem ihm bekannten Sigenthümer in der Nachbarschaft (vielleicht in Bethphage) zu verlangen und dasselbe zu besteigen. Wer nach messianischen Sprüchen such, erinnert sich dabei sogleich der Stelle in Sacharja: so thaten auch die Jünger späterhin, nach Jesu Verstärung; aber Iohannes sagt ausdrücklich, daß sie damals nicht daran dachten, die Begebenheit damit in Verbindung zu bringen. Darin siegt jedenfalls, daß Jesus selbst entweder nicht daran dachte, oder keinen Werth darans legte, und daß er vielmehr diesen Einzug als den auspruchsossen und am wenigsten Aussehen erwählte.

Bei dem Allen nun, und bei dem Zujauchzen der Jünger und Verehrer, beobachtete Jesus ein sinnendes Schweigen. Als aber die Hellenen erschienen, welche zum Feste gekommen waren, um anzubeten, und zwei der Apostel sie auf ihr Bitten ihm vorstellten, da hielt er stille im Zuge und sein Geist ward ergriffen. Vor seinem schauenden Blicke stand schon das Eingehen des hochbegnadigten Volks unter den Heiden ins neue allgemeine Gottesreich, mit der Zerstörung Jerusalems und der Zerstreuung der jüdischen Gemeinden dazwischen. Nicht neu war ihm dieser Gedanke, wie wir oben bei der Erwähnung des überaus denkwürdigen Ausspruchs Jesu im zehnten Kapitel gesehen haben, wo er seine Absicht, auch die Schase aus einem andern Stalle herbeizzuholen und aus allen Eine Heerde zu bilden, unverhohlen ausspricht. Aber in diesem Augenblicke drängte sich die ganze kommende Weltgeschichte vor ihm zusammen, des Todes Kähe und des gesiebten Bolkes blutiger Untergang, und der Griechen und Kömer Eintreten auf den Trümmern des zusammensinkenden Heidenthums.

Seine Rede wendet sich zuvörderst an die Umstehenden, einschließlich der Hellenen. Ja, die Zeit der Berklärung des Sohnes (fagt er) ist gekommen, sie geht aber durch den Tod. Das Weizenkorn muß sterben, damit es Frucht bringe. Das gilt auch allen denen, welche mir nachfolgen. Sie alle müssen meinen Weg gehen: durch Leiden zur Kerrlichkeit.

Dann aber wendet sein Beift sich aufwärts und ruft die Borer mit empor. Er

verbirgt ihnen die innere Bewegung nicht. Meine Seele, sagt er, ist erschüttert in biesem Augenblicke, der nahe Tod steht vor meinen Augen. Soll ich nun beten: Bater, rette mich aus dieser Stunde? Nein, denn um den Tod zu leiden bin ich hierhergezogen. Er, der mich in sie gesandt hat, wird mich durch sie hindurchführen in die Herrlichkeit. Mein Gebet also sei nur dieses: Bater, verherrliche deinen Namen, verkläre deine Macht.

Als Jefus biefe Borte fprach, ertoute ein Donnerschlag; ber Saufen ward von Schreden ergriffen; Ginige glaubten, im Donner habe ein Engel mit ihm geredet. Aber Die Jünger vernahmen in ihren Berzen die Antwort auf jenen letten Spruch: "Ich habe verklärt, und will ihn abermal verklären" - nämlich ihn, ber bie Erscheinung meiner Berrlichkeit ift, ber meinen "Namen" barftellt. Gie hörten im Donner ein folches "Amen" zu jenem Gebete, oder vielmehr bas göttliche Echo, welches bie Bitte erfüllte, ben Gebanten bestätigte. Dag es aber eine Geiftesvernehmung war, und nicht eine phissische Rebe vom himmel, geht boch bem historiker wol schon aus bem Umftanbe hervor, daß der große Saufen nur einen Donnerschlag vernahm. Man fann eine innere Stimme, welche gleichzeitig in vielen gleichgestimmten Bergen ertont und bann wie unwillfürlich fich die Worte findet, für eine Naturstimme halten, aber über einen Donnerschlag kann man fich nicht täuschen. Daburch wird so wenig die innere Bahrheit jener göttlichen Genehmhaltung bes Gebets Jesu angefochten, daß fie vielmehr in dieser Gestalt auch benjenigen annehmbar wird, welche sich die andere Form nicht anzueignen vermögen.

Jesus selbst nimmt auf die Worte keine Nücksicht, sondern nur auf den allgemein vernommenen Schlag; die Stimme (fagt er), die ihr gehört, ist nicht meinetwegen erfolgt, sondern euretwegen, nämlich um euch zu verkündigen, daß der gegenwärtige Augenblick ein verhängnisvoller für euch und eure Kinder, das Land und die Welt ist. Meine That, die freie und kindliche Hingebung meines Lebens in den Willen des himmlischen Baters für das Heil der Welt, ist eine That Gottes, göttlicher Kraft; damit ist die Macht des bösen Princips auf der Erde gebrochen; die menschlichen Ordnungen in Staat und Kirche müssen und sollen und werden hinsort nicht mehr auf Gewalt und Ungerechtigkeit beruhen können, sondern auf Gerechtigkeit und Gesehlichkeit, welche aus der Liebe zu Gott fließt und als Bruderliebe sich bethätigt. Ich allerdings werde vom Schauplage abtreten, aber die an mich gläubig Gewordenen werde ich durch die Kraft des göttlichen Geistes in ihren Seelen zu mir emporheben. Denn mein scheinbares Verschwinden ist ein Eingehen zur Herrlichkeit, und dieser Herrlichkeit wird die gläubige Menschheit theilhaftig werden.

Das war der Menge zu viel. Was? dachten sie, dieser Messias will nicht bei uns bleiben, also sein Reich nicht dauerhaft unter uns aufrichten? Das stimmt nicht mit dem, was die Propheten uns von seiner unzerstörbaren Herrschaft sagen!

Das war das Zeichen, welches Tesus abwarten mußte, um es als erwiesen anzunehmen, daß selbst in der wohlgesinnten und scheindar gläubigen Masse kein Geist
der sittlichen Erhebung und des wahren Verständnisses wohnte, und um den Untergang
Terusalems als unabwendbaren göttlichen Rathschluß anzusehen. Es sehlte nur noch
die Hinrichtung des Gerechten, nach allen Erweisungen göttlicher Liebe und Macht, um
das Maß der Schuld vollzumachen und das Verhängniß heranzusühren.

Er beschloß also auf immer von ihnen zu scheiben und ihnen nur eine ernste Mahnung zuruckzulassen.

Ihr steht in bunkler Nacht (fagt er), gleichsam am Rande eines entsetzlichen Abgrundes; noch leuchtet euch das von Gott zur Rettung gesandte Licht, sehr bald aber wird es auch verschwinden, wenn ihr es nicht in eure Seelen aufnehmt, euch innerlich aneignet; denn nicht mehr keiblich, sondern nur im Geiste wird es euch leuchten können. Doch bedenkt zur rechten Zeit, daß ihr im Finstern wandelt und euern Weg selbst nicht kennt. Das göttliche Licht kann nicht in Finsterniß wohnen, und das von der Selbstsicht befangene Gemith kann mit ihm keine Gemeinschaft haben. Die Zeit des Gerichts, der Sonderung der Guten von den Bösen ist gekommen.

So sprach Jesus, ging weg und verbarg sich vor ihnen, um hinfüro ihnen nicht wieder zu predigen. Seine Sendung an das jüdische Bolk war beschlossen.

Der sinnige und gotterleuchtete Apostel, bei solch einem entscheidenden Angenblick angelangt, kann diesen ersten Abschnitt nicht beschließen, ohne kurz zusammenzusassen, wie Jesus und das Bolk damals zueinander standen. Es war nicht ein willkürliches Gericht, welches über Jerusalem und das Bolk kam, und mit der Zerstörung des Tempels und der Zerstrenung der Inden endigte. Es nahte Gottes Gericht, denn ihre Berschuldung war aufs höchste gestiegen. Sie hatten die warnende Stimme nicht gehört, und den Gesandten Gottes verachtet, ja am Ende ihn dem Gerichte überliesert zum Tode. Und doch (fügt der Apostel hinzu) viele angesehene Männer, selbst Mitglieder des Hohen Kaths, glaubten an Fesus, aber sie wagten es nicht, der Drohung des Bannfluchs zu widerstehen, welche die Eiserer wider ihn und jeden seiner Anhänger geschlendert. Also die ihn nicht versolgten und verurtheilten, wagten es nicht, der Wahrheit die Shre zu geben, den Angeschuldeten durch muthiges Besentniss zu vertheidigen. Der Geist der Zeugenschaft hatte sie verlassen; damit hatten sie sich selbst gerichtet; sie konnten nichts vorschüßen, denn Jesus hatte ihnen offen und im Namen Gottes und mit göttlicher Kraft gepredigt bis ans Ende.

Nun folgt eine heilige Paufe in der Erzählung. Wohin zog sich Jesus zurück? Die Worte des Johannes schließen Bethanien aus; er konnte sich da nicht "verbergen vor den Juden". Bon Bethanien war er am Morgen ausgezogen, nachdem er am Tage vorher mit seierlichem Mahle war empfangen worden; der Hohe Kath ließ Lazarus überwachen. Wir sinden Jesus am Abende vor dem Leidenstage am westlichen Abhange des Delbergs; denn erst nach dem Mahle und nach den Neden, welche auf dasselbe folgten, geht er über den Bach Kidron, welcher am Fuße der Höhe von Jerusalem und des Delbergs floß. Wir müssen also wol annehmen, daß er irgendwo an demselben Abhange anch die vorhergehenden Tage zugebracht, und daß er dorthin sich in der Stille des Abends zurückgezogen. Wir müßten sonst Bethphage für den Zusluchtsort annehmen, allein auch das war ein bewohnter Fleden, und Jesus war dort bekannt.

Jene Annahme wird auch badurch bestätigt, daß die evangelistische Ueberlieferung am Schlusse der Erzählungen, welche der Leidensgeschichte unmittelbar vorhergeben, einstimmig jene großen und wunderbaren Reden von der Zerstörung Ierusalems und dem Ende der alten Welt vorbringt. Wenn wir davon nun vorerst die dem Matthäus eigenthümlichen Parabeln vom Weltgericht ausscheiden, welche er jenen gemeinsamen Erzählungen anhängt, so erhalten wir Aussprüche Iesu, welche weder in Ierusalem selbst gesprochen sein können, noch anders als im Angesicht der Stadt und ihres Wunderbaues. Das aber sührt und ja gerade auf jenen Abhang des Delbergs. Ja die am besten beglaubigte Form der Ueberlieferung, die des Marcus, sagt und geradezu, daß die beiden Stammpaare der Jüngerschaar Jesu die Frage: wann die Aussprüche von dem Untergange Jerusalems sich erfüllen würden? gerade in einem Augenblicke stellten, da er "auf dem Delberge saß", und zwar offenbar auf dem Abhange nach der Stadt zu, denn die Erzählung verliert sonst alle Auschallichkeit.

Jene Aussprüche selbst hatte Jesus schon früher ihnen gethan. Die Worte Luc. 19, 41—44 gehören nach der Sichtung der Reiseberichte an das Ende der zweiten Reise mit den Zwölsen nach Jerusalem, wie die Ueberlieferung sie auffaßt, nämlich als schließend mit dem Einzuge von Bethanien (zum Laubhüttenfeste 781), und sie sind gleichsam der Text zu der Aussischrung in den Reden unmittelbar vor dem Leiden.

Was nun diese ewig denkwürdigen prophetischen Reden betrifft, so haben wir im Bibelwerke die drei evangelistischen Berichte nach ihren natürlichen Ubsätzen gesondert, und in der Harmonie der Texte nebeneinander abdrucken lassen, damit man sich überzeuge, wie genau die Uebereinstimmung ist. Wir haben serner in der kritischen Sichtung nachgewiesen, daß wir in allen dreien wirklich nur einen und denselben Text haben; den urkundlichsten und einfachsten bei Marcus, von welchem Watthäus sich nur durch eine aussährlichere Fassung unterscheidet, während Lucas das ihm und seinen hellenisch=römischen Lesen weniger verständliche Jüdische verallgemeinert, auch wol nach den Eindrücken des jüdischen Kriegs genauer ausgeführt hat.

Wir können hiernach vor allem zwei Punkte feststellen: einmal, daß Jesus den Anfang der Ereignisse, welche seine Rücksehr bezeichnen würden, in die nächsten drei Jahrzehnte setzt: die Kriege in Asien unter Claudius und Nero, dann die dürgerlichen Kriege unmittelbar nach Neros Tode, und der mit ihnen zusammenhängende jüdische Krieg. Dieses füllt also die Jahre eben von 50-68 aus. Dann aber kommt die zweite Periods, die Belagerung und herannahende Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Die Christen sollen sliehen aus Judäa', wenn sie die heidnischen Feldzeichen und Altäre auf heiliger Stätte errichtet sehen. Die Noth wird entsetzich sein; Gott wird sie verkürzen um seiner Gländigen willen.

Die Zerstörung Ferusalems ist das Zeichen, daß des Herrn Rückkehr zur Abhaltung des Weltgerichts nicht fern sei. Welches Gericht kann dieses sein, als das über die Heiben, also über das römische Weltreich und bessen Sig? Das, fagt Jesus, wird das Ende sein, aber Zeit und Stunde weiß Niemand, nicht einmal der Sohn. Wie es aber auch beschieden sein mag, nur stete Wachsamkeit im geistlichen Leben kann die Gläubigen sichern, die Jünger und alle Christen nach ihnen.

In dem folgenden Spruche muß man festhalten, daß das gegenwärtige Geschlecht noch die Erfüllung sehen werde. Dieser Ausspruch wird aber beschränkt durch den andern, daß selbst der Sohn den Tag des Endes und der Rücksehr zum Gerichte nicht weiß. Man wird also die Worte:

Dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß dieses Alles geschehe,

von dem Anfange der Erfüllung, den Ereignissen in Jerusalem verstehen müssen. Auch dieser Theil ist, wie alle wahre Weissaung vom Reiche Gottes, im Geiste aufgefast und in großartiger Bildlichkeit vorgetragen, angelehnt an einen, jedem Juden verständlichen Ausdruck des Buches Daniel. Man kann jedoch nicht irren, wie in diesem dunkeln Ausdruck des prophetischen Buchs, so in der Weissaung Jesu, nicht allein die blutige Einnahme Ierusalems, sondern auch die Zerstörung des Tempels zu erkennen. Denn der sehr starke Ausdruck "Greuel der Berwüssung" seht nichts Geringeres voraus, als die Aufrichtung unheiliger Zeichen, wo nicht abgöttischer Bilder, auf der Höhe des Tempels; und von der Zerstörung des Tempels durch Kriegsgewalt war ja von Anfang an die Rede gewesen zwischen Jesus und den Iüngern. Bei dieser Aufsassung ist kein Widerspruch da; so viel war Iesus klar, daß mehrere der Jünger und ihres Geschlechts die Zerstörung erleben würden. In der Ausführung ist alles noch in jüdischen Bildern gehalten; es wird noch voransgesetzt das Halten des jüdischen Sabbaths, also die judendristliche Gemeinde; denn erst die heidenchristliche machte sich

davon frei und feierte, mit christlicher Freiheit, statt des Sonnabends den Sonntag, als den Tag des Herrn, während der alte Sabbath als ein Wochentag gehalten wurde. Aber von da dis zum Ende der Entwickelung des vollen Gottesreichs war noch lange hin, und keine bestimmte Zeit war Iesu selst dafür offenbart, ein Umstand, der von ihm mit so großer Klarheit ausgesprochen und mit größtem Nachdrucke betont wird. Auch Lucas hat die jüdischen Ausdrücke so gedeutet; nicht von einer Flucht von Jerusalem ist bei ihm die Rede, welche ja eben nur bei der ersten Umzingelung noch einigermaßen möglich war, sondern von einer Flucht aus Judäa.

Und welche Weltschau tritt da vor unsern Geist! Der Mittelpunkt ber Weltgesschichte, d. h. die Entwickelung des Reiches Gottes auf der Erde, wird von Jesus ans geschaut in drei großen Spochen:

Die erfte Epoche ift die nahe; sie zieht unabwendbar heran mahrend bes Lebens berer, die jest im ersten Mannesalter stehen (20-25 Jahre); die Zerstörung Jerusalems mit dem Tempel des Ewigen und die Zerstreuung des Bolks. Dabei steht vor feinen Augen ber unerhörte und beispiellofe Jammer ber Bewohner Jerusalems und aller beim Feste in ihr versammelten Sunderttausende, und bas unbeschreibliche Elend, welches Männer, Frauen und Kinder bort zu erdulden hatten. Ein Augenzeuge, ber bei ber Belagerung mar, ein judifcher Kriegführer, priefterlichen Geschlechts, ein großer Beobachter und ber größte schriftstellerische Runftler feines Bolfe, Josephus, bat uns ein genaues Bild und gleichsam ein Tagebuch jener furchtbaren acht Monate gegeben, welches bie urkundliche Erklärung zu unserm Texte bilbet. Als biefe, gewiß mit großem Ernste vernommene und mit Treue mundlich überlieferte Weissagung zuerst von aramaischen Judendriften aufgezeichnet murbe, konnte ber Schreiber sich nicht enthalten, am Rande zu bemerten, mas fpater, als urfprünglich, in den Text aufgenommen wurde: "Wer es liefet, ber merke auf!" Marcus hat fie ebenfo wol als Matthaus. Diese Bemerkung will ben Lefer in einer sehr gefährlichen Zeit auf die danielische Stelle aufmerksam machen, worüber bie Juden so viel schon nachgebacht hatten. Sie fest keineswegs bie ebenerwartete ober ebenerfolgte Ginnahme voraus, aber fie führt uns wieder, wie jene Anspielung auf die Sabbathfeier, zu dem Standpunkte ber paläftinischen judenchriftlichen Gemeinden. Lucas, welcher auf dem der hellenistischen Ge= meinden steht, hat weder Bild noch Randbemerkung, wol aber eine getreue Auslegung ber bilblichen Worte. Es ift also flar, bag wir keine Bilbung ber Beiffagung nach bem Erfolge haben; bas Ereignif ift rein prophetisch geschildbert, nicht geschichtlich. Die jerusalemische Gemeinde flüchtet sich noch aus Jerusalem felbft, nach Bella im nördlichen Grenzlande.

Die zweite Epoche beginnt mit der Flucht der palästinischen Gemeinden aus Judäa; ein weltgeschichtlicher Wendepunkt! Das judenchriftliche Element tritt von nun an in den Hintergrund, und das griechisch-römische Element wird der herrschende und weltbildende Theil des Christenthums. Die nationalen Ideen vom Messias, vom messianischen Reiche in Ierusalem, von gesetzlich bildenden Ordnungen, nehmen mehr die Form der allgemeinen Ideen der Bölker und der Menschheit an; vom Heilande und Erlöser der Welt, vom geistigen Reiche und von der Freiheit des Geistes Christi in der Liebe, welche da ist des Gesetzes Ersüllung. Das Angesicht der Gemeinde ist nicht mehr nach dem Ienseits gesehrt, sondern nach dem Diesseits, nicht mehr rüchwärts, sondern nach der Zukunft sich ausstreckend in dieser Wirklichkeit; und diese Zukunst wird im Laufe der Weltgeschichte niehr und mehr verstanden als eine in lange Iahrhunderte der Menscheit hineinreichende. Wer nun dieses glaubte, konnte auf eine Erneuerung des bestehenden Weltreichs hoffen. Warum (bachten viele weise Männer) sollte das

Christenthum, von der jüdischen Hülle entkleidet, und von Griechen und Römern als Grundlage aller menschlichen Gesittung angenommen, hinfüro nicht fester als je das Weltreich zusammenhalten? Dieses Neich hatte von Constantin die Theodosius die Religion des Geistes als Reichsreligion aufgenommen. Aber Christus schneidet alle diese Boranssicht ab schon durch seinen Ansspruch: man solle neuen Wein nicht in alte Schläuche fassen. Aber es heißt auch bei Lucas ausdrücklich, Jerusalem wird von den Heiben unter die Küße getreten werden, die die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Dieses nöthigt uns also, in der Deutung noch zu fernern Zeiten zu gehen.

Die dritte Epoche beginnt nach dem Vorhergehenden, in Jesu Geist mit dem Untergange des heidnischen Rom, also mit der Errichtung solcher christlichen Reiche, in welchen das ihrerseits erneute Jerusalem hoffen darf, die Aufnahme der Schwester zu sinden. Aber es kommen in dem christlichen Weltreiche der Griechen und Römer keine Tage der Frende mehr. Jetzt erst beginnen die großen Weltbewegungen, sinnsbildlich dargestellt in Erscheinungen am sichtbaren Himmel; keine Macht bleibt unerschüttert, kein natürliches Licht erhellt sich; Finsterniß scheint die Erde bedecken zu sollen. Aber gerade in dieser Bersinsterung wird der göttliche Menschensohn sichtbar werden und erscheinen und Gericht halten; aber ob persönlich, leibhaftig oder im Geiste seiner Gemeinde, das hat er nicht gesagt, und die Apostel wußten es so wenig, als sie die Zeit wissen konnten, welche selbst dem Sohne nicht war offenbart worden.

Bebenken wir nun einmal die ungeheuere Bedeutung und Tragweite dieser welt= geschichtlichen Schauung, wie man auch Einzelnes fassen möge.

Wo ist je eine ahnliche Beiffagung und Schauung auch nur entfernt ausgesprochen, als biefe, welche nach fast zweitausend Jahren noch nicht erschöpft ist, wol aber gerabe in diesem Jahrhunderte als eine immer mehr und mehr sich entwickelnde und offen= barende sich kundthut? Und wann ward sie von Jesus gegeben? Wann ward sie ausgesprochen und eingeprägt? Gie ward vor zwölf noch fast gang im Berftanbniffe unmundigen Jungern gesprochen, in den schweren Stunden des nahenden Verraths und Todes; nach einem Tage großer innerer Erhebung und höchster Beibe, aber auch bitterer Enttäufchung. Rur bie ungerftorbare Liebe gum Stammesvolf und gottliche Langmuth konnte bis bahin noch hoffen, daß ber Beift bes Beffern fich in ben Daffen regen würde. Diefer bochfte Angenblid war vorübergegangen ohne Wirfung. Scheinbar war nie ein Menfch fo gottverlaffen gewesen, so auf sich felbst gurudgeworfen. Geachtet und landflüchtig, von ben furchtfamen Freunden geschieden, mar Jejus nur von einer fleinen, noch geiftlich ummundigen Schaar umgeben - unter ihr ber Berrather. beffen Namen feitbem ber Abichen ber Welt, bas Sinnbild alles Berruchten ift! Und gerade ba eröffnet fich Jefn ber Blid in bie Butunft ber Menfcheit, fein Mund thut fich auf in ernster, schauender Betrachtung, und es quellen hervor die erhebendsten Offenbarungen; es find nicht die weltlichen Berhaltniffe, Die politische Beziehung, aber es ift bod bie Birklichkeit ber bamals feimenden Buftande vom Mittelpunkte ber Belt= geschichte geschaut, als Entwidelung bes Gottesreichs auf ber Erbe. Und jett, nach bald zwei Jahrtausenden, sehen wir wie die angedeuteten Ereignisse eingetreten find und immerfort sich entwickeln.

In biefen Betrachtungen vergingen Dienstag und Mittwoch, und der Borabend bes Todestags rudte heran.

## Zweite Handlung.

Die große Nacht, oder Abendmahl und Seelenkampf.

Gegen Abend zog Jesus zu einem andern stillen Hause am Delberg, wo er sich ein Mahl hatte bereiten lassen. Wie trübe sahen Stadt und ihre Umgebungen jetzt aus, verglichen mit dem Mittage des Einzugs. Das Getünnnel war verrauscht. Die Taussende des Bolks, Juden und Judengenossen, welche am 10. Nisan, unserm Montage, damals am zweiten jüdischen Wochentage, im Thor und Tempel Jerusalems einherswogten, mehr oder weniger jeden Augenblick einer großen Entwickelung gewärtig, waren, bis auf ein kleines Häusein gläubiger Seelen, enttäuscht oder hohnlachend auseinander gestoben. Während sie nur daran dachten, Stadt und Tempel zu besehen und Alles zur Feier der großen Erinnerung des Auszugs vorzubereiten, verabredeten Priester und Pharisäer Mittel und Wege, Zeit und Stunde, um der Person des wunderbaren Galiläers habhaft zu werden, und ihn selbst für immer zu beseitigen. In den Augen der Welt war Alles vollständig zu Ende; jener Galiläer, der als davidischer König unter dem Jubel eines Bolkshausens eingezogen war, hatte sich nach versehlter Untersehmung entsernt und war spurlos verschwunden; die gefürchtete Volksbewegung war, allem Anscheine nach, in sich selbst zusammengesunken.

Und was that Jesus jett? Er zog zu bem Todesmahl, welches er sich und feinen Bungern an bem von ihm auserwählten Orte in ber Stadt felbst hatte bereiten laffen. Das Baffahmahl und boch nicht das Paffahmahl! Denn ber Juden Mahl, bas Dentzeichen an bie große Nacht bes Frühlings = Bollmonds, als Mofes, mit bem ewigen Sittengefete im Beifte, bas ermählte Bolt über ben Meeresgrund aus Aegypten führte, - biefes Mahl follte ja im Jahre ber Stadt 782 von ben Juden an bem Tobestage beffen gefeiert werben, welcher bestimmt war, aller irbifden Opfer und vorbildlichen Gottesdienste Ende und Erfüllung zu fein. Jesus fah bas voraus in jenem schauenben Beifte, in welchem er ichon feit Monaten Berrath und Tod geahnt und ben ichauernben Jungern vorherverkundigt hatte. Auch mit dem bewußten Berftande mochte Jefus wiffen, daß fein Tob herannahte. Die Briefterherrschaft hatte beschloffen, ihn noch vor bem Gefte todten zu laffen. Geachtet war er icon feit Monaten. Diefer Nechtung gum Trope mar er feierlich in Jerusalem eingezogen, aber Nachstellung und Berrath wirkten seitbem nur noch thätiger und tildischer im Dunkeln. Der Verräther war in ber Zwölf Mitte, von Keinem burchschaut als von feinem Meister. Die übrigen Junger maren tren, aber ohne Muth; glänbig, aber ohne Berftandniß. Welch ein troffloser

Anblid für ben, welcher biefe Schwachheit fannte. Die ichien eine große Sache rettungelofer verloren. Denn alle Soffnung ber Welt konnte boch nur auf biefen elf ichwachen, unmundigen Jungern ruben. Sie, Die Bergagten, mußten muthig merben bis jum Tobe, und ein Beift mußte in bie Schwachen fahren, ber fie fähig machte, nicht allein ohne ihren Meifter bas Richtige für fich zu finden in den göttlichen Dingen, sondern auf den Trümmern des Judenthums das geiftige Leben der ftolzen Sellenen und Römer zu entzünden. Jefu persönliche irdische Laufbahn war zu Ende. Entweder war fein Leben eine Täufdung gewesen und fein Gottesbewuftfein ein leerer Traum, ober jene elf Junger waren bestimmt, ben Grund zu legen für die Religion des Beiftes, Zeugniß ablegend im Leben und Sterben von bem, in beffen erhabenen Beifte Anfang und Ende ber Weltreligion fich offenbart hatte. Aber im Borbergrunde ftanb, auch im gunftigften Falle, nur Zerftörung. Der Tempel bes Ginen wahren Gottes follte untergeben, ber Beiden glangende Beiligthumer follten in Schutt verfinken; und boch war ben Trägern ber Zukunft fein Gottesbienft offenbart, feine Ordnung bes Briefterthums gegeben und feine Regel bes Glaubens vorgezeichnet. Ja ber geistige Sinn ihrer eigenen beiligen Urfunden und Ueberlieferungen mußte ihnen erft erfchloffen merben.

Dieses war die Lage der Dinge und dieses die Stimmung der Gemüther, als Jesus beschloß, in der letzten Nacht die neue Genossenschaft der Menschheit zu weihen. Ein neues gemeinsames Gottesbewußtsein sollte gegründet werden für den gemeinsamen Berkehr der unsterblichen Menschenseele mit ihrem ewigen Ursein, in der Beihe jener Anbetung in Geist und Bahrheit, welche das gottesdienstliche Gelübde und Bekenntniß nicht trennt von der Bethätigung im Leben. Aus diesem Gottesbewußtsein sollte dann eine neue gesellige und bürgerliche Gemeinschaft der Menschen untereinander hervorgehen, von welcher weder das Bolf der Juden, noch Griechen und Römer einen Begriff gehabt, den unter allen nur wenige gottbegeisterte Seher und Denker geahnt. Das aus dem Geist gestossene Wortes war der Same, und das Ackerseld war die Welt, jene gottergebene Wortschkeit in Haus und Hof und Stadt und Land, welche so ganz im Argen lag. Beides aber, die neue Anbetung und das neue Gemeinwesen, sollten ruhen auf dem Gesühle und auf der Erkenntniß, daß des göttlichen Wesens tiesserte

Dieses und nichts Geringeres war der Zweck der Einsetzung des Gedächtnismahls der Liebe. Das tägliche Mahl des Hausvaters oder der Genossenschaft sollte eine menschlich spöttliche Weihe erhalten, zum Gedächtnisse des freien Opfertodes Jesu werden und zur Grundlage des künftigen Gesammtlebens, sowol in Familie, Gemeinde und Bolk, als in der gemeinfamen gottesdienstlichen Anbeitung. Es sollte verbunden werden mit dem Gelübbe der dankbaren Gemeinde, und dadurch erhoben werden zum Sinnsbilde und zur Bekräftigung des nicht mehr zu unterbrechenden Pulsschlags jenes neuen geistigen Lebens, welches von Jesu Leben, Lehren und Tode auf die Menschheit ausströmte. Das Reich der Selbstsucht und der Gewalt sollte dem Reiche der Gerechtigkeit und der Liebe den Platz räumen, die Reiche des Bösen sollten Reiche Gottes werden.

Nur von diesem Gesichtspunkte betrachtet, nur aus diesem Mittelpunkte angeschaut, erklären sich die Worte Jesu und werden alle Theile der großen Handlung durchsichtig, welche jene heilige Nacht einschloß, und die llebergehung dessen, was wir die Einsetzung des Mahles des Herrn nennen, bei Johannes. Die Feier war ein Mahl; die Weihe, das allgemeine Gebet des jüdischen Hausvaters; aber dieses Mahl sollte mit Hinweisung auf die Todesweihe und dessen Frucht geseiert werden, und dieses Gebet war bei Jesus aus einer Danksaungssormel für Brot und Wein, ein allgemeines freies

Dankgebet, wol auch mit Ermahnung, geworben. Un ber geistigen Fassung und bem begeisternden Bortrage biefes Gebets erkannten ihn bie Junger von Emmans, welche nicht bei dem Paffahmable gegenwärtig waren und die bei bemfelben gesprochenen Worte nicht gehört hatten. Die Augen und Sande emporhebend zum Bater mußte er alfo, wie bei jenem ersten Mahle ber Gemeinschaft zu ben Fünftausend, fo auch fpater beim gemeinsamen Mahle, Worte ber Weihe und ber Ermahnung gerebet haben. Also die besondern Worte des Mahls des Gedächtnisses abgerechnet, war das Mahl wie jene andern; und diese Worte kommen auf zwei feierliche zurud. Einmal bie Beziehung des vertheilten Brobes und Weines auf seinen Tob, Sinnbilder feines willig von ihm hingegebenen Leibes und seines zur Erwedung bes. göttlichen Lebens in ber Menschheit vergoffenen Blutes. Zweitens bas Gebot, biesen Tob zu verfündigen bis gur Wieberkunft bes Berrn. Diefe besondere Beziehung nun wußte jeder gur Gemeinschaft der Gläubigen zugelaffene Chrift; es war also nicht nöthig, biefelbe ausbrucklich hier anzuführen. Hatte ja boch Lucas schon ben Bericht vollständiger und geschicht= licher gegeben, als bie beiben erften Evangelien! Es war aber auch wol eine beson= dere Rücksicht, welche Johannes davon abhielt. Die Feier des Mahls war damals schon lange in ben Gottesbienst ber Christen aufgenommen, und bas Mahl selbst verschwand hinter ben Geboten und Gelübben, Die sich baran knüpften gur Erfüllung jener Gebote. Das Tischgebet war eben wieder die gewöhnliche Danksagung geworden (obwol gewiß nicht ohne eine Erwähnung bes Erlöfers) und das Liebesmahl der Genoffenschaft war nur eine feierlichere Form eines driftlichen Mahls, wobei die Gemeinschaft der Gläubigen befonders hervorgehoben ward, ein Brudermahl. Alles das war bas Werk bes Geiftes Chrifti; aber bie Worte, welche wir bie Worte ber Einsetzung nennen, brudten biefes nicht aus. Es ware alfo nur ftorend gewesen, biefes Beschicht= liche hier naher zu erörtern. Statt beffen berichtet aber ber apostolische Augenzeuge, mas nur er noch berichten konnte. Er führt uns in das Berg Jefu felbst. Jefu Berg war tief bewegt. Die Stunden waren gezählt. Um ihn her war Alles Nacht. Er lagerte sich zum Mahl, mit dem Berräther im Angesicht. Da erhob sich beim Niederlagern ein Rangstreit unter ben Jungern, ein Streit ber Liebe, ber aber nicht frei war von Selbstfucht und Ehrgeig. Und Jesus stand wieder auf vom Lager und verrichtete an ben Jungern ein niedriges Amt der dienenden Liebe. Die That war Lehre und die Lehre war That; ber Meister bient ben Jüngern aus Liebe, weil er fie liebt im Leben und im Sterben und bis zum Tobe. Also sollen auch die Jünger und alle Genoffen und Brüder bes neuen göttlichen Reichs bienend fich lieben und liebend wetteifern, indem einer bem andern bient. Zwei Geftalten treten bei biefer erften Sandlung und Lehre hervor: Betrus mit seinem unbedachten Beigern und feiner überwallenden Inbrunft, und Judas Ischarioth mit bem zu fluchwürdiger That reifenden Berrathe im Bergen. Jenem ruft Jesus Worte gu, beren Ginn er erft fpater verfteben lernte; daß der Gläubige Alles nur durch die Gemeinschaft mit dem Geifte Chrifti ift. Dazu bedarf es keiner weitern Guhne, keiner Reinigung als durch ben lebendigen Glauben. Der Gläubige ift rein trot bes Schmuges ber Welt, welcher beim Wandeln burch bas buntle Thal ber Zeitlichkeit fich an feine Fuße ansett. Das göttliche Leben im Innern muß ihn aber fortbauernd reinigen, bamit er fich in feinem Bewußtsein als einen vor der ewigen Beiligkeit Gerechtfertigten erkenne und empfinde. Wie der gebabete Bilger nur bes Abmafchens bes Staubes an feinen Fugen bedarf, um rein zu fein und am Mahle theilzunehmen, fo bedarf ber Gläubige nur bes Abschüttelns bes Staubes vom irbifchen Rampfe, um Gott wohlgefällig das Bolltommene darzustellen im Unvollkommenen, das Sein im Werben, bas Unendliche im Endlichen. Aber ber Weg bazu ist bie bienende Liebe, in Demuth und Treue, und kein anderer, also

fortbauernbes Opfer bes Gelbst im Leben.

Bon dem Allen zeigt sich das Gegentheil im Judas. Sein Anblick stört das bewegte Herz des Meisters. Mitten unter seinen Reden an die treuen Jünger tritt ihm der Verräther vor den Geist, und ein Spruch der Schrift, der da sagt: "Der das Brod mit mir isset, hat seine Ferse wider mich erhoben." Er will sortsahren in der begonnenen Lehre und Herzensergießung und den Jüngern Muth einsprechen, wenn er sie nun bald allein läßt, ohne Meister und Lehrer, und sie mitten unter die seindliche West sendet. Aber des Verräthers Anblick stört ihn. Er ergrimmt im Geist über den unerhörten Verrath. Er beschließt ihn wegzusenden, ehe er das seierliche Abscheidsmahl beginnt mit dem weihenden Gebete. Er gibt ihm einen Bissen und besiehlt ihm zu gehen.

Indas ging hinaus. "Es war aber Nacht." Aber jetzt gerade brach die Sonne der Liebe aus Jesu Geist und Mund stärker hervor als je. Es war die zweite Todessweise. Die erste war rollzogen vor vier Tagen, als Jesus über den Delberg in Jerusalem einzog und die Stadt mit Thränen anblicke, und dem Tode in die Augen schaute, der seiner dort wartete. Damals hatte er ausgerusen: "Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Bater, rette mich aus dieser Stunde! Doch darum kam ich in diese Stunde. Bater, verkläre deinen Namen!" Die zweite Todesweise tritt jetzt ein. Der Tod naht unaufhaltsam heran, schon ist der Verräther hingegangen, die Häscher zu holen. Und Jesus spricht: "Nun ist des Menschen Sohn verkläret, und Gott ist verkläret in ihm, und Gott wird ihn verklären in sich selbst, und wird ihn bald verklären."

Jest begann bas feierliche Mahl bes Gedächtniffes. Der Verräther war weggefcidt; nur die Getreuen, wenn auch Schwachen, waren um ben herrn versammelt. Wir haben gesehen, wie es sich erklart, daß Johannes in der Erzählung übergebt, was ben Gemeinden als Einsetzung bes heiligen Mahls aus ben Evangeliften bekannt und in ber Ueberlieferung fest geworden mar. Aber er fett voraus, mas Jeder wufte, und wie das vorhergehende Webot ber bienenden Liebe, fo erklärt fich, was jett folgt von Ermahnung, Troft und Lehre nur, wenn die eigenthümliche Weihe bes bazwischenliegenden Mahls berücksichtigt wird. In biefer Feier lag die Beranlaffung jum taglichen Gebächtniffe an Jesus und seine erlösende That. Es war merkwürdigerweise gerade ein Jahr, feit Jefus in ber Einobe am See, die Augen jum himmel empor= hebend, vor den gelagerten Fünftaufenden Brod und Fische gesegnet und in ber qufammengelaufenen Menge jenen wunderthuenden Geift hervorgerufen hatte, welcher Nahrung zum Ueberfluffe für Alle zum Borschein brachte. Wie ganz anders mußte jest das Segensgebet über die kleine Schaar, bei Bertheilung von Brod und Kelch die Jünger mit Ehrfurcht und bem Gefühle ber Gottesnähe erfüllen. Noch konnten fie den Gedanken an Jesu Tod und ihr Alleinstehen in Noth und Verfolgung nicht faffen. Aber er hatte ihnen unvergefliche Worte gefagt, jum täglichen Gebachtnif. Er hatte Worte höherer Weihe gesprochen. Wol lag in benfelben eine weltgeschicht= liche Entwidelung und Zukunft; aber Jesu Tod und ihre Dankbarkeit waren ein für allemal in ihre Berzen eingeprägt. Sie erkannten balb in ber Gemeinde, als Gottes Beift über sie gekommen war, daß von nun an jedes gemeinsame Mahl ber Gläubigen eine Erinnerung sein sollte dieses Mahls, also ein Andenken bes freiwilligen Opfertobes Jesu und eine Aufforderung gur Dankbarkeit und Nachfolge. Wie er bas Brod brach und unter Alle vertheilte, damit sie bavon sich nahrten, so sollten sie bei ihren Mahlzeiten gebenken, daß fein Leib für fie gebrochen worben, damit fie burch biefe aufopfernde Liebe zum Glauben an bas werbenbe und machsende Gottesreich geftartt und in der Liebe zu Gott und den Brüdern erhalten würden. Und wie der Wein ausgegoffen wurde in den Kelch zur Stärfung des leiblichen Lebens, also sollte die Bergießung des Blutes Jesu ihr geistiges Leben mitten im Kampfe gegen die Welt stärken und kräftigen. Jesu Tod besiegelte den Neuen Bund Gottes mit der Menscheit; deshalb sollen sie immerdar dieses Todes gedenken. Dahin gehen die Einsetzungsworte, und wir dürsen zu ihrer Erklärung die tieksinnigen und schweren Worte des Geistes herbeiziehen, welche Jesus vor einem Jahre, am Tage jener Speisung, zum Aergerniß des Haufens ausgesprochen hatte: "Ich bin das Brod des Lebens, das vom Himmel herniederkommt, und das Brod, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde sir das Leben der Welt" (Joh. 6, 48—51).

Jesu Leben und Tod ist Tesus leibhaftig: die Mittheilung seines Geistes. Es ist Jesus, nicht sinnbildlich, sondern wahrhaftig, und der wahre Leib des Herrn ist die aus diesem Geiste shervorgehende Einseidung der Menschheit in Gott. Sie ist die im Laufe der Jahrtausende sich vollziehende Berwirklichung des Sohnes, des wahren Menschen in der Menschheit, gerade ebenso, wie des Sohnes irdisches Leben die Berswirklichung des ewigen Baters in der irdischen Persönlichkeit ist.

hierauf alfo zurudblidend, fpricht Jefus jenes große Wort:

Run ift Gott vertlärt in des Menschen Sohn.

Darauf hinblidend gibt er ihnen bas neue Gebot. Nicht neue Gefetestafeln, nicht neue Brauche und Formeln; nein, bas neue Gebot ber Liebe, als ber mabren Jungerichaft einzig sicheres Rennzeichen. Aber ebe er tiefer eingeht in bas große offenkundige Beheinniß ber göttlichen Liebe, gieht ihn bes Betrus Frage wieber gurud jum Schmerze ber Erbe. "Wo ich hingehe, ba konnt ihr nicht hinkommen; aber liebet euch untereinander." So hatte der Herr gesagt, seinen nahen Tod andeutend. "Ich will bir folgen bis in den Tod", ruft Betrus ihm entgegen. Aber Jesus warnt ihn, ein foldes Belöbniß zu thun, benn er wußte wol, daß dem unerfahrenen Junger bie Rraft bagu fehlte und bag es auch nicht im Bange ber Weltordnung lag, daß feine Junger für ihn ben Rampf mit ber Obrigkeit und Gewalt unternähmen. Wol mag es bei biefer Gelegenheit gewesen sein, daß er den Jungern fagte, was Lucas hier berichtet: Nehmet ben Beutel, Tafche und Schwert, benn ihr werbet hinfort für euch felbst forgen und ench wehren muffen; benn ich werbe als ein Uebelthäter abgeführt und hingerichtet Me fie ihm nun zwei Schwerter zeigen, mit benen fie fich bereits, ohne ihm etwas zu fagen, verfeben hatten, macht er ihrem Misverständniß ein Ende und fagt: "Es ift genug"; nämlich daß ihr euern guten Willen zeigt, mid zu vertheibigen, und bag ihr fpater euers Unvermögens, wie euers Unverftandes euch erinnert.

Und daran schließt sich ganz natürlich, was bei Johannes weiter folgt und was wir so zusammenfassen können: Habet Glauben an mich, wie ihr an Gott glaubt; mein Weggehen ist ein Hingang zum Leben, die Bedingung des Lebens, welches in euch bereitet werden soll, und der geistigen Kraft, durch welche ihr ein neues Leben in der Menschheit zu erwecken berusen seide. Aus meinem Tode wird euch, wenn ihr mich liebt und meine Gebote haltet, die göttliche Kraft und der Geist der Wahrheit hervorgehen und bei und in euch bleiben. Wenn ihr erkennt nach meinem Hingange, daß ich im Bater lebe, so werdet ihr auch empfinden, daß ihr in mir lebet, und ich in euch, und daß das Wort, das ihr höret, nicht mein ist, sondern des Baters, der mich gesandt hat. Im Geiste komme ich wieder zu euch, komme mit des Baters Kraft; denn er ist größer als ich. Ich unterliege nicht der Macht dieser Welt, sondern ich erfülle ein göttliches Geschich; ich thue wie mir der Bater geboten hat, um den Rathschluß seiner ewigen Liebe zu erfüllen. Nur wenige Stunden sind noch übrig; lasset

une ben üblichen Lobgefang fingen zum Schluffe bes Mable (Bf. 115-118) und aufsteben und von hinnen geben. Und nun trat Jesus mit feinen Jungern aus bem Speifefagle in die Bollmondenacht hinaus, und redete, was nun weiter von Johannes ergablt wird: Worte, welche wir uns fogleich (wie bei abnlichen Gelegenheiten) anschaulich machen können, wenn wir bie umgebende Natur hinzubenken: hier also bie an bas Saus stokende Beinlaube oder ben Beingarten, welchen ber volle Mond erleuchtet. Die an Gottes ewige Liebe gläubige Menschheit gewinnt ihre Rraft nur baburd, baf fie an bas große Werk ber Liebe anknüpft, welches fich ihr in Jesus geoffenbart hat. Aber in biefer Lebensverbindung ift fie nicht allein im Stande, bas Werk ber emigen Liebe fortzuführen, sie ift auch berufen es zu thun. Und fie wird es thun. Das neue Gottesbewuftfein, beffen Tempel die Gemeinde, beffen Opfer die hingabe bes Bergens, beffen Briefter ber kindlich gewordene Mensch ift, wird die Welt überwinden, alle jetzt bestehende, auf Selbstsucht und Gewalt gegründete bürgerliche Ordnung umfturzen, bas Reich ber römischen Unterbrudung sprengen, und allmälig alle Reiche biefer Welt umgestalten in die Reiche Gottes; nicht in einem fernen Jenseits, fondern bier auf biefer Erbe, in biefer Zeitlichkeit. Ich gehe von end, ich kehre wieder auf kurze Zeit, und bann gebe ich jum Bater für immer, und ber Beift ber Rraft wird in euch kommen, wenn ich gum Bater gegangen bin. Diese Stunde ift bie Geburtoftunde ber neuen Welt; ihr empfindet jett ihre Weben, aber ihr werdet bald die Freude ber Gebärerin empfinden, und diefe wird bei euch bleiben immerbar. Ich gehe zum Bater, aber ihr werbet ben Bater erkennen, nicht im Gleichniß, sondern in der Wahrheit. Die Stunde ift nabe, daß ihr mich allein laffen mlift, aber ber Bater ift bei mir; ich habe bie Welt überwunden, nicht bie Welt mich. — Das ift ungefähr ber Grundgebanke ber Reben in ber Weinlaube, welche Johannes aufbewahrt hat.

Mun folgt bas hohepriesterliche Gebet, ober bie Spite ber eigenften Todesweihe und ber Weihung ber Junger und ber gangen in die Gottesgemeinschaft aufgenommenen Menfcheit. Durch bas Opfer, bas hingeben eines endlichen Seins, wird biefes End= liche aufgenommen in bas Unendliche, bas zeitlich Gewordene in bas Ewige, und fo Die Bereinigung bes Göttlichen und Menschlichen vermittelt, fei es burch Aufhebung ber Trennung (bes Fluchs), fei es burch Belebung ber Bereinigung, burch Dant für ben empfundenen Segen. Die nun ber Hohepriefter bes Alten Bundes und Die priefterlichen Männer ber Beiben in finnbilblichen Reben und Thaten bas Opfer weihen, welches biese Bereinigung bes Menschlichen und Göttlichen vermitteln foll, fo weiht Jefus fich felbst und die Junger: fich felbst jum Tobe und durch biefen freiwilligen Opfertod zur Berklärung; Die Junger zu Werkzeugen bes Beiftes in bem neuen Gottesreiche der Erbe. Jeder Jünger ift ein Bürger jenes Reichs, alle zusammen eröffnen bie Reihe der zu ihrem Ursprung fich wendenden Menschheit. Und also wird bas mahre Opfer Aller Opferbegriff wurzelt in bem Berhaltniffe bes Seins gum Werben. bes Unendlichen zum Endlichen. Und fo ift es bas Geheimniß ber Einheit bes Baters. des Sohnes und des Beistes, auf welchem Jesu hohepriesterliches Gebet ruht. ewige Bater, alles Werbens mahres Sein und uranfänglicher Grund, ift eins mit bem über die Erbe wie ein Schatten hinziehenden Sohne, mit ber menschlichen Berfönlichkeit in ihrer fittlich volltommenen Erscheinung. Es ift biefe menschliche Berfonlichkeit, in welcher das Unendliche endlich, das ewige schaffende Wort Fleisch geworden ift burch bas heiligende Wirken ber Liebe in ihr. Und Diese Berfönlichkeit, welche in wenigen Tagen von der Erbe verschwindet, nach bem Gesetze alles Zeitlichen, ift wiederum eins mit bem Beifte Bottes in ber Menfcheit, mit jenem in Bielen lebenben Geifte, welcher bie Bereinzelten zu Gliebern bes Gangen macht, welcher bie Geschlechter

ber Menschen barftellt als Gemeinde, als in Gott eingeleibte Menschheit. Diefer Beift foll nun balb die Jünger erfüllen, welche er jetzt im Beifte voraus bem Bater weiht. Er foll unaufhaltbar wirkfam übergeben von biefen elf armen und verzagten Jungern auf hunderte und Taufende, und bann in Stämmen und Bolfern bie Beltgeschichte treiben. Wie biefer Beift Gottes zuerst vereinzelte Menschen verbindet mit Menschen in ber perfonlichen Lebensgemeinschaft mit Jesus, fo wird er allmälig Familien vereinigen zu Gemeinden, Geschlechter zu Bölkern, und endlich alle Gläubigen zur Brüberschaft bes großen Reichs, in welchem bie ewige Liebe verklärt, b. h. verwirklicht werben foll unter ben Menschenkindern. Wie ber Sohn ben Bater, fo verklart ber Geift ben Sohn, und wie die geheiligte menschliche Perfonlichkeit gleich werden foll bem Unend= lichen, ohne aufzuhören bes Endlichen Gefchick zu theilen, alfo foll auch bas Biele unter ben Menschen eins werden, ohne dag bie menschliche Perfonlichkeit untergebe, vielmehr foll biefe erft recht freigemacht und ber Bollendung zugeführt werben. In biefem Sinne allein find Bater, Sohn und Beift eins, und wer ben Sohn leugnet, ber fann nicht an den Bater glauben; wer aber ben Geift laftert, als bas Bofe, ber ift allem göttlichen Leben für immer entfrembet. Ber nicht glaubt, daß ewige göttliche Bahr= heit, Beisheit und Liebe fich offenbart in ber Endlichkeit, im Sohne, trot ber Befcrantung, bie feiner Erscheinung anklebt, trot ber Bersuchung, bie ihn anfällt, und trot ber gangen Anechtsgestalt, die ihn verhüllt, der glaubt auch nicht wahrhaft an Gott, bas heißt an die vor aller Zeit seiende ewige Gottheit. Und wer die Macht anerkennt und nicht bie Gute, nicht glaubt, daß es der Beift des Guten und nicht bes Bofen fei, welcher fich in ber Weltgeschichte offenbare, ber glaubt auch nicht mahr= haft an bie Offenbarung bes Göttlichen in bem Ginen, felbst wenn er ihn auch äußerlich jum Gotte machte und anbetete. Ober mit anbern Borten: Ber bas Göttliche leugnet in bem vollendeten sittlichen Menschensohn, in welchem das Göttliche Natur geworden, in dem geheiligten Berkundiger und Darfteller biefer Göttlichkeit, in welchem bas Göttliche alles Selbstifche vertilgt und ihn jum Bewuftfein ber Gottesgleichheit erhoben bei tieffter Demuth und Erniedrigung, ber glaubt auch nicht vernünftig und wirkfam an den über und außer aller Zeitlichkeit und allem Werben feienden Ginen, unveränderlichen, leiblofen Gott. Und wer leugnet, daß das Gute der Grund sei alles Werdens, und daß bie sittliche Weltordnung ebenso unbesiegbar die Welt bes Geiftes beherrsche und zusammenhalte, wie (um modern zu reben) bie Schwerkraft Grundgesetz bes Stoffs ift, welches unfer Blaneten = und Sonnensuftem und alle himmelskörper zusammen und im Umschwunge erhalt, ber glaubt auch nicht mahrhaft, daß der ewige Gott fich wirklich und wesentlich in Jejus von Ragareth geoffenbart hat. Wer aber in Diefes Beheimniß mit Sittlichfeit und Ernft und in Demuth eingeht, ber findet, bag, sowie ber Menfch nicht einmal fein gegenwärtiges Bewuftfein aufbauen fann, ohne bas Unendliche zu Grunde gu legen, alfo ber endliche Beift auch feine andere Endbestimmung haben fann, als verflärt zu werden in dem unendlichen; der erfährt, daß er bas ewige Leben gerade baburch gewinnt, bag er bas endliche Wefen, als verneinendes Gelbst, freiwillig und in bankbarer Liebe aufgibt. Denn daß Gott bie Menschen zuerft geliebt hat, heißt nichts anders, ale bag bie emige, über alles Werben erhabene, im Gelbstbewußtfein felige Gottheit vor aller Zeiten Anfang sich hingegeben hat in die Zeitlichkeit, in die Beben bes Werbens, und fo alles endliche Sein theilhaftig macht bes emigen Seins. Und gerade wie bei der Einsetzung des Mahls der Liebe, so steht auch hier dieser höchsten Auffassung bes Gedankens gegenüber die einfachste und natürlichste Grundlage bes menschlichen Gemeinwesens, Die Gemeinde. Der Geift, ber Gottheit Bochftes, hat feine, obwol unvollkommene, weil in ber Endlichkeit noch befangene Darftellung,

nicht in dem Gedanken des größten und tiefsten Denkers, sondern in dem Gewissen der Gemeinde. Es ist die Gemeinde, welche den Geist hat, nicht der ihr vereinzelt gegensiberstehende Lehrer und Apostel; denn was er von ihm hat, hat er in der Gemeinde. Dieses Alles sagt Jesus mehrmals in jenem einzigen hohepriesterlichen Gebete, und insbesondere zusammenfassend in den Worten:

Ich heilige mich selbst für fie, auf baß auch sie in Wahrheit geheiligt seien; ich bitte aber nicht für biese allein, sonbern auch für bie so burch ihr Wort an mich glauben, auf baß ste Alle eins seien, gleichwie bu, Bater, in mir, und ich in bir; baß auch sie in uns seien, bamit bie Welt glaube, bu habest mich gefandt.

## Britte Handlung.

### Der große Tag, oder der Opfertod.

Die Geschichte des großen Tags zerfällt in drei Abtheilungen, mit bestimmten Zeitsschranken. Den Mittelpunkt disbet die Krenzigung, beginnend bald nach der sechsten Stunde (Mittag) und dauernd dis in die zehnte Stunde hinein, also etwa von halb ein Uhr dis halb fünf. Gericht und Verurtheilung, mit der Geißelung in der Mitte, gehören in die Zeit von etwa sieben Uhr Morgens dis gegen Mittag; Kreuzesabnahme, Zurüstung der Leiche und Grablegung füllen den Rest des Tags aus, so seboch, daß vor Eintritt des Sabbaths (sechs Uhr) Alles beendigt war.

Zwei gleich verwersliche Richtungen kämpsten gegeneinander; der rücksichtslose, wohlberechnete Fanatismus der hohepriesterlichen Partei, und die rücksichtsvolle, aber vollkommen grundsahlose Schwäche des römischen Weltmanns Pilatus. Nur durch ein Streislicht zeigt sich im Hintergrunde auf der einen Seite der unsittliche und herzlose Herodes Agrippa, welcher Issus mit Neugier empfängt, und, da er ihn so ganz hülfelos sieht, mit Spott und Hohn entläßt. Auf der andern Seite erscheint im Dämmerklichte ein römischer Unterbesehlshaber der Cohorte einer damals in Palästina stehenden Legion, möglicherweise einer germanischen. Menschliches Mitgesühl zeigt sich aber nicht allein bei senem Hauptmanne, sondern auch bei zwei edeln Juden, von welchen einer der uns von früher her bekannte Nikodemus war, Mitglied des Hohen Rathes. Unter den Jüngern ragt Johannes hervor, durch sthätige Theilnahme an Allem, was dem geliebten Meister begegnet, und als treuer Begleiter der Mutter; die dienenden Frauen, von welchen nur die galiläischen namhaft gemacht werden, stehen, wol mit Jüngern und Freunden, im Hintergrunde des entsetzlichen Leidensauftritts.

Aber nicht ein Leiben haben wir hier zu betrachten, sondern vorzugsweise ein Sansbeln, ein schweres und leidensvolles, aber auch von göttlicher Hoheit und Würde gestragenes. Die größte That der Weltgeschichte ging hervor aus der größten und reinsten hingebung des persönlichen Willens in den Gotteswillen, allein sie offenbarte zugleich die höchste Energie des Geistes und die höchste sittliche Kraft des Gemüths.

Das zeigt sich sogleich in bem ersten Abschnitte der Handlung. Nachdem Bilatus, bem jüdischen Fanatismus abhold und zugleich von der gottesfürchtigen Gemahlin gewarnt und günftig gestimmt, vergebens versucht hat, den Priestern die ganze Verant-wortlichkeit zuzuschieben, wohl wissend, daß sie ohne seine Zustimmung nicht zum Aeußersten schreiten können, läßt er Tesus selbst vor sich kommen. Die Frage: "Du bist der Juden König?" beantwortete Tesus mit einer Gegenfrage, welche die Antwort einschloß,

zugleich aber auch bem Bilatus ins Gemiffen gebrungen ware, wenn er eins gehabt hatte. Go zeigte fie ihm nur, bag er feinen um Erbarmen flehenden Schuldigen ober Salbichulbigen vor fich hatte, wol aber einen vollen Mann, ber im Bewuftfein feiner Unschuld, bei aller Demuth frei, entschlossen, rudfichtelos zu ihm redete. Willft bu (fagt Jefus) von mir eine Antwort haben auf eine Frage, zu welcher bu berechtigt bist burch beine eigene Renntniß ber Thatsachen, so zeige mir beine Thatsachen an, bamit ich mich barüber verantworten fonne. Sagft bu aber nur, mas bu von ben Buden gehört haft, fo wirst but ja boch vorher bie Sache felbst prufen wollen, ba bu mich gu bir vorgeforbert haft. Alls nun Bilatus ibm, gleichsam verweifent, fagt, er frage nicht gehässig ober aus eigenem Berbachte, aber Obrigfeit und Bolf ber Juten haben ja ihren Landsmann felbst so hart angeklagt und verlangen seinen Tod, ba macht er ihn aufmertfam auf die Thatfache, daß feine Berhaftung ohne Widerstand ftattgefunden. Bare bas Reich, von welchem er geprebigt, irbifcher Art, fo murbe er fich boch einen machtigen Anhang verschafft haben, ftatt einer fleinen, ber Baffen untunbigen Junger= ichaar. "Mein Reich ift nicht von biefer Welt." Bilatus greift biefes Wort und bas barin liegende Zugeständniß begierig auf, und fragt: "Alfo ein Rönig bift du, benn bu rebest von einem Reiche?" "Ja, ich bin es", spricht nun Jesus unverhohlen aus, "und amar ein geborener König; ich bin barum in die Welt gefommen, bag ich ber Wahrheit Zeugniß leifte." "Bas ift Bahrheit?" ruft Pilatus aus, bas Mufterbild einer untergebenden Welt, welche die Fähigkeit an Bahrheit ju glauben, und für eine sittliche Ueberzeugung zu leben und zu fterben, in ihren Leitern und in den Maffen verloren hatte. "Bas ift Wahrheit?" Wiffen es in jener Zeit die herren ber Welt doch felber nicht, und haben aufgehört, fich barum zu befümmern, feitbem fie fich überzeugt, bag bie angeblich Beifesten ber Menschen, die griechischen Philosophen, sich barüber gestritten haben, und ihre Nachfolger nur Schulgezänt über leere Borte treiben! Bahrheit! Beugen für die Wahrheit? Und zeugen durch ein Lehren vor diefem Bolke, welches Göttern und Menschen verhaßt ift, welches auf die Burg Antonia fturmt, um den Tod beffen von mir zu fordern, der als Zeuge für das Gottesreich auftritt! Diefer Mensch ift fein Berbrecher, fein Uebelthäter, fein Berräther, wol aber ein redlicher, mitleidswerther Schwärmer!

Mit folden Gebanken läßt er Jesus fteben und geht wieder hinaus zu ben Juden, bie trot ihrer Neugier boch um keinen Preis in bas Richthaus hatten eintreten wollen, bamit sie sich nicht für die Bassahfeier bes Abends verunreinigten. Stellung zu ihnen mar vom Rechtsftandpunkte insofern ichwieriger geworben, als Jesus feinen Anspruch auf die messianische Würde eingestanden hatte, wovon Bilatus so viel verstehen mochte, daß die Sache vom judischen Gesichtspunkte eine ebenso bedeutende mar. als fie politisch, bei einer folden Berfonlichkeit, ber Römerherrschaft nicht bie geringste Gefahr brohte. Er besteht also nicht mehr auf ganglicher Straflosigkeit; er geht auf ein Abkommen aus, wonach bas Leben Jesu sichergestellt würde, und boch bem jubischen Rechte und ber Würde ber Priesterschaft Genüge geschähe. Er bedachte nicht, baf das Halbe und Unhaltbare feines gewiffenlosen Borschlags, ihm als Ruheftörer die Beifielung geben zu laffen und bann freizugeben, auf ihn und Jesus mit verdoppelter Schwere zurückfallen müsse. Sowie er zugab, daß Jesus nicht ganz unschuldig sei und daß feine Anmagung meffianischer Burbe eine Bestrafung erheische, mar Jesus verloren. Er war gar nicht schuldig, ober er war, nach jüdischen Begriffen, des Todes schuldig.

So erfolgte, als Schluß biefer Berhandlung, gleichsam als polizeiliche Strafe, bie römische Geißelung.

Diese Strafart war nicht allein schmerzlich, sondern auch schimpflich im höchsten Grade; ja sie war bei Berurtheilung zum Kreuzestode der erste Theil der Strafe, der Anfang der Hinrichtung. Und die Ueberlieferung bei Marcus, von der "dritten Stunde" — nenn Uhr — als der Zeit des Anfangs der Kreuzigung hat hier ihren thatsüchlichen Haltpunkt.

Die Strase ward nicht allein mit Strenge, sondern auch mit Hohn und Spott vollzogen. Borher sandte ihn — nach des Lucas Berichte — Pilatus zu dem damals in Jerusalem anwesenden Hervobes Agrippa, als Zeichen seiner Rücksicht auf das Untersthanenverhältniß Jesu zu dem Fürsten Galiläas, dem "angestammten" Landesherrn, dem edomitischen Fürsten, des Usurpators Sohn, dem Mörder des Täusers. Es war der Purpurmantel, welchen der boshafte Fürst dem angemaßten "Könige" umwerfen ließ, als Zeichen, wie wenig er sich aus der Berurtheilung eines solchen Menschen mache; die Soldaten verstanden den Wink; sie drückten, zur grausamen Vervollstäns digung der Bosheit des Herodes, eine Dornenkrone auf sein Haupt.

In biesem Aufzuge führte nun Pilatus Jesus bem Bolte und dem Soben Rathe vor, um ihr Mitleiden zu erregen, und ihnen die Unmenschlichkeit zu zeigen, einen fo hülflofen und ganglich vernichteten Menschen, auf ben boch kein politisches Berbrechen gebracht werben tonne, als einen Hochverrather ans Rreuz zu ichlagen. Das offenbar ift Ginn und Zwed feines Borführens und ber weltberühmten Worte: "Sehet, welch ein Menfch!" Die nie absterbende geheime Kraft biefer Worte (f. 3. Joh. 19, 5), das grauenhaft Erhabene berfelben, liegt eben in dem unbeabfichtigten Gegenfate bes Sinnes, worin Bilatus bie Worte Ecce homo! aussprach, und ber weltgeschichtlichen Bebeutung, welche fie tragen. Der Gegenstand des tiefsten Mitleids, der Mensch der jammervollsten Erniedrigung ift berfelbe, welcher feitdem, felbst in den Augen ber Ungläubigen, bie Ummanblung ber Welt mehr als alle Raiser und Eroberer bewirkt; welcher nicht allein ben Untergang Jerufalems und feines Tempels und feiner Briefterschaft beschleuniat, wo nicht herbeigeführt, und bessen Kreuz über den Trümmern des Raiserpalastes aufgerichtet ift. Gin Mensch! Ja wohl, ein Mensch! Der Mensch, bas göttliche Urbild bes Menfchen in niedrigster Rnechtsgeftalt! Rur ein Mensch? Ja nur ein Mensch, weber ein Briefter, noch ein Konig, ja in biefem Augenblide ben Juden sowenig angehörig als ben Griechen und Hömern; aber gerade beswegen, weil er gang ber Menich, ber Menschensohn war, ber Gottmensch, ber Sohn Gottes! Das ift bie erhabene Fronie ber göttlichen Weltordnung, welche Sobe und Gewaltige ber Erbe niederstürzt. Das ift ber Gipfel bes Tragischen ber alten Welt und zugleich fein Gegensatz. Die menschliche Tragodie ist uns nur baburch erträglich und erhebend, weil sie den Untergang ber felbstverschuldeten Größe uns barftellt; die göttliche Tragodie führt uns den scheinbaren Untergang bes Unfdulbigen und Gerechten vor und lehrt uns ihn ertragen, ja erhebt uns durch ihn über uns felbst, indem fie uns die Herrlichkeit fühlbar macht in ber Erniedrigung, bie Bute ber Gottheit uns begreifen lehrt in bem icheinbar Unerträglichen, ben Troft und ben Triumph ber Emigfeit uns in ber bittern Schale unverbienten Todesleidens reicht

Die hohepriesterliche Partei ließ sich weder erweichen, noch irre machen. Sie erkannte, daß Pilatus sich in ihre Gewalt begeben hatte. War Christus nicht schuldig, so durfte er ihn nicht geißeln lassen; wenn nicht unschuldig, war er als Gotteslästerer und Hochverräther bes Todes schuldig. Sie fordern seinen Tod zuerst als Lästerer; er hat sich Sohn Gottes genannt, sagen sie, das ist Lästerung, und du trittst unser Gesey und unser Gewissen mit Füßen, wenn du die von jenem verhängte, von diesem gesorderte Todessträsse nicht vollziehst; wir müßten es selbst thun, aber wir dürsen ja nicht!

Bei den Worten "Sohn Gottes" ergreift den Römer ein ungewohnter Schauer der unsichtbaren Welt. Hatte er vorher eine innerliche Turcht empfunden, so ergreift ihn jetzt ein seltsames Grauen. Söhne Gottes hatte es ja unzweiselhaft unter Hellenen und Römern gegeben, und die Welt war durch sie umgestaltet, sie selbst genossen göttslicher Ehre. Lange hatten sie dort ausgehört; wie wenn der Gott jetzt ein anderes Bolt gemählt, um sich den Menschen zu offenbaren, wie einst Zeus durch Dionnsos, dessen Mysterien die gebildete Welt ja jetzt wieder mehr als lange Zeit hindurch ehrte und seierte mit heiligen Weihen!

Er zieht fich wieder in feinen Palaft jurud und läft fich Jefus ein zweitesmal porführen. "Wober bist bu?" fragt er ihn. Jesus schweigt in gerechtem Stolze bes Unwillens über ben ungerechten Richter, ber querft ihn gur Beißelung verurtheilt hat, und nun erst weiter verhören will, aus Neugier, aus aberglänbischer Furcht, aus jämmerlicher Schwäche und Gefinnungslosigfeit. Diefes Schweigen reigt ben Born bes stolzen Römers. Weifit du nicht, daß ich, bem du fo tropig schweigst, Macht habe bich loszulaffen, und Macht bich zu freuzigen? Jesus antwortet ihm: Du felbst wirft nichts thun als was der Wille Gottes ift, welcher bir die Gewalt über mich gegeben hat. Um fo größer ift die Berantwortlichkeit, um fo schwerer die Berfündigung berjenigen, welche mich bir überantwortet haben. Darin liegt zugleich ber Ausbruck verbienter Berachtung. Werkzeug Gottes hattest bu fein sollen und können, inbem bu bas ungerechte Anfinnen meiner Ankläger abwieseft, und ben Unfdulbigen schütztest; benn bazu allein gibt Gott Gewalt, bas ift allein bie Gewalt von Gottes Gnaben. Wertzeng ber Ungerechten bift bu geworben, willig, wiffend, bu, trog beiner Burbe und beines Amtes, namenlos Erbarmlicher! Das hebt zwar die Schuld meiner graufamen und unversöhnlichen Berfolger nicht auf, aber ihre Bosheit ift bir feine Entschuldigung. Es ift bir kein Ernft; weshalb foll ich bir fagen, woher ich ftamme? Nicht einmal, sondern hundertmal, nicht im Berborgenen, sondern vor meinem ganzen Bolfe öffentlich habe ich es gesagt, und bu hättest bas erforschen sollen und können, ehe bu bich an mir vergriffest.

Jesu murbevolles und scharfes Auftreten, ber Ton ber Wahrheit und göttlichen Beiligkeit, welche fich barin aussprach, verfehlten ihren Eindruck nicht auf ben offenbar ernster gewordenen, und im Innern ergriffenen Mann. Er faßte von neuem ben Entschluß, ihn zu retten, und sucht bie Briefter und bas unterbeffen mehr und mehr fanatisch ausgeregte Boll zu beschwichtigen. Aber wie sie vorber Barabbas! Barabbas! gerufen hatten, um lieber ben Mörber freigelaffen zu haben als ben Unichulbigen und Gerechten, fo fcrien fie jett noch beftiger. Dem hatte wol ein Mann wiberfteben tonnen, ber fein Gemiffen, bem Bolle und bem Raifer gegenüber, rein gehabt; nicht ein Bilatus. Schwere Worte ließen fich vernehmen: Ift ber bes Raifers treuer Diener und Statthalter, welcher fo talt bleibt, wo es sich um bie Unmaßung bes Rönigstitels handelt! Der Sochverrath wurde nun hervorgehoben, mit ber unverhohlenen Drohung, ihn beim Raifer zu verklagen, wenn er ihrem Berlangen fich nicht fügte. Und ber Raifer mar Tiberius, ein Berricher, ber feinen Scherz verstand in Sachen ber Berr= ichaft; vor beffen Argwohn felbst ber Senator nicht ficher war. Ja, konnte nicht ein Aufftand jetzt erfolgen? Er wurde mit seiner Legion ihn in judifchem Blute erftict haben, aber die Nation war gabe und voll nachhaltigen Ingrimms, wie er felbst schon erfahren hatte. Ihre Mittel waren nicht gering; Gelb hatten fie bie Fülle im Tempelichate, trot feiner Eingriffe, und Freunde und Glaubensgenoffen allenthalben, in Cafarea und Antiochien, in Rom und in bes Raifers Palafte. Schwerlich hatte er ein gutes Gewiffen hinfichtlich ber Berwaltung; alte Klagen konnten wieber bervorge=

zogen werben — es blieb nichts übrig als nachzugeben. Er bestieg ben erhabenen Richtersitz vor allem Bolle, und hielt das Hochgericht. Jesus wurde nun in aller Form zum Kreuze verurtheilt und den Nachrichtern übergeben. Es war gegen Mittag.

Es war Sitte, daß der zum Krenz Berurtheilte das Marterwertzeug selbst zur Gerichtsstätte tragen nußte. Dieses war berechnet auf die körperkiche Kraft derjenigen, welche gewöhnlich zu dieser grausamen Strafe verurtheilt wurden. Aber Jesus erlag der Last, noch ehe der Zug am Gerichtsplatze angekommen war; die Soldaten hielten, nach soldatischem Rechte, einen vom Felde in die Stadt kommenden Mann auf, und zwangen ihn, Jesu das Kreuz nachzutragen. Es sügte sich so, daß der Name dieses jüdischen Mannes, Simon, eines geborenen Chrenäers, späterhin der Gemeinde thener wurde, als der des Vaters zweier geehrten Christen, Alexander und Rusus. Daß er aber erst hinzugerusen wurde, als Jesus unter der Last des Kreuzes zusammengesunken war, erhellt aus des Augenzeugen Darstellung.

An der Richtstätte angelangt, wurde Jesus, nach der Sitte, auf das Arenz gelegt, seine Hände angenagelt, ihm die Füße mit Stricken angebunden und er selbst auf den Bflock gesetzt. Dann ward dieser Arenzespfahl aufgerichtet, und der Leib ebenfalls mit Seilen festgebunden. So hing Jesus in namenloser Qual fast drei volle Stunden, bis gegen drei Uhr; und die drei Leidensstunden, von der sechsten bis zur neunten, sind ein tief eingegrabener Zug der gesammten Ueberlieferung, und von Johannes sehr schaft bezeichnet.

Die weitere Erzählung ber Ueberlieferung wird noch rührenber und lebendiger, wenn wir im Ausmalen ber weltgeschichtlichen Bebeutung jenes schwarzen und boch bon göttlicher Liebe burchleuchteten und in die Unendlichkeit ansstrahlenden Tage, die Tone urchriftlicher Begeisterung erkennen, statt fie (wogegen fo vieles ftreitet) als geschichtliche Thatfache jenes Augenblids zu fassen. Ihre unnachahmliche Erhabenheit, ihre unericopfliche Tiefe erschlieft fich uns erft recht, wenn man bie geistige Bebeutung und ben Sinn versteht, aus welchem fie hervorgegangen und um beffentwillen fie in bie evangelistische Ueberlieferung aufgenommen find. Ja, wohl ist ber Borhang des Allerheiligsten zerriffen und zwar mitten hindurch, ja für alle Zeiten, unwiederbringlich, nicht wieder zu heilen mit allen Runften ber Bolle. Berriffen ift ber Borhang, niedergefturat bie Mauer zwischen Gott und Menschheit, heiße fie Natur ober Gefet! Dhne alle Gewalt, ja ohne menschliches Buthun ift bas Bunber geschehen; bie Gulle ift hinweggenommen von unsern Augen, in Erhörung einer alten prophetischen Bitte (Jefaja 25. 7) und das volle himmelelicht ift wieder eingedrungen in der Erde bunfle Thaler. Der Leidenskampf Jesu mahrend jener brei Stunden mar in ber That ein Rampf und ein Leiben ber Schöpfung; benn bas leibhaftige Ebenbild Gottes, ber mahre Menfch, wie Gott ihn gebacht vor aller Schöpfung, war von feinen Brübern, beren Beil allein er im Auge hatte, ans ehrlose Marterfreuz geschlagen. In biefem Menschen ift bie volle reine Menschheit verhöhnt, aller Schöpfung Ziel und Endzweck ift gelästert. Aber gleichzeitig erschien auch schon bas neue, göttliche Leben; es eröffneten fich bie Graber und neue Menschen erstanden aus ihnen; die Gläubigen, welche in Jerusalem ber Wieberkehr bes Auferstandenen harrten, schauten in nächtlichen Gesichten vollendete Berechte, leuchtend von Berrlichkeit. Ginen nicht unwürdigen Baan oder Lobgefang ber Schöpfung haben wir von einem Schüler bes Johannes, Ignatius von Antiochien, ber anderthalb Jahrzehnte nach des Apostels Tode damit dem Tode entgegenging. Denn gang in biefem Ginne und vielleicht mit Sinblid auf biefe Ueberlieferung, obwol unmittelbar bom Sterne bei ber Geburt rebend, fagt ber neue Zenge am Schluffe feines Sendschreibens an die Epheser:

Drei Myfterien, welche in ber Sanftmuth Gottes burch ben Stern verkilubet wurden. Bon ba an verschwand alle Magie, und jede Fessel wurde gelöft, die Unswissenheit ber Bosheit vernichtet und die alte herrschaft zerstört, indem ber Sohn als Mensch offenbar ward.

Auch hinsichtlich der letzten Worte des Herrn mag diese älteste christliche Begeisterung sich dem geschichtlich Thatsächlichen angeschlossen haben. Geschichtlich sest stehen und die drei der sieden Worte bei Johannes, und von ihnen ist das erhabenste, trostereichste das letzte: "Es ist vollbracht!" Der Kampf des Todes ist durchgekämpst; das Werk ist vollendet, welches der Bater mir ausgetragen; sein Name ist verkündet; sein Neich kommt; jenseit des Grabes dämmert der Auserstehungsmorgen. Mit diesem Worte empfahl Jesus seinen Geist in die Hände des Vaters, neigte das Haupt und verschied. Ein heidnischer Hauptmann war der Erstling der Zeugen der griechischer wisselse

Es war brei Uhr, als Jefus verschieb. Als ber Borabend bes heiligen Tags berannahte, betrieben die Juden bei Bilatus, daß man ber Kreuzigung ein Ende mache, und burch Berichlagen ber Schenkel ben Tob ohne längeres Warten herbeiführe. Diefes ward zugestanden, fand aber bei Jesus feine Anwendung, ba er icon verschieben mar. Diese Thatsache ward aber, zur größern Berherrlichung Gottes, offenbar und nachweisbar gemacht burch ben Lanzenstoß, welcher, nach Drigenes oben gegebenem Zeugnisse, in die Achselhöhle versett zu werden pflegte, bamit man febe, ob ber Betreuzigte noch zucke. Go konnte also bie Beinbrechung unterbleiben; daß fie unterblieb, mar eine Bergunftigung bes Bilatus. Der Stoff mit ber Lanze traf einen wirklichen Rörper, berichtet ber Augenzeuge, benn (fagt er) ich fah Blut und Waffer fogleich aus ber Bunde hervordringen; ber Stoß traf zugleich einen bereits Berschiedenen, benn wäre noch Leben in Jefus gewesen, so würde es sich bei einer folden Berwundung gezeigt haben. Jesus war icon vor mehr als einer Stunde verschieden, bas faben bie Golbaten und ihr hauptmann, und das bewährte fich burch ben Langenftich. Zugleich aber war jenes Ausfließen von Blut und Waffer ein schlagender Beweis ber mahrhaften Leiblichkeit ber Person; Jesus war nicht ein Phantom, ein Scheinmenfch, sonbern eine wirkliche, leibhafte Berfonlichkeit, als welche er fich ja auch nach ber Auferstehung felber auswies. Daß biese zweite Beziehung aber auch wirklich im Bewuktsein bes Apostels gelegen, wird baburch noch wahrscheinlicher, daß Kerinth bereits bei bes Johannes Lebzeiten mit seiner Leugnung ber Leiblichkeit Jesu auftrat.

Aber nun kamen auch die angesehenen Freunde und Verehrer Jesu herbei, Männer wie Nikodemus, welche sich vergebens im Hohen Rathe und in den einstlußreichen hierarschischen Kreisen der Ungerechtigkeit, der Briesterherrschaft und dem Fanatismus des Bolks entgegengesetzt hatten. Ein solcher war auch jener Joseph von Arimathäa (f. z. Matth. 27, 57). Er hatte sich von Pilatus die Erlaubniß erbeten, den Leichnam Jesu vom Kreuze heradzunehmen; ein reicher Mann, nach Matthäus, und ein Mitzglied des Hohen Raths, nach den beiden andern Evangelisten. Er nun trug Sorge, daß der Leichnam Jesu vom Kreuze abgenommen wurde; Ehrsurcht und Liebe verrichteten so das Werk, welches sonst von den rohen Soldaten und Henkersknechten wäre verrichtet worden. Der Jünger und die Mutter, und gewiß auch andere Berehrer, werden ihm darin beigestanden haben. So faßt die christliche Kunst diesen Vorgang auf. Unterdessen hat auch Rikodemus alle Anstalten getrossen zur Vorbereitung der ehrenvollsten Bestattung. Diese jeht nach dem, was die Sitte heischte, vollständig vorzunehmen, also namentlich auch den Leichnam zu salben, erlaubte die die die dum Beginne des hohen Ruhetags noch übrige kurze Zeit nicht. Aber gegen hundert Pfund der

köstlichsten Gewürze, Myrrhen und Aloe, hatte er herbeischaffen lassen, theils um die Leiche daraufzulegen im Grabe, theils um sie einzustreuen zwischen die seinen Leintücher, in welche der Todte eingewickelt wurde. So mit aller liebenden und ehrenden Fürsorge umgeben, ward er in einem nahen Garten beigesetzt, in ein neues reines Felsengrab, welches noch nie gebraucht und also noch nicht verschlossen war. Die Leiche war sicher und wohlgeschützt im Garten des befreundeten Eigenthümers, doch ward, nach den Evangelisten, ein Stein herangewälzt vor den Eingang. Marcus und Matthäus erwähnen dieses ausdrücklich bei der Bestattung; Lucas setzt voraus, daß es geschehen, denn er erwähnt bei der Auserstehungsgeschichte, daß die Frauen den Stein weggewälzt fanden.

"Und der Sabbath brach an." Mit diesen Worten beschließt Lucas seine Erzählung der Geschichten des großen Freitags. Es war der Andruch des heiligen Ruhetags; das Fest brach an zum Gedächtniß jenes Auszugs, als die Kinder Israel, nach dem gemeinsamen Bundesmahle, in der Nacht des Vollmondes aus dem Diensthause Aegyptens ausgingen, um in die Freiheit und das Land der Väter einzugehen durch die Wüste. Aber welch größere That war heute gethan! Welch schwerere Ketten waren zerbrochen! Welch göttlicher Freiheitsmorgen leuchtete auf für die Menschheit!

Bei solchen ins Unendliche eingreifenden Ereignissen ist Bieles bedeutsam, dem vom Erlebnisse Ergriffenen aber erscheint Alles so. Der Geist der Jünger und Evangelisten und ihrer gläubigen Zeitgenossen unter dem jüdischen Bolke wandte sich vor allem zu den noch nicht erfüllten dunkeln Sprüchen der Beissaung. So führt Johannes beim Schlusse des Berichts vom Tode des Herrn und dem darauffolgenden Lanzenstiche zwei prophetische Stellen an. Die erste ist das dunkle Wort des alten Propheten Sacharja (12, 10), auf welches Johannes bereits in der Apokalppse (1, 7) angespielt hatte. Seine Anführung ist nicht nach der alexandrinischen Uebersehung, auch nicht nach unserm gegenwärtigen masoretischen Texte gemacht. Denn darin lautete sie:

Sie bliden auf mich (ftatt auf ibn), ben fie burchbohrt haben (bie Mexanbriner nach geistiger Auffassung ber bebräischen Worte: bafür baß sie mich verhöhnt).

In beiben Auffassungen ist ber Sinn: sie, die Juden, die Ungläubigen, werden aufschauen zu dem von ihnen Erstochenen. Diese Auslegung ruht also auf der allgemeinen apostolischen Ausdauung, daß jede nicht bereits erfüllte Weissaung, von einem freventlich gemordeten, dann aber verherrlichten Gerechten, in Jesus ihre letzte, volle Erfüllung erhalten müsse. Sie knüpft sich nicht an eine allgemeine Idee des Gottesbewußtseins an. Die zweite Stelle dagegen bezieht sich nicht allein auf eins der größten Ereignisse der geschichtlichen Offenbarung, sondern wurzelt wesentlich in der Idee der Erlösung oder Versöhnung. Denn die Worte beziehen sich auf das mosaische Gebot, daß dem Ofterlamme, welches verzehrt werden soll, die Knochen nicht zerbrochen werden sollen (Ex. 12, 46; Rum. 9, 12), und dieses Ofterlamm war das jüdische Opfer und Mahl des Todestags Jesu, des Vorabends vom Passaltage.

Wer will in Abrede stellen, daß mehr als einmal in der Entwickelungsgeschichte der Menschheit sich ein Anklang neuer Tage an alte zu erkennen gibt? Jerusalem ist zweimal an demselben Tage desselben Monats zerstört von Nebukadnezar und von Titus. Am Abende des Vollmondes der Frühlingsnachtgleiche gegen das Jahr 1320 v. Chr. ward das erste Passahlamm gegessen, als Heilsopfer; von Sühnopfern durste ja nichts verzehrt werden. Was ist nun der Punkt des Zusammentressens: das neue Bundesmahl des Jahres 29 n. Chr., oder Christus selbst, der am Tage darauf starb, und welchen Paulus "unser Passah" neunt? Welches Gewicht wir auch auf den vom Apostel hervorgehobenen äußern Umstand legen wollen, wir werden doch immer die Erklärung

in erfter Linie bestimmen muffen nach bem Begriffe bes Gangen, wozu jener aufere Umftand - bas Nichtzerbrechen ber Knochen - gebort. Da werben wir benn leicht Die zweite Beziehung ber erften vorziehen. Weber geschichtlich noch im Gebanken läßt fich eine Parallele ziehen zwischen bem alten Bunbesmable und bem Tode Jefu. Nir= gends beuten weder Jesus noch seine Apostel darauf bin. Am allerwenigsten die beiben Stellen, unfere und bie ichon oben betrachtete bes Paulus, welche Chriftus und Baffah geistig zusammenftellen. — Johannes ber Täufer bezeichnete Jesus als "bas Lamm Gottes, welches (nach bem Ausbrucke im 53. Kapitel bes Jefaja) bie Gunben ber Welt binmegnimmt". Diefes mare ein Gubnopfer, beffen weitern Ginn man alsbann gu erörtern haben würde. Auch Baulus bringt bas Baffahopfer in Berbindung mit Chriftus, also mit feinem Tobe. Es wurde bamit entweber bie Bertilaung ber Gunde, also auch ibrer Strafe gemeint, ober bie Beilebringung, Erlöfung. Der Anführung bes Johannes liegt bemnach die Ibee zu Grunde, daß in Chrifti Tod die wesenhafte Erlöfung, bas Gefühl bes Friedens, ber Wiedervereinigung mit Gott gegeben ift, ober bie Bewifiheit ber Berfohnung ber Welt mit Gott. Baulns geht bavon aus, baff, wie nach indidem Gefetze beim Baffahopfer ber alte Sauerteig entfernt, weggeräumt wird, fo auch ber Gläubigen Leben mit und in Chriftus ein neues werden muß. Das Passahopfer hat für uns aufgehört, aber Chriftus ift für unfere Gunden in den Tob gegeben und bat ben Anfang eines neuen Lebens gemacht.

Beiderseits ift also weder das Mahl des Neuen Bundes, noch der Tod Christi mit der aufgehobenen mosaischen Ordnung in eine innere Berbindung gebracht.

. Wir finden aber auch bier, was wir schon früher zuweilen gefunden: Die wesentliche Bermittelung des erlösenden Lebens und Thuns Jesu mit dem Borhergehenden, nament= lich mit der jüdischen Ordnung, ist eine unmittelbare, durch das innere Gottesbewufit= fein, burch ben Geift Gottes im Menschen. Aber ift fie hier, im göttlichen Wefen felbst, burch ben Beist Gottes im Menschen und in ber Christenheit einmal gefunden. fo eröffnen fich allenthalben Lichtblicke in ben Zusammenhang ber Gottes = und Gelbft= offenbarung in Jesus. Diese zu ermitteln, barzustellen, ans Berg zu legen, ift bie Aufgabe einer jeden Zeit, nach bem Mage ihrer geschichtlichen Erkenntniff, und nach ber Stellung bes philosophischen Bewuftfeins zu ber Schrift. Die Apostel und Evangeliften mußten ben Bernf fühlen, ihren Zeitgenoffen biefe Busammenftimmung ber alten und neuen Offenbarung anzudeuten, ba fie von Jesus wußten, bag alle Schriften von ihm zeugten und zwar namentlich von seinem Sterben, wie von feiner Auferstehung, ift bies bas prophetische Wort ber Geschichte, an welches man wohl thut, wie es im zweiten Briefe bes Betrus beifit (1, 19), in ber Dunkelheit fich zu halten als an eine Leuchte in der Nacht, bis der Tag angebrochen ift und ber Morgenstern aufgegangen im Bergen.

### Vierte Handlung.

Der große Morgen, oder die Auferstehung.

#### I.

Die Auferstehung Jesu ist eine That, und eine von Jesus vorherverkündigte. Das ist es, was wir auf Grund der gesichteten Erzählung der Evangelisten uns jetzt anschicken zu beweisen.

Darum liebet mich ber Bater, weil ich mein Leben lasse, auf daß ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Macht es zu lassen, und habe Macht es wieder zu nehmen. Solches Gebot empfing ich von meinem Bater (Joh. 10, 17, 18).

Diese Worte sind der Schlüffel zur ganzen Auferstehungsgeschichte; ihre Weissagung ist ihre weltgeschichtliche und ewige Bedeutung.

Und wahrlich nicht vereinzelt steht jener Ausspruch aus bem Winter bes letzten Lebensjahres Jesu. Alle brei Evangeliften stellen an bie Spipe bes Abschnitts, welcher unmittelbar bem Einzuge in Jerusalem von Bethanien vorhergeht, Die Erklärung Jesu, daß er in Jerusalem werbe zum Tobe verurtheilt werden und am britten Tage aufer= stehen (Matth. 20, 19; Marc. 10, 34; Luc. 18, 33; vgl. mit 24, 21). Was bie Form der Ueberlieferung betrifft, fo ift fie, neben dem Berichte des apostolischen Augenzeugen, weniger genau, eben wie die dem Ausspruch in ihr angewiesene Zeitbeftimmung zwar im Allgemeinen richtig, aber boch nicht bie streng geschichtliche ift. Satte Chriftus fo genau ihnen bas Ereigniß ausgesprochen, fo konnten bie Junger nicht fo ganz unwissend über bas Schickfal Jesu fein, wie wir fie noch wenige Wochen nachher, furz vor der Erwedung bes Lazarus, ja noch wenige Stunden vor dem Leiden finden. Aber das Zeugnig ber Ueberlieferung ift beshalb nicht schwächer, sondern ftarter für die Auslegung jenes Ausspruchs bei Johannes. Dazu fommt nun, daß er keineswegs ber einzige bei ihm fein burfte. Ift nicht biefelbe Weisffagung ber Ausgangspunkt ber legten Reden Jesu in ber Nacht bes Bunbesmahls, und bilbet ihre Erklärung nicht ben Mittelpunkt alles Weitern? Die hier in Betracht kommenden Spriiche find folgende. Zuerft gleich zu Anfang ber letzten Reben (14, 18-25):

Ich will euch nicht Waisen laffen, ich komme zu euch. Es ist noch ein Kleines, so siehet die Welt mich nicht mehr. Ihr aber sehet mich, benn ich lebe, und ihr sollt leben. An bemfelben Tage werbet ihr erkennen, baß ich in meinem Bater bin, und ihr in mir, und ich in ench.

Dann aber, im Fortgange der Reben, die unverkennbare Parallelstelle (16, 16): Ueber ein Kleines, so sehet ihr mich nicht mehr; und wieder über ein Kleines, so werdet ihr mich sehen (denn ich gehe zum Bater).

Die eingeklammerten Worte fehlen in den meisten alten Handschriften; allein jedenfalls ist der Gedanke, mit fast denselben Worten in den unmittelbar vorhergehenden Versen ausgesprochen:

Run aber gehe ich hin zu bem, ber mich gefandt hat (5).

Es ist euch gut, daß ich hingehe. Denn so ich nicht hingehe, so wird der Fürssprecher nicht zu euch kommen. So ich aber hingehe, will ich ihn zu euch senden (7). Und in dem, was jenem Spruche folgt, dis zum Ende der Ausprache an die Jünger:

Darilber fraget ihr untereinander, daß ich sagte, Ueber ein Kleines, so sehet ihr mich nicht, und wieder ilber ein Kleines, so werdet ihr mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ihr werdet weinen und klagen, aber die 'Welt wird sich freuen, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. . . . Ihr werdet nun Traurigkeit haben, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll Niemand von euch nehmen. Und an demselbigen Tage werdet ihr mich nichts fragen. . . . . Solches habe ich zu euch durch Gleichnisse geredet. Es kommt eine Stunde, da ich nicht mehr durch Gleichnisse mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkändigen von dem Bater. An demselbigen Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. . . . . Bom Bater ging ich aus und din gekommen in die Welt; wiedernm verlasse ich die Welt, und gehe zum Bater (19—28).

Wer sieht nicht, daß das Endziel der Verheißung die Ausgießung des Geistes ift, die völlige, selbständige, unmittelbare Gemeinschaft eines Jeden von ihnen mit dem Bater, vermittelst des Geistes, welchen Christus ihnen vom Bater senden will, des Geistes des Baters, welcher das, was er ihnen sagt, aus dem Eigenthum Jesu nimmt? Aber ist es nicht ebenso klar, daß der Ausgangspunkt der Zeitpunkt ist, wo die Jünger Jesu ihn sehen, während die Welt ihn nicht sieht? Dieses paßt nicht auf die Ausgießung des Geistes, sondern nur auf die von Jesus persönlich gegebene Mittheisung desselben am Abende des Auferstehungstags. Es heißt (20, 20):

Da wurden bie Jünger froh, ba fie ben herrn faben.

Da hanchte er sie an und gab ihnen den heiligen Geist; sie aber fragten ihn nichts, und ihre Glaubensfreudigkeit nahm Niemand von ihnen; denn einen größern Beweis seiner göttlichen Sendung konnten sie nie erhalten als die Erfüllung jener Weissaung in der Nacht des Bundesmahls. Aber wollen wir jene Worte auf die Pfingstergiesung des Geistes beziehen, nach erfolgtem Heimgange des Herrn, so paßt nichts. Dort, in jenen bangen Tagen vor dem Heimgange, sahen ihn die Jünger leibhaftig, obwol die Welt ihn nicht sah; am Pfingsteste fahen ihn die Jünger so wenig als die Welt. Bon nun an erwarteten sie nur seine Nücksehr zum Ende der Welt. Dort sah ihn nur ein enger Kreis von Jüngern: bei der Ausgießung des Geistes zu Pfingsten waren nicht blos die Apostel, soudern mehr denn hundert andere Gläubige betheiligt, die in den nächsten Tagen Tausende wurden. Diese Ausgießung erging über die Gemeinde; Petrus ward ihr Sprecher, die Apostel sämmtlich standen in der Gemeinde und faßten Beschlüsse in ihr mit den Brüdern (Apg. 2, 42—47; 15, 22, 28).

Also in keiner Beziehung konnte man vom Pfingstfeste sagen (Joh. 14, 19): Die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber sehet mich.

Denn leiblich sahen ihn auch die Ilinger zu Pfingsten nicht; was sie empfanden, war die Gegenwart des Geistes Gottes und Jesu. Das Sehen aber zu versschieden in ein Schauen im Glauben, also im Geiste, dazu sind wir nicht berechtigt.

So muffen wir schon beshalb als einseitig und ungenügend die zwei sich entgegen= stehenden Auslegungen jenes ersten Spruchs abweisen, sowol die von der Zeit nach bem Beimgange Jesu zum Bater, als bie von ber Auferstehung. Dagegen werden wir uns benjenigen angesehenen Auslegern anschließen, welche bie Worte auf beibe beziehen. Wir möchten jedoch nicht mit Bengel und Andern fagen, daß sich ein boppelter Sinn in jenen Worten finde, fondern vielmehr, bag Jesus ben Jungern einen Beitraum, von benen er ihnen noch feinen flaren Begriff geben konnte (bie funfzig Tage) in ber Beife andeutete, daß er Anfang und Ende in Gin Bild weiffagend gufammenfaßte. Ihnen war noch immer unverständlich, wie ber mahre Meffias burch den Tod in die Herrlichkeit eingehen könne; bagegen schien ihnen klar, daß die Berr= lichkeit mit nichts anderm beginnen könne als mit ber Aufrichtung ber meffianischen Berrichaft in Jerusalem. Zuerst ein leidensvoller Tod, dann eine Berklärung und zulet ein Beimgang jum Bater, welchem die Mittheilung bes göttlichen Geiftes folgen foll. während Jefus beim Bater bleibt - bas ichienen ihnen vollfommene Wiberfpruche. Wie sich beshalb auch Chrifti innere, bewußte Borftellung von den sich folgenden Ereignissen bis zur Ausgieffung bes Beistes nach bem Beimgange gestaltet hatte, ben Bungern konnte er in biefem Augenblide ben Troft, welchen er ihnen gubenkt und qufpricht, nicht anders geben, als indem er ihnen Anfang und Ende in geiftigen Umriffen vorzeichnete.

Mit andern Worten, wir werden burch die vergleichende Betrachtung jener Worte bahin geführt, zu fagen, daß der Sinn der Reben Jesu bieser sein musse:

Jesu Tod ist die Bedingung der von ihm wiederholt angekündigten Verklärung bes Sohnes, das heißt des Heimgangs zum Bater; diese Verklärung beginnt mit einer leiblichen, obwol vor der Welt verborgenen Erscheinung und Gesgenwart, und endigt mit einer Gegenwart im Geiste, nach Jesu Heimgang. Diese geistige Gegenwart aber ist eine endlose und beseligende.

Und sprechen diese Ansichten nicht gerade die ersten urkundlichen Worte Jesu zur Maria Magdalena aus am Auferstehungsmorgen (20, 17), deren Verständniß den Auslegern so große Schwierigkeiten gemacht hat?

Rühre mich nicht an, benn ich bin noch nicht aufgefahren zu bem Bater. Gehe aber bin zu meinen Brübern, und sage ihnen, Ich sahre auf zu meinem Bater, und zu enerm Bater, zu meinem Gott, und zu enerm Gott.

Der Hauptgebanke geht fort in ben Worten: Ich bin noch nicht heimgegangen zum Bater; aber ich gehe zu ihm heim, ich bin in bem Heingange zu ihm begriffen. Der Sinn bes Uebrigen ist: ich bin weber ein Geist, noch bin ich hier, um wieder in bas vorige Leben zurückzutreten und zu predigen wie vorher; also halte dich nicht auf, sonbern bringe die Botschaft den Jüngern. Bor drei Tagen hatte er den Jüngern gesagt: "Ich gehe heim zum Bater"; das ist dieselbe Verkündigung, welche er jetzt den Jüngern als Botschaft sendet.

Sie sollten daraus entnehmen, daß jene Vorherverkündigung jetzt in Erfüllung gehe. Magdalena aber sollte verstehen lernen, weshalb er ihre Berührung ablehnte: aus dem Grunde, daß er noch nicht heimgegangen sei. Sie wird in ihrer Annahme bestärkt, daß er leiblich vor ihr stehe, aber sie wird auch erinnert, daß er nicht zu verweilen gedenkt auf dieser Erde, und das ist die Botschaft, welche sie den zweiselnden und harrenden Jüngern überbringen soll ohne alles Zaudern.

II.

Die Auferstehung Jesu aus bem Grabe ift bie zweite Thatsache, welche wir in ber

einfachsten, geschichtlichen Form hier vorzutragen haben.

Die Thatfächlichkeit biefer Erscheinung, Die Richtigkeit ber Aussage Magbalenas wird aufs unwidersprechlichste bezeugt' burch bie Erfahrung ber Junger und beren unmittelbaren Bericht burch Johannes, in Uebereinstimmung mit bem Zeugniffe bes Baulus, ber bereits zwanzig Jahre nach bem Ereigniffe banach bei allen Aposteln fich erfundigte, und ber gefammten evangeliftifchen Ueberlieferung. Diefe Uebereinftimmung haben wir in ber erften Abtheilung bes gegenwärtigen Buche fritisch nachgewiesen und alle obwaltenden und vermeintlichen Schwierigkeiten gelöft.

Die große Thatfache ber Chriftenheit steht fest. Sechsundbreißig Stunden nach ber vorläufigen Bestattung wird bas Grab leer gefunden von ber Magbalena (bie übrigen Frauen fommen etwas fpater); bann von ben beiben herbeigerufenen Apofteln

Johannes und Betrus.

Es ist wiederum Magdalena zuerst, welcher Jesus sich zeigt, und zwar in einer ländlichen Tracht, welche ihn zuerst ber Freundin unkenntlich macht; aber auf die Botichaft an "Jeju Brüber" tommt Betrus im Laufe bes Tags und fieht ben Berrn. Bene Botschaft fällt in ben Frühmorgen; schwerlich wird Betrus später als gegen Mitte bes Bormittags bort gewesen sein, von woher die Botschaft ihm zugekommen war. Er verftand fie, er erfannte in ber Gelbigfeit ber Borte bie Unknupfung an bie Rebe in ber Nacht bes Bunbesmahls; ber Berr war im Begriff bes heimgangs wie? wann? wohin? Unmöglich fann er lange gezandert haben. Daß er ihn im Laufe bes Tags gesehen, wird badurch bewiesen, bag bereits am Abend ber herr in ben Kreis ber Jünger tritt; am Nachmittage war er auf bem Wege nach Emmaus. Also ift eine frühere Zeit mit Nothwendigkeit anzunehmen. Johannes ging über die allgemein bekannte Thatsache hinweg, welche Baulus von ben Jungern felbst erfuhr. Es ift mehr als mahrscheinlich, bag er ihm bie Botschaft mitgab, welche nach einstimmigem Zeugniffe ber Evangelisten ihnen alebald zukam. Und zwar muß fie ihnen noch an bemfelben Tage zugekommen fein, benn fie steht ale bie erfte ba: bag er nämlich ihnen vorausgeben werde nach Galilaa, wohin fie ihm nachfolgen follten. Wirklich war es Die erfte Botichaft, welcher fie Glauben ichenkten; fo fagt es auch Lucas in ber Erzählung von den Jungern von Emmaus, daß die Junger an die Auferstehung erft glaubten, feitdem Betrus ihn gefeben.

Ift also die Thatsächlichkeit der Auferstehung vollgultig bezeugt, fo liegt barin eigentlich auch schon bie Bezeugung ber Leiblichkeit, alfo bag ber herr mit feinem eigenen, irdischen Leibe auferstanden sei. In ber That sollte man glauben, biese vollkommene Selbigkeit bes auferstandenen Leibes mit bem bes Leibenben fei auferbem fo ftark, wo nicht ftarker bezeugt, als irgenbeine Thatfache aus Jesu Leben. Bas kann ftarter fein als bie Aufforderung Jefu an Thomas, am nächsten Sonntag Abend: "lege beine Sand babin, mo bie Nagelmale ber Sande find und lege fie in bie Seite, wo ber Langenstich ist", bes Jungers begeisterter Ausruf, und bes herrn Zuruf zu ihm -

und zu uns:

Selig bie nicht saben und boch glaubten (20, 29) -

nämlich ben wohlbezengten Thatsachen.

Beim britten Busammentreffen ber Junger fruhftudt ber Berr am galilaifden Gee mit ben fieben Jingern Brod und Fifche als Zuspeife. Lucas erzählt uns ebenfalls. wie Jesus, nachdem er bas Abendmahl mit ben beiben Jungern von Emmaus genoffen und bann zu den Jüngern trat an jenem Auferstehungstage, er sich etwas von einem Fische vorlegen ließ, damit fie fich überzeugten, er fei fein Beift.

Aber bie Bezeugung biefer geschichtlichen Leiblichkeit und bie Beftätigung ber Auslegung vom Ausspruche Jesu im zehnten Rapitel bes Johannes, welchen wir oben erörtert, geht auch durch bie gange Reihe ber apostolischen Sendschreiben burch; und zwar nicht blos als nothwendige Voraussetzung der Wirklichkeit und Wahrhaftigkeit der Auferstehung, sondern auch ausdrücklich. Man hat kein Recht, die Auspielung bes Betrus im ersten Sendschreiben auf bas Berabsteigen bes herrn zu ben einft ungehorsamen Beiftern vor der Flut uns entgegenzustellen, wo es von Chriftus beift (3, 18. 19), daß er fei getobtet bem Fleische, aber lebenbig gemacht bem Beifte nach; in welchem er auch hinging und ben Geiftern im Gefängniffe predigte. Denn bie gange Sache ift bilblich geftellt, und auf feine Ausfage bes herrn gegründet; bag aber der Leib der Berwesung anheimgegeben sei, mahrend jenes hinabsteigens, ift baraus nicht zu entnehmen. Es liegt barin vielmehr, bag ber Beift Chrifti, auch mahrent er bewußtlos war, für biefes irbische Leben boch wirksam blieb für bie Menschheit; er löste ja die Rathsel der Urwelt, wie er Trost hat für alle künftigen Geschlechter. Die Meuferung, welche Lucas in ber Apostelgeschichte (2, 27) bem Betrus in seiner Pfingstpredigt in den Mund legt, führt für bie Thatsache ber Auferstehung ben bekannten Bfalmvers an:

Du wirst nicht zugeben, daß bein Beiliger die Bermesung febe: -

also kann man am allerwenigften bierauf die Annahme des Gegentheils stüten, bak ber Leib Jefu in ber Berwefung begriffen fei. Die paulinische Stelle werben wir fogleich betrachten. Die Wahrheit ift, daß es keinem Apostel einfiel, medicinische Untersuchungen anzustellen über ben Unterschied bes Tobes als Anfangs ber Berwefung, und des Todes als Aufhörens aller Lebensthätigkeit und Lebenswärme, sowie alles Bewuftfeins. Er war geftorben, er war auferstanden. Das sind die beiben großen zusammengehörigen Thatsachen für sie und für uns.

Wenn die gesammte Bezeugung für die Leiblichkeit der Erscheinung Jefu am Auferstehungstage ift, so ist sie es auch für die geschichtliche Leiblichkeit. Derfelbe Leib erftand, der ins Grab gelegt wurde, benfelben Gefeten bes menfchlichen Dafeins unterworfen, wie Effen und Trinken. Dagegen Ausbrücke, wie baf er unter bie Junger eintrat an jenem Abende "bei verschloffenen Thuren", ober bag es heißt, als er, erkannt und doch nicht kundgegeben, die Junger von Emmaus verließ: "er verschwand vor ihnen" (sie waren im Saufe und im Speisezimmer), kann boch wol nur sustematischer Dotetismus ober Mangel an allem Nachbenken ernsthaft als Beweis anführen, daß er, unbeschadet jener Beweise seiner geschichtlichen Leiblichkeit, ein Gespenft gewesen sei, benn barauf kommt es hinaus, wenn man bie Sache beim rechten Namen nennen will.

Bestorben war Jesus, nicht scheintobt in bem Ginne einer Ohnmacht, bas beweift ber Langenflich; aber bag wirklich bie Auflösung eingetreten fei, ber Anfang ber Berwefung, wird badurch nicht im Geringsten mit Nothwendigkeit vorausgesetzt von ben Beugen.

#### Ш.

Die Auferstehung Jesu war nicht allein eine Thatsache höchster Bedeutung für bie Apostel, sondern hat eine bleibende große Wichtigkeit für uns.

Gott und Chriffus find Luguer, wenn Chriffus nicht auferstanden ift; benn Chriftus hatte es vorhergefagt, bag er sterben und auferstehen werbe, und zwar hatte er es als

die ihm von Gott unmittelbar gewordene Aufgabe verfündigt, das Leben wieder an sich zu nehmen.

Die Jünger glaubten noch in der Nacht vor dem Leidenstage nicht an seinen bevorstehenden Tod; von seiner Auferstehung aus dem Grabe hatten sie keinen Begriff. Die Auferstehung, welche sie glaubten, war die jüdische, die Auferstehung der Gerechten im messianischen Neiche, unmittelbar nach der Erscheinung des Messias zur Begründung seines ewigen Reichs. Die wirkliche, leibhaftige Ersüllung jener Weissagung war also für sie der Umschwung; vorher dachten sie, Alles sei verloren, jetzt glaubten sie, daß Alles gewonnen sei und das messianische Reich nun in nächster Aussicht stehe.

Dieser Umschwung in ihrer Gemüthsstimmung war auch der Anfang ihres selbständigen Glaubens an Alles, was Christus gelehrt und verkündigt, und ihres Berständnisses der Erlösung durch Christus als des Mittelpunktes der Schrift.

Das ist die große subjective Bebentung der Auferstehung sür die Apostel und in einem gewissen Grade sür alle Gländigen. Was nun die gegenständliche Bedeutung der Auserstehung betrifft, so gehen weder Petrus noch Iohannes darauf ein. Denn selbst 1 Petr. 4, 21 (f. 3. d. St.) wird die Tause, welcher eine rettende Wirssamseit "durch die Auserstehung Jesu Christi" zugeschrieben ist, nur erwähnt als Fortsührung des Gegensatzs, welcher an die Spitze gestellt ist: Christus getöbtet nach dem Fleische, sebendig gemacht nach dem Geiste. Wir sind der Sünde abgestorben, indem wir mit Christus in den Tod der Selbstucht eingehen, so werden wir gerettet durch die Auserstehung, indem wir uns dieselbe, aneignen. Dieses Aneignen geschieht durch jenes "Berlangen zu Gott", wobei das Wasser wieder als rettendes Mittel erscheint, wie Noah und die Seinigen durch das Wasser gerettet wurden. Das Zeitwort "retten" ist dasselbe, wie das, wozu die Worte gehören: durch die Auserstehung Jesu Christi.

Aber die Anhänger des Restes der doketischen Ansicht, welche wir bestreiten, werden gegen uns die sehr starken Aussprüche des Paulus in jenem (15) Kapitel des ersten Korintherbriess ansühren, worin Paulus die Thatsachen der vielsachen Erscheinungen Christi aufzählt. Ist Christus nicht auserstanden (heißt es im Bs. 14), so ist unsere Predigt und euer Glaube leer; und Christus ist nicht auserstanden, wenn die Todten nicht auferstehen (Bs. 15). Aber Christus ist der Erstling der Auserschung, und wie in Adam Alle sterben, so werden auch Alle in Christus lebendig gemacht werden, nämslich bei seiner Rückehr (Bss. 22. 23); das Ende ist, daß Christus (mit seinen Gläubigen) alle Mächte überwindet, den Tod eingeschlossen, und das Reich dem Bater überzgibt (Bss. 24—28).

Wir haben hier zuwörderst die Anerkennung der Auferstehung Christi als des Ansfangs seiner Berklärung. Diese Herrlichkeit Christi wird sich dann weiter zeigen durch seine Rückehr zur Begründung seines Reichs. Die Gerechten, welche dann leben, werden ihm darin zur Seite stehen, und die vollendeten Gläubigen werden vom Tode erweckt werden, und das ist, nach jüdischem Sprachgebrauche, die erste Auferstehung. Das Ende der Verklärung wird aber sein, daß Alles Gott unterthänig gemacht und Sünde und Tod (der Sünde Sold) überwunden, unkräftig gemacht werden.

In diesem Zusammenhange also konnte Paulus sagen, daß die Auferstehung der Gläusbigen bedingt ist durch die Auferstehung Christi, und wiederum, wenn es überhaupt keine Auferstehung gäbe, auch Christus nicht auferstanden sein konnte, denn nur der verklärte Christus kann die Auferstehung bewirken. Inwiesern aber ein objectiver Zusammenshang stattsinde zwischen dem Auferstehen Christi aus dem Grabe, und dem Wiederbesleben der Leiber der vollendeten Gerechten und Gläubigen — das wird dabei nicht in

Betracht gezogen. Wir kommen bamit nur auf bas Gottesbewußtsein Jesu über bie beiben Hauptpunkte gurud:

Chrifti Einheit mit bem Bater, bem Ewigen, und Chrifti Einheit mit seinen Glaubigen.

"Ich lebe, und ihr sollt auch leben." Die sicherste äußere Gewähr liegt dafür in der Thatsache der Auserstehung, als der Erfüllung seiner größten Weissaung; die innerliche aber in Jesu Selbstoffenbarung, im Aussprechen seines Bewußtseins von der Unzerstörbarkeit der sittlichen Persönlichkeit, des wiedergeborenen Menschen. Denn darin besteht die Wahrheit dessen, was Christus über die Unsterblichkeit der Seele gelehrt hat. Das ewige Leben ist ihm die Unsterblichkeit, und dieses ewige Leben beginnt schon hier, denn es besteht, nach Iohannes, darin, daß die Menschen den Ewigen als den einzigen Gott erkennen, und Jesus Christus, seinen Sohn, als den, welchen Er gestandt hat.

Die erlösende That Christi, die Erfüllung des ewigen Rathschlusses der Liebe Gottes zu dem Menschengeschlechte, ist nicht seine Auferstehung, sondern sein freiwilliges, gottergebenes Sterben, die Besiegelung eines gottgeweihten Lebens. Und zwar dem Paulus ebenso gut als dem Petrus und dem Johannes. Denn wenn er in der viel misbrauchten Stelle des Römerbriefs (4, 25) von Christus sagt:

welcher um unferer Fehle willen bahingegeben, und um unferer Rechtfertigung willen auferwecket wurde; -

so ist der Sinn nach dem ganzen Zusammenhange doch nur ber: Christus ist gestorben, damit wir von der Sünde erlöst würden, und Christus ist auferstanden, damit wir Muth und Freudigkeit gewännen, als Gerechtfertigte ein neues Leben zu führen.

Denn nirgends stärker als in diesem Sendschreiben ist es ausgesprochen, daß wir burch Christi Blut, das heißt durch sein freiwilliges Sterben mit Gott versöhnt sind. So heißt es kurz vor jener Stelle (3, 25) von Christus:

Welchen Gott jum Silhnopfer zuwor bestimmt hat, burch ben Glauben, in seinem Blute, jum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen bes Erlasses ber Sünden, welche guvor geschehen waren.

Und nicht weniger beutlich bald nach jener Stelle (5, 9):

Um fo mehr nun werben wir, ba wir jett burch sein Blut gerechtfertigt sind, burch ibn gerettet werben vom Zorne.

Also ganz was Paulus in der berühmten Stelle des zweiten Kovintherbriefs (5, 19) sagt: Beil ja Gott in Christus die Welt mit sich selssche versöhnet hat, da er ihnen ihre Fehle nicht zurechnet und in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt hat.

Das Versöhnungswerk ist im Gedanken Gottes, von aller Ewigkeit; es ist aber wirklich geworden, zur vollen Ausführung gediehen durch Christus. Sein freiwilliges Hingeben in den Willen Gottes, zur Bezeugung der Wahrheit, ist so ganz eins mit jenem ewigen Nathschlusse, daß das Versöhnungswerk, im Endlichen, in der Wirklichkeit, auch als That Christi angesehen werden kann.

So lehrt also Paulus nichts Wesentliches, was wir nicht als Gottesbewußtsein und Selbstoffenbarung in Jesu klaren Aussprüchen sinden. Und was ist dieses anders, als was wir, durch sein Licht erleuchtet, auch in unser Selbstbewußtsein aufnehmen, mit der Bernunft als Begriff vollziehen und durch das Zeugniß des Geistes, das erleuchtete Gewissen, im Leben bewährt sinden?

Wir haben alfo sicherlich das Zeugniß Chrifti und seiner Apostel nicht wider, sondern für und, wenn wir der üblichen firchlichen Ansicht von der Berwesung und

Verwandlung des Leibes Jesu, welcher so viele Bebenken entgegenstehen, die geschichtliche und begrifflich vollziehbare entgegenstellen. Christus nahm, durch die göttliche Kraft des Geistes, das scheindar in Todesschlummer versunkene Leben wieder an sich, und sprengte die Pforte des Grabes, ein neues Leben anzündend in seinen Jüngern und durch sie in der Menschheit.

Das war der Anfang seiner Berklärung. Es bleibt uns nur noch fibrig, den Fortgang und das Ende derselben zu betrachten.

### Fünfte Pandlung.

### Weihe und Sendung, Abschied und Heimgang.

Der Fortgang ber Berklärung steht, wie wir in ber erften Abtheilung nachgewiesen und eben kurz erwähnt haben, thatsächlich und geschichtlich so fest:

Besus stellte sich leiblich zuerst ber Magbalena dar, dann bem Betrus; am Abende ben versammelten Jüngern. Um nächsten Sonntag wieder benselben, mit Einschluß bes Thomas; bann, also zum brittenmale, am See, sieben namhaft gemachten Jüngern.

Jebe von diesen Erscheinungen hat ihre besondere Wichtigkeit.

Als Jesus am Auferstehungsabend mitten unter seine Junger getreten war, erfüllte er zuerst, was er im Beihegebete der großen Bundesnacht als Gebet ausgesprochen (17, 18):

Gleichwie bu mich gesandt hast in die Welt, so habe ich sie auch in die Belt gesandt. Wörtlich hieran anknüpfend sagt er jetzt (20, 21):

Bleichwie mich ber Bater gefandt hat, fo fenbe ich euch.

Und wie er dort nicht allein für die Jünger, fondern für die ganze zufünftige Christenheit gebeten hatte, daß sie ein Gott wohlgefälliges Opfer hingebender Bruderliebe sein möchten, wie er selbst sich Gott geweiht für sie (17, 19. 20), so ist auch hier ihre Sendung der Anfang der großen göttlichen Sendung der gläubigen Menschheit.

Nach Wiederholung des Friedensgrußes, mit welchem er unter sie trat, hauchte er sie an und gab ihnen die Beibe zur Sendung mit den großen Worten:

Nehmet hin heiligen Geift. Belden ihr bie Gunden erlaffet, benen find fie erlaffen, und welchen ihr fie behaltet, benen find fie behalten.

Wenn also am Schlusse bes Matthäus-Evangeliums (28, 19. 20) bieselbe Weihung, Sendung, Berheißung, aber im Widerscheine ber bereits bestehenden gemeindlichen Einrichtungen, als das Abschiedswort bei der letzten Erscheinung Christi angeführt wird, so muß das allerdings als eine geschichtliche Thatsache auf sich beruhen. Denn der Parallelismus des Inhalts ist zu groß, und das Verhältniß des Zeugen und des Missionars das gewöhnliche in solchen Fällen.

Das Ereigniß bes zweiten Besuchs ber Apostel ist bas Augen- und Betaftungszeugniß ber geschichtlichen Leiblichkeit und bas Annehmen bes Bekenntnisses bes Thomas.

Die dritte Begegnung, die am See, womit das Evangelium schließt, ist offenbar ein leiblicher Abschied. Jesus spricht und ist mit den Sieben; vor ihren Augen läßt er breimal Betrus seine Liebe zu ihm aussprechen, wie er ihn breimal verleugnet hatte.

Und dreimal trägt er ihm auf, die Gemeinde der Gläubigen zusammenzuhalten, für sie zu sorgen, also an ihre Spitze zu treten, natürlich im Sinne des neuen Gebotes beim Bundesmahle. Petrus hatte die Gabe des Regierens, und war der erste Zeuge der Gottmenschheit Jesu. Persönlich war sein Glaube, persönlich ist sein Amt. Auf seinen Glauben hatte Christus die Gemeinde gegründet, welche die Pforten der Hölle nicht überwinden werden. Auf denselben Glauben hin, und zwar noch näher auf die Liebe zu Christus und die liebevolle, dienende Sorge für die Brüder, überträgt ihm der Herr jetzt die Leitung der sichtbar vereinsamten, scheinbar verwaisten gläubigen Schaar.

Dann aber spricht er zu ihm: Folge mir nach! Petrus sieht ben Johannes zus rückbleiben, und fragt, ob er sie nicht begleiten solle. Da spricht er das dunkle und gewiß doch bedeutungsvolle Wort:

So ich will, daß er bleibe, dis ich komme, was gehet es dich an? Du folge mir. Petrus allein empfing also die letzte Weisung des Meisters. Was ihr Inhalt war, können wir aus dem, was nun geschieht, entnehmen. Die sieben Inger kehren nach Jerusalem zurück — also etwa drei dis vier Wochen nach jenem Abschiede — mit der Weisung, daß die kleine Gemeinde sich in Jerusalem zusammenhalten und dort erwarten solle, was der Geist ihnen anzeigen wird. Auch hat die Ueberlieferung dieses ausdrücklich bewahrt in dem von Lucas (24, 49) überlieferten Spruche:

Ihr aber follt in ber Stadt bleiben, bis bag ihr angethan werbet mit Kraft aus ber Bobe.

Mit diesem Spruche ist dassenige parallel, was zu Anfang der Apostelgeschichte (Bs. 8) gesagt wird:

Ihr werbet Kraft empfangen, wenn ber heilige Geift auf euch tommen wirb, und werbet meine Zeugen sein in Jerusalem und in gang Judaa und Samaria und bis an bas Ende ber Erbe.

Alles dieses hat seinen Angelpunkt in der großen Weihung und Sendung der Jünger am Abende des Auferstehungstages selbst, nach dem Berichte des apostolischen Augenseugen. Und hier ist der Ort, den Sinn der Worte jener Bestätigung der Weissaung vom Wiedersehen und seiner Freude und von dem innern Frieden, nach Kräften zu ergründen:

Nehmet hin heiligen Geift. Belden ihr bie Gilnben erlaffet, benen find fie erlaffen, und welchen ihr fie behaltet, benen find fie behalten.

Die Parallele zu biesen Worten bilben die Worte Jesu zu Betrus, nachdem er ihn als ben Messias, ben Sohn bes lebendigen Gottes erkannt hatte (Matth. 16, 17—19):

Selig bift bu, Simon, Jonas Sohn; benn Fleisch und Blut hat bir bas nicht geoffenbaret, sonbern mein Bater im Himmel. Aber ich sage bir auch: bu bist ein Fels,
und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten ber Hölle
soften nicht ftarker sein als sie. Und ich will bir bes Himmelreichs Schlüssel geben;
und was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und was
bu auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein.

Diese Worte erhalten wieder ihre Erklärung durch die entsprechenden zu den Jüngern, welche nach derselben Ueberlieferung Jesus kurz darauf zu allen Jüngern redete, da wo er die Bruderliebe und Versöhnlichkeit als die erste Bedingung des Eingangs in das Gottesreich schildert (Matth. 18, 15—18). Versöhnliche Ansprache an den Bruder, seitens dessen, dem er Unrecht gethan, dann Hinzuziehung von einem Bruder oder zweien, endlich Vorbringen der Sache vor die Gemeinde. Wer dem Ausspruche der Gemeinde, sagt Christus, nicht Folge leistet, der sei ausgeschlossen. Hieran anknüpfend

er die Rebe mit ben Worten (Bs. 18):

Wahrlich, ich sage euch, Was ihr auf Erben binben werbet, soll auch im himmel gebunben sein; und was ihr auf Erben löfen werbet, soll auch im himmel los fein.

Hier ist die Gemeinde die Trägerin der Schlüsselgewalt; die Theilnahme an dem Reiche Gottes oder das Aufschließen von demselben, sei es beim Berlangen der Aufnahme, sei es späterhin, gehört ihr.

Jest nun haben alle Jünger ihn als ben Sohn Gottes erkannt und bekannt, und was früher zu Petrus gesagt war, wird nun zu allen gesagt, als ber ersten Gemeinde. Wir wissen ja burch Lucas, daß wirklich auch an jenem großen Abend die zwei Jünger von Emmaus gegenwärtig waren; warum nicht auch andere Jünger des weitern Kreises? Eine Gemeinde war da, und der Stamm und Kern der großen Gemeinde der Christenheit. Und wie dort die Christenheit als der vollendete Ausdruck der weltrichtenden Menschheit erscheint, so tritt nach Christi Verklärung und seinem Heimgang zum Vater die Pfingstzgemeinde geschichtlich, leibhaftig auf; und das ist die volle Ausgießung des Geistes, die volle Erfüllung der verheißenen Weihe durch den Geist nach dem Heimgange.

Binden und Lösen sind die üblichen jüdischen Ausdrücke für verurtheilen und lossprechen; und die ertheilte Gewalt und göttliche Genehmigung des Gewiffensurtheils' der Gemeinde bezieht sich, hier wie dort, auf die Frage der Theilnahme an dem Reiche Gottes.

Es ist also hier ben Aposteln sowenig als bort bem Petrus eine übermenschliche Begabung und Gewalt für die Gott, dem Herzenskundigen, allein zustehende Bergebung der Sünden ertheilt. Die Apostel konnten sowenig den Menschen ins Herz sehen als die Diener Christi zu unserer Zeit. Aber sie konnten an der Spitze ihrer Gemeinden, bei Anwendung der von Gott gegebenen Mittel, die Wahrheit der Thatsachen erkennen, besonders durch Prüfung der Zeugnisse, und hiernach den Unwürdigen abweisen oder ausschließen, den Aufrichtigen ausnehmen oder bestätigen.

Ebenso wenig hier als bei Petrus ist das Wort an die Apostel das letzte; dieses gehört der Gemeinde, der gläubigen Brüderschaft, der Trägerin des Geistes Gottes, als Tempel Gottes.

Thomas wird jener Weihe theilhaftig durch sein spätes, aber besto inbrünstigeres Bekenntniß Jesu als seines Herrn und Gottes. Der große Sinn der letzten Beisung endlich, beim dritten Erscheinen unter den Jüngern, ist, daß sie zur Bethätigung des Gemeindelebens in seiner ganzen Fülle die Kraft des Geistes von oben in Jerusalem erwarten sollen.

Alles was jetzt noch folgt in der Aufzählung der Erscheinungen bei Paulus, welche wir in der ersten Abtheilung untersucht haben, sind offenbar Gesichte. Hinsichtlich bes letzten Erscheinens der Ueberlieferung bezieht es Matthäus auf den "Berg in Galisläa", wohin Jesus sie beschieden hatte, Lucas dagegen versetzt es auf den Oelberg, also in die Zeit nach der Rücksehr der Sieden vom See. Matthäus nun berichtet (28, 17) ausdrücklich, daß einige der Apostel selbst an der Leiblichkeit der Erscheinung Jesu zweiselten. Wir haben S. 433 die Gründe geltend gemacht, welche uns auf die Annahme führen, daß der echte Schluß des Marcus mit diesen Worten geendigt haben müsse, der ältesten palästinischen Ueberlieserung gemäß.

Das vorletzte Gesicht ist das der fünfhundert Brüder. Da es vor Pfingsten fällt, und doch am Pfingsttage nur einhundertundzwanzig Brüder auf dem Söller des Hauses versammelt waren, nach dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte, so kann jene Zahl beim ersten Anblide auffallend erscheinen. Aber etwas anders ist es mit einer Bersammlung im Freien, anders mit einer geschlossenen Bersammlung in einem Zimmer, einem beschränkten Raume.

Das Ende des Lebens Jesu ist mit einem heiligen Schleier bebeckt, welchen er selbst barübergezogen hat, an dem Tage, wo er Petrus allein zu sich nahm am See, und ihm die letzten Weisungen ertheilte.

Wir dürfen uns also nicht anmaßen, diesen Schleier mit unheiliger Neugier zu lüften. Nicht aber haben wir zu fürchten, es sei uns etwas verborgen, was nicht mit dem heiligsten Leben und ber innigsten Gottesgemeinschaft übereinstimmte, oder gar den Worten und Verheißungen Jesu entgegenliese.

Das Wesentliche ist, daß Jesus zum Bater heimging in die ewige Herrlichkeit, daß er den verheißenen Geist sandte, und daß dieser nicht allein die Jünger und die um sie versammelte kleine Schaar in Jerusalem ergriff, sondern allmälig die ganze Welt umgestaltete, und nicht am undeutlichsten und schwächsten jetzt wieder durch die Reihen der Menschen zieht.

Dieses also ist nicht allein geschichtlich, sondern der Mittelpunkt der geistigen Geschichte unsers Geschlechts seit achtzehn Jahrhunderten. Davon gibt das im Anhang Gesagte nähern Beweis.

Ueber das Leibliche liegen zwei Ansichten vor. Die eine, firchlich gewordene, nimmt an, daß Jesus mit seinem verklärten Leibe gen himmel gesahren sei. Die Unhaltbarkeit dieser doketischen Grundlage haben wir bereits nachgewiesen, und zwar rein vom Standpunkte der Bezeugung. Aber von jenem zum himmel Fahren weiß Johannes nichts, Matthäus nichts, und ohne Zweisel sagte auch der echte Schluß des Marcus nichts davon. Es bleibt also nur Lucas übrig, der letzte der Evangelisten, und dieser hat, was bei dichterischen Ueberlieserungen sehr begreislich ist, nicht Eine Ueberlieserung, sondern zwei; eine kürzere Darstellung am Schlusse des Evangeliums, und eine nicht ganz genan damit stimmende ausgebildetere zu Ansang der Apostelgeschichte. Weber Betrus noch Baulus noch Iohannes sprechen von einer Himmelsahrt als einer geschichtlichen, in Zeit und Raum fallenden, sichtbaren Thatsache. Als geschichtliche Thatsache ist selve also ebenso unbezeugt als die Verwesung und Verwandlung des Leibes Jesu im Grabe.

Allein die Andeutungen der misverstandenen geistigen Ausdrücke, welche wir befonbers bei Johannes finden, sind ebenso viele Zeugnisse dagegen.

Sehen wir uns nun nach einer andern, einer geschichtlichen Annahme um, so zwingt uns nicht allein das Gewissen, sondern auch die Bezeugung der Schrift selbst, einsach zu sagen: der Leib, mit welchem Jesus geboren war, gehört als irdische Hülle des Geistes, nach Gottes ewigem Gedanken, dem Tode und der Erde.

Wir sehen es jetzt klarer ein, als die Apostel und Jünger es lange Zeit erkannten, daß der Geist, wie Jesus so wiederholt betheuert, auf die Jünger nicht kommen konnte, wenn Er jetzt nicht vom Schauplatze zurücktrat.

Aber wir fassen hohen Grund. Uns sagt die oben bereits erörterte Stelle des zehnten Kapitels, daß Jesus sich vorgenommen hatte, nicht in Judäa zu sterben. Der Geist hatte ihm offenbart, daß er vorher noch zu den fernen Schasen gehen werde, welche bestimmt waren, Eine Heerde zu bilden unter Einem Hirten, Christus. Unter den Iuden war er geboren und lebte er, ermahnend, lehrend, warnend; auferstanden aus dem Grabe, in welches die Iuden ihn gebracht, zog er sich zu den heidnischen Rachbarn seines Heimatlandes Galiläa.

Warum sollte er bieses nicht ausgeführt haben, sobaß er nach jenem Abschiede über bie Grenze nach bem Galilaa ber Heiden ober nach Phönizien gegangen? Das jedoch werden wir baneben festhalten müffen: er überlebte den Abschied nicht lange. Die

übermenschliche Anstrengung ber letzten Wochen und Tage forberte ihr Recht. Die schon beim Gange zur Richtstätte sich zeigende Abschwächung der leiblichen Kräfte mußte bald bem Leben auf der Erde ein Ende machen.

Er schieb mit ber Zusage, daß er wiederkommen werde, um ewig bei den Jüngern zu bleiben, und allenthalben unter ihnen gegenwärtig zu sein, und das hat er gehalten, nicht allein bei den Jüngern, vor und nach der Zerstörung Jerusalems, sondern bis auf den heutigen Tag.

to get the second of the secon

## ni And ole fini deledine pres als butte out demande man in the Statements

The property of the configuration and the configuration of the configura

# Anhang.

Christus als Persönlichkeit und als Geist in der Gemeinde und in der Weltgeschichte.

(Unvollendeter Entwurf des feligen Verfaffers, niedergeschrieben zu Cannes, den 6. Mai 1859.)

anadn/...

## maine de maisteil und die dies in dur mit in der Weltgeschiere.

bety Calgani ces idigar Bafaffers, nevergajariela u ames.
va (1881-1869)

mosti usi sha Air

To the said

### Einleitung.

Der Geist Jesu ist seit der Auserstehung und der Sendung tausendfältig wirksam gewesen; so sehr, daß das Meiste davon unbewußt in der christlichen Menschheit fortlebt. Alle christlichen Sprachen, besonders die der evangelischen Bölker, sind davon durchderungen, in Bolks- und Schriftsprache.

Die Bitten bes Bater = Unfer.

"Der Nächste."

Gott lieben von ganzem Bergen.

Das Kreuz (auf der Stirn des Kaifers, auf den Kirchen, — beffer im Herzen der Menschen, — der Kreuzsahrer).

Bolferedemeifen.

Grundton: Gott ber Bater ber Menschen — Schöpfer Himmels und ber Erbe. Die gehn Gebote.

Stellen aus ben Pfalmen (wenige).

Evangelische Sprüche, mehr als alle andern zusammen:

Gott anbeten in Geist und Wahrheit.

Einzelne Sprüche haben große Bewegungen eingeleitet, und sind als ihr Schild vorangetragen:

Man fast nicht neuen Wein in alte Schläuche (Marcion).

"Wo das Aas ist, da sammeln sich die Adler." Kreuzzüge.

"Nöthigt sie hereinzukommen" (Inquisition).

Wer nicht mit mir sammelt, ber zerstreut.

(Bgl. wer nicht wider mich ist, der ist für mich.)

Aber es gibt tiefergehende Ideen, welche sich an das Ewige in Jesu Persön= Lichkeit anschließen.

Die Entwickelung dieser Ibeen bilbet den innern Zusammenhang der Weltgeschichte des Geistes — jetzt bereits in mehr als achtzehn Jahrhunderten. Und die Zukunft erscheint immer voller und schwangerer, je mehr das bereits in der Menschheit Verwirklichte mit dem verglichen wird, was in Jesu Gottesbewußtsein ausgesprochen ift, durch Wort und durch That.

In biefer Idee ist also Jesu Berfönlichkeit ebenso gut das Leitende, Regierende, wie im Leben, ja mit erneuernder großer Kraft.

"Ich bin Er."

A. Gott in Christus. "Das Wort war Fleisch." Die Ibee ber Menschwerdung und Erlösung.

- B. Christus in der Gemeinde. Die Idee der Christwerdung. Das ist mein Leib. Die Gemeinde in der Menschheit. Was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im himmel los sein. Einer ist euer Meister.
- C. Die Ibee ber Regierung und ber Wiederbringung.

### Erster Abschnitt.

Christus das Wort und die Gotteskindschaft der Menschheit im Allgemeinen, oder die Idee der Menschwerdung.

Einleitung: Die Idee der Menschwerdung Gottes in Christus als dem Erlöser.

Der Text des großen Gedichts der Menschheit von der Menschwerdung und Erlösung sind die beiten Worte des Apostels:

Das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns und

Msc hat Gott die Welt geliebet, daß er seinen einigen Sohn gab, auf daß ein Jeg- licher, ber an ihn glaubet, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.

Beibe Aussprüche aber wurzeln in ber Perfönlichkeit Jesu selbst und in bem Worte seines großen Weihungsgebets:

Das ift bas ewige Leben, baß sie bich, ben allein wahrhaften Gott, und ben bu gesandt haft, Jesus Chriftus erkennen.

Wir haben die Entwickelung diese Lebens des menschgewordenen Gottes in der Menschheit zuerst anzuschauen in der unbewußten Entwickelung der Gemeinde; also anzusangen mit den Erstlingen der Menschheit, den apostolischen Gemeinden, und ihren ältesten Propheten, als Andeutung des großen göttlichen Verlaufs der Einleibung der Menschheit in Christus durch das Verständniß der Menschwerdung und Erlösung; dann aber in der weitern volksmäßigen Entwickelung dieser Erde. Den zweiten Theil der Geschichte bildet, was die Theologen mit ihren Formeln davon scheinen ergriffen zu haben. Den dritten aber, was die Christenheit selber in ihren Verhältnissen von der She bis zum Staate verwirklicht hat.

Die Zusammenstellung von Menschwerdung und Erlösung beruht auf der Einheit der beiden Pole von Gottes Wesen; das ewige Sein selbst, als die Quelle alles endslichen Seins, des Werdens, und sein Ziel und inwohnender Zweck, das Gute.

Wir werden dabei, mit Verweisung auf das schon früher Gesagte, die drei großen Factoren der Entwidelung festhalten:

Gott, ben ewig wollenden Gedanken des Weltalls, als der Verherrlichung des Guten, seiner Güte;

Jesus, als die einzige, entsprechende, persönliche Erscheinung Gottes als der ewigen Gute und Liebe;

Bunfen, Bibeigefchichte.

die Menfchheit, als die Gefammtheit der gottverwandten und zum götts lichen Leben berufenen Seelen.

Christus ist nicht in ber Christologie, welche bas Göttliche im Menschen und ben ewigen Rathschluß ber Erlösung in bem Ginen, ewigen Gotte nicht anerkennt.

Christus ist aber noch weniger in der Anthropologie, welche die Erscheinung Jesu begreifen will aus dem gebrochenen Lichte ber mit Sünde ringenden Menschheit.

### Die Menschwerdung in Christus, dem Erlöser, offenbart in Poesie und Runft.

## 1. Die Menschwerdung in der Boefie der altesten Chriftenheit vor Conftantin und ihren Propheten.

Als die Christenheit, welche in Palästina sich um die Apostel gesammelt, im Jahre 70 aus Jerusalem floh, und das judendriftliche Element die Leitung des Geistes abgab an die Gemeinden der Heibendristen oder die gemischten, hatte der Geist in ihr bereits aus der Idee der Menschwerdung und den Ueberlieferungen von der Geburt Iesu sich ein schönes geistiges Spos gewoben, und die pfalmodischen Blüten der ältesten christlichen Lyrik hatten sich darum hergerankt. Ihr Grundgedanke ist das Reich Gottes erschienen mit Iesus und in Iesus vom Ansang, und ihr Grundson klingt in dem Gesange der Engel:

Chre sei Gott in ber Höhe:

Und Friede auf ber Erbe bei ben Menfchen bes Wohlgefallens!

Himmel und Erbe vereinigt zum Preise Gottes, weil die Menschheit sich mit Gott versföhnt fühlt. Aber es mischen sich doch sehr starke Züge rein jüdischer Vorstellung ein: es ist der Messias mehr noch als der Heiland, welcher verherrlicht wird. Da ward denn Vieles und Schönes herbeigebracht von davidischem Sprosse und von der neuen Herrlichkeit seines Volks. Das nun ging mit dem Tempel in Rauch und Feuer auf im Jahre 70, und noch gründlicher unter Hadrian, 60 Jahre später.

Balb nach jener ersten Ersüllung der Weissagungen Jesu faßten zwei Evangelisten das Schönste und Reichste aus jenen Betrachtungen und Schöpfungen zusammen; zum Theil schon mit verändertem Bewußtsein hinsichtlich der Verbindung der Ibee von der Menschwerdung Gottes in Christus mit den Anfängen des physischen Lebens.

Die tiefern Töne, welche Paulus in seinen Gemeindebriefen, besonders in den letzten, angeschlagen, von Christus und seinem Geiste in uns, und von seiner Geburt in unserer Seele, in welcher er wachsen will bis zur vollsommenen, männlichen Reise der Külle Christi, fanden aber bald ihr Echo in den Gemeinden der Heibenwelt und ihren Propheten. Bon ihr redet um das Jahr 140 in einsacher Darstellung das Buch des hirten oder der Hermas, wenn er den Betehrten zuletzt vom Geiste Jesu selcher da ist der Geist Gottes, besuchen und unterrichten läßt: er macht Wohnung bei ihm.

Ein begeisterter Mann jener Zeit oder etwas später ruft in dem Bruchstücke aus, welches jetzt den Schluß des herrlichen Briefs an Diognet (den Lehrer Marc Aurels) bildet:

Wer die Last seines Nächsten auf sich nimmt — wer bereit ist mit seinem Uebersusse dem Bedürftigen Gutes zu erweisen — wer durch Bertheilung der von Gott erhaltenen Güter an die Armen, diesen ein Gott wird — dieser Mensch ist ein Nachfolger Gottes. Dann wirst du gewahr werden, daß, obschon du auf dieser Erde verweilst, Gott im Himmel herrscht; dann wirst du anfangen die Scheimnisse Gottes zu reden; dann wirst du diesenigen, welche Strafen erleiden, weil sie Gott nicht verleugnen wollen, beides lieben und

bewundern; — wenn du wissen wirst, wie man wahrhaft im Himmel zu leben hat — wenn du das verachten kannst, was hier dem Tode anheimgefallen erscheint — wenn du dich vor dem fürchtest, was wirklich der Tod ist, dann wirst du die Betrügereien und Irrthümer der Welt verdammen.

(Aus dem ersten Bande von: "Christianity and Mankind.")

Den beiden großen chriftlichen Philosophen, Basilides und Valentinus, war diese Idee nichts weniger als fremd, wie wir anderwärts, und noch neulich in "Gott in der Geschichte" nachgewiesen haben. Aber sie verwickelten sich in theosophische Specuslationen, und entfernten sich vom Gemeindebewußtsein. Die Bäter der alexandrinischen Schule dagegen, besonders Clemens von Alexandrien, hielten sich bei ihrem Philosophiren über die Menschwerdung und die Sinwohnung des göttlichen Geistes im Menschen enger an das Evangelium und die Apostel.

Aber die größte Geburt des Geistes Christi in der Menscheit war die christiche Familie und die brüderliche Genossenschung und Gemeinde der Christen. Während die alte Welt sich in selbststächtige Vereinzelung und dumpfe Verzweiflung auslöste, umschlang ein geistiges Vand der Bruderliebe, wurzelnd im Glauben an die ewige Liebe Gottes und an das Gottesreich der erlösten Menscheit, Hunderte und Tausende und bald Millionen aller Stände und aller Nationen. Gott wurde Mensch in Haus und in Genossenschaft, durch den Geist Christi. Die gottesdienstliche Gemeinde stellte sich dar als dankbares Opfer und weihte sich dem Herrn; sie legte das seierliche Gelübbe (Sacramentum) ab, ihm in den Brüdern zu dienen und das Gottesreich zu verkündigen. Indem sie dieses that, handelte sie also im Bollgefühle der Gegenwart Gottes in ihr, und erkannte, das Christus in ihr lebte und wirksam war. Aber sie stellte dasselbe thatsächlich dar als Genossenschaft; Christus wurde Gemeinde in den Verhältnissen Genossen in der Welt und zur Welt.

#### 2. Die Poefie der Menschwerdung in den gwölf Jahrhunderfen der Geiftlichkeitskirche.

Auch hier sind die Anfänge scheindar gering. Welch begeisternde Dichtungen hatte die griechische Boesie von Homer an in Spos, Lyrif und Drama hervorgebracht, die sämmtlich auf dem Glauben ruhen, daß Gott Mensch wird oder werden will, und daß die menschliche Natur nicht wesentlich verschieden ist von der göttlichen! In der christlichen Boesie beginnt dieser Glaube sich auszusprechen in den einsachsten Hymenen, den Lobgesängen unscheinbarer Gemeinden, ja zuerst von ganz namenlosen Berschsern. Und doch, auf welch höherer Stufe stehen sie, weil sie nicht einen Mythus, noch weniger eine speculative Abstraction verkündigen, sondern den geschichtlich erschienenen Gottmenschen und das kündlich große Geheimnis des Glaubens an die durch ihn erworbene Gottessindschaft der Menschen, und ihrer dadurch gestisteten wahren und heiligen Brüderschaft.

Diese Klänge dauern fort bis ins fünfte Jahrhundert. Sie klingen nach in manchen begeisterten Betrachtungen und Sprüchen Augustins. Als das großartigste Lied zum gemeindlichen Breise der Menschwerdung muß jedoch das Adventslied (Veni Redemptor gentium) seines großen Lehrers, Ambrosius von Mailand, genannt werden, welches in alter deutscher Uebertragung also lautet:

Komm Seibenheisand, Löfegeld, Komm schönfte Sonne diefer Welt, Lag abwärts flammen beinen Schein, Denn so will Gott geboren fein. Du kommst von beinem Chrenthron, O Gottes und der Jungfrau Sohn; Du kommst, du zweigestammter Helb, Gehst muthig durch dies Thal der Welt. Du nahmest erbwärts beinen Lauf, Und stiegst auch wieber himmelauf; Dein' Absahrt war zum Höllenthal, Die Ricksahrt in ben Sternensaal. D höchster Fürst, bem Bater gleich, Besieg' hier bieses Fleisches Reich, Denn unsers siechen Leibes haft Sehnt sich nach beiner himmelstraft.

Es glanzet beiner Arippe Strahl, Ein Licht leucht't burch bies finstre Thal, Es gibt bie Nacht so hellen Schein, Der ba wird unverlöschlich sein.

Nun wollte Christus Volk werben, aber es gab kein Volk mehr; Griechen und Römer waren verbraucht, und die neuen Völkerschaften mußten erst vorbereitet werben. Die Gemeinde trat zurück hinter den Vorhängen des Palastes und des priesterlichen Heiligthums. Aus der Gegenwart Christi in der Seele ward die Gegenwart in Brod und Wein, welches jetzt das Sakrament hieß; die größte uns bekannte Tragödie der Menschheit, der größte Gegensat zu dem Evangelium und den verfolgten Gemeinden.

Unterdessen hatte die Malerei sich des Gedankens bemächtigt, auch hier von schwachen Anfängen beginnend. Aber Leben gießend in byzantinische Formen, schuf sie im 14. Jahrhundert bereits das Ideal des göttlichen Kindes und der jungfräulichen Mutter, mit den Symbolen der Engelsgestalten und den Gottesmännern der Vorzeit und Rachzeit um sie her. Diese Ideale sind Errungenschaft der Menschheit und hatten ihre höchste Vollendung erhalten, als die Christenheit sich spaltete. Man darf sich jedoch bei aller Bewunderung dieser Herrlichseit nicht verhehlen, daß es eine höchst bedenkliche Seite hat, und einen krankhaften Zustand des religiösen Geistes verräth, wenn der Heiland als Kind dargestellt wird statt als der volle Mann; die Mutter wird dadurch, wie man sich auch wende, die Hauptperson; der Begriff der Menschwerdung Gottes in der Seele tritt zurück. Je mehr man nun diese Menschwerdung in die Mutterseele legt, desto mehr tritt die That der Erlösung und der Erlöser zurück, und Maria wird zur Gottheit.

### 3. Die Menschwerdungspoefie in ber Beit der erneuerten Gemeinden bes Evangeliums.

Es war daher ein richtiges Gefühl, welches anderthalb Jahrhunderte später von neuem die Nationen des Evangeliums aus der Marienpoesie und der dramatischen Darstellung der gesammten Geburtsgeschichte in das häusliche Heiligthum trieb. Hinsichtlich der sirchlichen Feier wäre noch Manches zu thun, um die Christzeit im johanneischen Sinne aufzusassen und zu behandeln und das Fest der Erscheinung (Gottes in Christus) mit der alten Christenheit wieder in sein Necht einzusetzen, als Fest der Taufe Christi, der äußern Weihe und des Ansangs des Lehramtes. Die Gemeinde wird dieses thun, wenn man den Geist in ihr gewähren läßt.

Das geistige Lied ist babei vorausgegangen in den schönsten unserer Abvent- und Christgesänge. So hat, während des dreißigjährigen Kriegs, der begeisterte Johann Frank (Bürgermeister von Magdeburg) den Bersen des Jesaja:

Tränfelt ihr himmel von oben und bie Bolfen follen Segen riefeln: Die Erbe öffne fich und trage Beil -

das wunderbare Lied von der Menschwerdung im Sinne der Worte Jesu an Nikodemus und des ganzen Johannes-Evangeliums entlockt:

Ihr Himmel träufelt Thau in Eil', Ihr Wolfen regnet lauter Heil, Nimm Erbe wahr ber Gnabenzeit, Und blühe von Gerechtigfeit.

Brid Lebenssonne burch bie Luft, Leucht' freudig burch bie Erdenkluft, Die Berge fturgen ichon ins Grab, Und schmelzen wie ein Bachs berab. Komm, fomm ber Kirche ebler Than, Befeuchte biese Trithsalsau; herr, sieh bie Noth ber Deinen an, Und nimm bas Kleisch ber Menschen an.

Benețe unser bürr Gemüth, Berbinde bas verrenkte Glied, Erlaß uns Sindern unsere Schuld Und schenk' uns beine Himmelshuld.

Wie kommt's? Die Nacht ist ohne Nacht, Bielleicht weil sich ber Tag hermacht? Ja, ja, bie wahre Sonne scheint, Indem sich Gott mit uns vereint!

Die neue Predigt des Evangeliums schuf auch eine neue Aunstform, wie für die heilige Geschichte überhaupt, so insbesondere auch für die Menschwerdung, im Dratozium, oder dem geistlichen Drama. Der erste Theil des Messias von Händel und das eben jetzt der Vergessenheit wieder erstehende Beihnachts-Dratorium von Sebastian Bach sind Denkmäler des im Geiste des Künstlers Fleisch und Blut gewordenen Gedankens der ewigen Menschwerdung Gottes in der Menschheit. Ja, wer will dieses Bewußtsein nicht im Drama der driftlichen Belt erkennen, obwol dasselbe nur begonnen hat, zum Durchbruch zu gelangen? Endlich aber, was ist die neue Philosophie anders als ein Versuch, jene Menschwerdung Gottes zu erforschen und darzustellen.

Wie ware das möglich gewesen, wenn nicht die driftlichen Bölter felbst, trot aller Mängel ihrer Einrichtungen, von jener Kindschaft Gottes waren burchbrungen gewesen?

Und in der That Christus ift als Bolf geboren unter uns, als große allumfassende Gemeinde im Staate, und strebt immer mehr als solche geboren zu werden. Immer offenkundiger wird das große Geheinniß der Weltgeschichte; feine staatliche Freiheit ohne die Grundlage sittlicher Persönlichkeit und des gemeinsamen Glaubens an das Göttliche in der ausopfernden Liebe und Brüderlichkeit. Die innere Freiheit gebiert die äußere, nicht umgekehrt.

"Die Reiche bieser Welt sollen die Reiche Gottes und seines Gesalbten werden", ist das weissagende Wort des Jüngers der Liebe, gesprochen, als die letzte Stunde Jerusalems und seines Tempels geschlagen hatte. Es gibt aber keine Gott wohlgefällige Form des staatlichen Lebens als die der gesetzlichen Freiheit der Gemeinde. Die Anserkennung der göttlichen Berechtigung, der höchsten Oberherrlichkeit des Gesetzes ist die Anerkennung der Menschwerdung Gottes auf diesem höchsten Gebiete.

Alle Gegensätze bes gemeinsamen weltlichen Lebens müssen mehr und niehr überwunden werden. Und steht die Erfüllung nicht vor unsern Augen? In einzelnen Städten beginnend, hat die bürgerliche Freiheit allmälig sich zu weltgeschichtlichen Staaten und Staatenbünden erhoben, und auf ihrem dornenvollen Wege mehr und mehr die starren Gegensätze der alten Welt von Demokratie und Aristokratie und Monarchie überwunden. Und wo anders als wo das Evangelium, die frohe Botschaft der ewigen Liebe Gottes und der Menschwerdung gepredigt und geglandt wird?

### Zweiter Abschnitt.

Christus als werdend in der Menschheit (Seele, Gemeinde, Abend= mahl) oder die Einleibung der Menschheit in Christus.

Die Feier bes Gebächtnismahls ift die zweite Handlung des großen göttlichen Schaufviels jener Tage, die zweite große That des Erlösers der Menschheit, eine That gottlicher Liebe und Fürforge. Es bangt an ihr eine weltgeschichtliche Entwidelung sowol pon Ibeen als von Ginrichtungen mahrend achtzehn Jahrhunderten; eine Entwidelung, pon ber wir bisher vielleicht nur bie erften Unfange gesehen haben. Der in Die Menich= beit gepflanzte Reim ging erst recht auf, bald nachdem bie leibliche Gegenwart bes Bflanzers verschwunden war; aber er gestaltete fich erft zu weltgeschichtlicher Entfaltung, nachbem die Gemeinden ihn in den Mittelpunkt der felbständigen, vom Tempeldienst unabhängigen Anbetung aufgenommen hatten. Dadurch erft murbe das Mahl ber Liebe ber Bereinigungspunkt best gemeindlichen Lebens und bes Gottesdienstes. Schon vor ber Zerftörung Jerusalems murben bie bei jenem Mahle gesprochenen Segensgebete bes herrn ber Text bankerfüllter Gebetsergießungen in ben täglichen Bersammlungen ber Gemeinden; bas in biefen Zusammenkunften gehaltene Dahl selbst mar ein gemein= schaftliches burch die Beiträge der Einzelnen, wobei ber Reiche dem Armen von bem Seinen mittheilte. Un diefes gemeinsame Mabl knupften fich die Baben ber Boblhabenben und alle Sorge für bie Gemeinde, ber Anfang bes driftlichen Staatslebens. Chenfo knüpfte an bas Dankgebet fich Pfalmodie, Die Berkundigung bes Borte und bie barauf fich erbauende begeifterte Lehre. Balb mußten fich beibe Elemente trennen, Speifung und Anbetung. Schon Paulus fühlte bas. Das leibliche Mahl brudte bie Unbetung. Go mard Liebesmahl (Agape) und Abendmahlsfeier geschieden. Das mar eine wichtige That des Geiftes in den Gemeinden; das Element der Anbetung bedurfte seiner eigenen Entwickelung. Aber es ift unredlich zu leugnen, daß Liebesmahl und Abendmahl ursprünglich eins waren, und daß die Junger das Gebot des Herrn fo verstanden, wie noch jest wol jeder unbefangene Lefer bie Worte bes Berrn versteben nuß, die une überliefert find, wenn er nicht mit ben firchlichen Unnahmen und Bebräuchen an fie herantritt; nämlich als Gebot für bas tägliche Mahl ber Genoffen. Bir wollen versuchen, die Entwidelung bis auf unfere Tage in ihren hauptzugen anschaulich zu machen, um bann uns ein Urtheil erlauben zu können, wie viel ober wie wenig von ben beiden großen Ibeen Christi, das Gedächtniß an seinen Tod als das Siegel seines Lebens und die Brüdergemeinschaft, bereits zur Entwickelung gekommen sei.

Um erften Wochentage versammelten fich die Brüber zum Liebesmahle ber Chriften, bem Gebächtnismable bes herrn. Das Gebet bei Bertheilung von Brod und Bein ward das Weihegebet ber Gemeinde und die Berkundigung seines Todes war ber Mittelpunkt bes Breifes ber Wohlthaten Gottes. Es war und blieb ein Mahl und eine abendliche Feier, aber indem fo bas Tischgebet ein Gemeindegebet und ein Breis ber Erlösung burch Christi Tob wurde, empfing es gottesbienftliche Weihe im höchsten Sinne. Die Erinnerung an Jesu Opfer für bie Menschheit bilbete ja überhaupt ben Gipfel ber driftlichen Erbauung in ben täglichen gottesbienstlichen Berfamm= lungen ber Brüder; aber hier trat, wenn auch zuerst unbewußt, eine That ber Anbetung in Beift und Wahrheit hingu: Die Dankfagung ber Gemeinde vor dem Genuffe bes Brodes und Weines. Losgeriffen von den gewöhnlichen Mahlen, entwickelte die gottesdienstliche Feier des Abendmahls alle in der Handlung liegenden idealen Reime, obzwar nie rein ausgeschieden von ber noch beibehaltenen, faft nur symbolischen Sandlung bes Effens und Trinkens. So mard bie Feier bes Abendmahls eine heilige Gemeinde= handlung in einem höhern Sinne als es irgendeine andere Sandlung bes driftlichen Lebens und ber driftlichen Gemeinschaft ift. Die Ibee ber Anbetung, als bes Gelbst= opfers, aller Religionen Innerstes, fant in biefer Feier ihre aufagende Form. Die finnbildlichen Opfer ber Borgeit waren theils bie bes ungeschiedenen Singebens bes Endlichen an bas Unendliche, theils gingen fie aus bem geschiebenen Gottesbewußtsein hervor, je nachdem im Opfer mehr ber Pol der Abhängigkeit ober ber Geschiedenheit ber Seele von Gott vorherrichte. Diefer Polarität entspricht in der Geschichte ber Gegensatz bes Sühnopfers und bes Dankopfers. Der Beift Chrifti lehrte nun bie Gemeinden, baf Jefu Tod aller Guhnopfer Berwirklichung und alfo Ende mare für alle Zeiten; ber Wahn bes Bornes Gottes verschwand vor bem Gefühle ber göttlichen Liebe, welches ber bem Tobe freiwillig sich opfernde Jesus bekannt und bewährt hatte. Die von ihm gebotene Sandlung bes gemeinfamen Dankgebets aber machte fich mehr und mehr kund als eine nicht blos perfonlich-geistige, sondern weltgeschichtliche Sandlung, als bie eigentliche Unbetung in Geift und Wahrheit, welche Jesus vorherverfündigt hatte. Wie bas Brod die äußerliche Darftellung bes Leibes Chrifti war, und ber Relch die seines Blutes und blutigen Todes, so erkannte sich die Gemeinde als ber geiftliche Leib bes herrn, geistig gespeift und getrankt mit feinem Blut. Und fo wie ber Berr feinen Leib für die Brüder geopfert und fein Blut vergoffen hatte für fie, bem Bater fich badurch beiligend und weihend, alfo empfand die Gemeinde ben Beruf, fich auf bem Grunde jenes Opfertodes und jenes Gebotes bem Bater ju weihen, abfterbend bem funbigen Gelbft und ber Welt, und gelobend bem göttlichen Willen gu folgen und für bie Brüber ju leben und zu sterben. Und indem fie biefes that, fühlte fie, bag ihr Thun eine Wahrheit sei, daß fie ebenso mahrhaftig ber Leib des Berin fei im geiftigen Sinne, wie bie leibliche Erscheinung Jeju eine mahre Berwirklichung und Fleischwerdung bes emigen Wortes gewesen. 21s nun, vierzig Jahre nach bem Tobe Jefu, ber Tempel in Flammen zusammenfturzte, ba murbe ber Chriftenheit noch mehr bewußt als früher, daß ihr Thun und das Thun der Bater des Chriftenthums ben weltgeschichtlichen Beruf habe, ben göttlichen Mittelpunkt ber weitern Entwickelung ber Menichheit zu bilben. Aber wie bas irbifche Leben fich in immer vollern Strömen in bas Christenthum ergoß und bie Gemeinde berauscht ward von dem Drange bes Irbifden, ba verbunkelten fich bie Grundbegriffe der geistigen Anbetung; dabei murbe

Böttliches vom Menfolichen falid geschieben und beshalb Form und Befen vermischt und verwechselt. Mehr und mehr verschwand bas Wesentliche ber Sandlung, Die Bemeinschaft bes Genuffes, ber gemeindlichen Gemeinschaft geheiligtes Sinnbild. Der Abendmahlsgottesbienst mar bereits zur Zeit des Theodosius liturgisch zu einem großen Theile fest geworden, und ftand ale heilige Form ba; er ward nach alter Sitte bei allen Gemeindeversammlungen abgehalten, aber bie Gemeinde genoft nicht mehr bas Abendmahl; nur Einzelne nahten bem zum Altare geworbenen Abendmahltische, an welchem bie Briefterschaft ben Dienst verrichtete, gerade als ob die fammtliche Gemeinde am Mahle theilnahme, also bie Gemeinde barftellend. Bald thut es ber einzelne Briefter mit einem Ministranten. Also ward ber Gemeindevorsteher jum Briefter und feine handlung bes Segensgebets ericbien als bas Borberrichenbe und Befentliche, bas allein Nothwendige. In diefer Beife ward allmälig die Abendmahlsfeier thatfächlich ein priefterlicher Opferdienst; bie Elemente murben bas Opfer, ftatt ber Bemeinde; ein priesterliches Amt trat an die Stelle des heiligen Gemeindemahle; mas urfprünglich Gegenstand bankbarer Erinnerung mar und fein follte, ber Guhnungstod Christi, ericbien und trat mehr und mehr hervor als bie gottesbienftliche That, und Diese That war eine mit magischen Wirkungen begleitete Wiederholung des Opfertodes. Unterdeffen war die griechische und römische Bildung untergegangen in ihrer eigenen Abgelebtheit: bas Weltreich ber Römer war zerstört durch lebensfrische aber unwissende Barbaren, welche balb gläubige Junger ber romanischen Briefterschaft murben. Go stand es mit dem Bewufitsein der Christenheit um die That der großen Nacht zu Mouins Zeit unter Karl bem Großen. Als nun allmälig in ber neuen romanisch= germanischen Menschheit ein speculatives Suftem auf übereinkömmlicher Grundlage inbifder Beariffe und firchlicher Ueberlieferung fich bilbete, ba machte Die Scholaftif bas zur Lehre, was bas Ritual und bie firchliche Sitte als Thatsache bargestellt hatte. Es entstand die Lebre von der Umwandlung der Elemente in Leib und Blut Chrifti. Das einzige Bahre bei biefer Abendmahlsphilosophie mar ber bunkle Glaube an bie vollfommene Befenhaftigkeit ber Sandlung ber anbetenden Gemeinde und der Gleichheit ber geiftigen Gegenwart bes herrn bei seiner Gemeinde bis an bas Ende ber Tage mit der leiblichen bei seinen Jungern. Aus diesem Glauben und seiner durchaus misverständlichen Anwendung entstand eine weltgeschichtliche tragische Berwickelung. ähnlicher Beife wie bas Festhalten an bem Glauben ber mefenhaften Ginheit und Gleichheit ber erlösenden Rraft Jesu und feiner heiligenden Rraft in der Gemeinde, Die Theologen einige Jahrhunderte früher zu einem ber Schrift wie ber Bernunft hohnsprechenden System über die Dreieinigkeit geführt hatte, so verleitete im 11. und 12. Jahrhunderte jener Glaube an die Wefenhaftigkeit ber driftlichen Anbeiung und ber geistigen Gegenwart Christi die Scholastiker und Hierarchen der romanischen Schule zu ber blutigen Theorie der Transsubstantiation der Clemente. Als nun endlich nach funfzehn Jahrhunderten driftlicher Entwidelung Die Sehnsucht bes germanischen Beiftes nach Innerlichkeit und Freiheit diese Lehre befämpfte, fand fie richtig ihren Stütpunkt beim Angriff in ben Worten ber Schrift und ben Aussprüchen ber altern Bater. Aber wie durch ein feindseliges Geschick blieb sie felbst hangen in dem Netze conventioneller Theologie, welches fie zerreißen wollte. Die ganze Frage: was wird aus ben Elementen? war ein Irrthum. Gie ruhte auf ber völligen Umfetzung und Metaftafe bes Grundbegriffs der driftlichen Anbetung; aber biefe Umfetzung mar allmälig aus wenngleich unschuldigen, boch nur übereinkömmlichen Annahmen und aus einer nicht von flarer Erkenntniß geleiteten Sitte hervorgegangen. Sowol bei Luther als bei Calvin war es bas tiefere Gottesbemufitfein, verbunden mit größerer Gelehrsamkeit in ber alten Kirchengeschichte, welches sie abhielt, bei Zwinglis Auffassung zu bleiben. Das Gefühl, daß eine innerliche gemeindliche That des Gemilths, die That der Andetung, und die Vereinigung der Seele mit Gott, über allem Dogma und allem Glaubensbekenntniß liege, hätte sie zu einer tiefern und also freiern Auffassung dieser Handlung getrieben, wenn sie sich ermächtigt geglaubt hätten, die Darstellung der innerlichen That der Ansbetung vom Objectiven der Abendmahlsseier im eigentsichen Sinne zu trennen.

Ihre Nachfolger verstanden dieses Grundgefühl der Meister nicht mehr, sondern führten Alles auf begriffliche Dogmatif und Bibliolatrie gurud.

Ein neuer Bildungsgang mußte eingeleitet werden; aber dies seize nicht allein eine positive Umbildung des Gemeindebewußtseins von Kirche, Anbetung und Sakrament, sondern auch eine weltgeschichtliche Stärke und Bedeutung desselben voraus. Und diese wieder setze die Bildung protestantischer Weltstaaten voraus: also freier. Und so ist die Thatsache zu erklären, daß die protestantische Kirche nun schon volle dreihundert Jahre, soweit die kirchlich bekannte Lehre und ihre Macht reicht, gebannt geblieben in den Zauberkreis magischer Begriffe und philosophischer Widersprüche, welche die Resormation zu sprengen berusen war.

So kleben benn in der achtzehnhundertjährigen Geschichte des von Jesus in der Frühlingsnacht des neunundzwanzigsten Jahres unserer Zeitrechnung eingesetzten Mahles der
Bruderliede und der geistigen Anbetung nicht allein Täuschungen und Misverständnisse,
nicht allein Trug und Lug jüdischen und heidnischen Aberglaubens, sondern auch der Fluch
des Hasses und das Blut der Versolgung, Mord und Bürgerkrieg. Danebenher geht
eine dürstige Philosophie von Liebesdenkmal und sokratischer Erinnerung, oder von freimaurerischer Geistesgemeinschaft im Glauben, und dergleichen, wobei jeder fühlt, daß
es so wenig dem Bewußtsein Jesu und der apostolischen Gemeinde entspricht als dem
kirchlichen Dogma. Schleiermachers großes Verdienst ist es, den Gesammtbegriff der
Sakramente indissernzirt zu haben. Er behandelt Tause und Abendmahl einzeln mit
bloßer Nebeneinanderstellung und Folge. Ihre Darstellung knüpft er an das christliche
Bewußtsein an durch rein psychologische Vermittelung, wobei die Annahme von der
Mittheilung Christi im Genusse als Thatsache des Gemüths an der Spize steht, als
Postulat, nicht als erwiesener Grund.

Schon dieses führt dahin anzunehmen, daß das Werden, welches jener großen und einzigen Nacht entkeimte, noch in der Entwickelung seiner ersten Gegensätze befangen ist, die nur da sind, damit sie untergehen nach geförderter Entwickelung und damit aus diesem Untergange ein neues Leben hervorsprießen könne. Wie die Erkenntniß, so ist die Wirkung jener großen That der heiligen Frühlingsnacht in den ersten Anfängen stehen geblieben. Es war das Leben der Gemeinschaft mit Gott und der Welt, welchem Jesus in jenem Mahle eine neue himmelskräftige Weihe und Besiegelung geben wollte. Iber wie die Erkenntniß in den ersten Gegensätzen stehen geblieben, so ist die Wirkung kaum über die christliche Weihe der Familie hinausgegangen, und nur erst in die äußerste Rinde des Nationallebens eingedrungen, da sie doch berusen ist, das Band der Menscheit zu werden und alle Verhältnisse derselben in das Gebiet der Freiheit durch die Liebe zu erheben.

Fragen wir uns nun zuvörderst: ist durch die unserer Darstellung zu Grunde liegende kritisch-historische Annahme etwas weggeleugnet oder zerstört, was einer solchen Belebung fähig oder dazu nöthig und nütslich wäre? Wir antworten dreist: umge=fehrt, es ist der Schutt weggeräumt, welcher dem gegenwärtigen Bewußtsein der benkenden und gläubigen Christenheit den Weg zum Heiligthume versperrt, und es ist eine Scheidewand niedergerissen, welche das Leben der Gegenwart und Zukunft von

ber That und dem Heiligthume der Bergangenheit trennt. Wir haben die Freiheit gewonnen uns zu fragen: Was ist denn Jesu eigene Ansicht vom Opfer? was die ewige Idee der driftlichen Anbetung, geschieden von der Feier des Abendmahls? was ist die Stellung dieser Feier zu jener Idee? Die Antwort auf diese Fragen aber kann uns erst die Betrachtung geben, zu welcher die dritte heilige Handlung jener Tage uns aufsordert.

#### Shluß.

Auszug aus einem Briefe an Dr. Friedrich Lücke, vom December 1847.

Mit Dir möchte ich mich nun gern über die Christologie besprechen. Ich benke, unsere Standpunkte sind nicht sehr verschieden. Ich din ferner überzeugt, der streng rationelle Gesichtspunkt (von Lessing und Kant bis zum Kern von Schleiermachers historischem Glauben) verlangt sein Recht — nicht allein auf dem Katheder, sondern auch im Leben der Gemeinde. Sollte eine redliche Formel der wahren Eintracht für diesen und den geschichtlichestirchlichen Standpunkt nicht möglich sein, so muß die Welt unchristlich werden, oder römische katholisch. Aber ich halte das Eine für so lästerlich anzunehmen als das Andere. Meine eigene persönliche Bestrebung ist dahin gegangen, und geht mehr als je dahin, drei Punkte sestzustellen:

1) Bermittelung für das Gemeindeleben, nicht durch Formeln des discursiven Berstandes, durch sogenannte Dogmen, sondern durch die lebendige That der Anbetung, wodurch (subjectiv) alle Resigion erst entsteht. Darüber kann ich speculativ und geschichtlich gute Rechenschaft geben, halte aber damit zurück, die Gott mir zeigt, daß es Zeit sei, und mein Gewissen mir sagt, daß ich mir über alle Punkte klar bin. Ich serne aber täglich so viel wenigstens, daß ich sehe, wie wenig ich weiß.

2) Bermittelung bes Glaubens an geschichtliche Offenbarung mit bem reinen vernünftigen Denken, durch die Nachweisung der Nebereinstimmung beider als eines Wesens unter ganz verschiebenen Formen. Weder Kant, noch Schelling, noch Segel genügen mir.

3) Hervorheben bes driftlichen Elements, nicht allein wiffenschaftlich, sonbern auch praktisch:

a) wiffenschaftlich,

b) staatlich, burch geforberte Entwidelung politischer Freiheit,

c) firchlich, burch Ausbildung der driftlichen Diakonie oder des firchlichen Socia-

In der wenngleich schwachen boch aber redlichen, und in der Hauptsache bewußten Berfolgung dieser drei Punkte sinde ich, am Rande der sechziger Jahre, nach 40 Lehr= und Wanderjahren die Einheit meines Lebens, und stärke mich in ihrem Anschauen mitten unter den Stürmen, Zerstrenungen und Abhaltungen meines Berusse lebens, und den Ansechtungen des Innern, wie Antäus an seiner Mutter Erde Um= armung.

The control of the stage of the control of the cont

The second of th

nank handika kina kanala kana a kutah Manada Afrika Kanalah kanalah kanalah kanalah kanalah kanalah kanalah ka Kanalah kanalah

and properties of the former of the first properties of the first properties of the first properties of the former of the former of the first properties of the first properti

Action in the first of the sure is considered to the sure of the s

## Inhaltsübersicht

### der Bibelgeschichte.

Seite

| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erste Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Die Weltgeschichte in der Bibel, oder der weltgeschichtliche Bibelschlüffel und das Gemeindejahr in Bibeltexten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Erstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Der weltgeschichtliche Bibelschlüffel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Erfter Abschnitt. Augemeiner Begriff bes weltgeschichtlichen Schlüssels ober bie Erklä-<br>rung und Anwendung ber Schrift als ber heiligen Geschichte ber Menschheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        |
| Opfer, Bersöhnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9<br>16  |
| Vierter Abschnitt. Die Bibelsprache und die philosophische Sprache, und beiber Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10       |
| einigung in ber weltgeschichtlichen Betrachtung ber Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21       |
| Fünfter Abiconitt. Die Eingebung und die weltgeschichtliche Kritif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31<br>34 |
| I. Offenbarung und offenbarte Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34       |
| II. Schrift und Eingebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35       |
| Zweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Das Gemeindejahr in Bibeltexten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39       |
| Anfang. Die Ruftzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41       |
| Mitte. Die Christzeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44       |
| I. Die Weihnachtszeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45<br>45 |
| II. Die EpiphaniaszeitIII. Die Leibenszeit (Fasten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46       |
| IV. Die Osterzeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46       |
| Ende. Die Kirchenzeit, ober bie Zeit des Geistes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48       |
| Erste Abtheilung. Der Rirche göttliche Gründung und göttliches Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49       |
| Zweite Abtheilung. Der Kirche apostolische Entwickelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50<br>50 |
| II. Paulus (mit dem Hebräerbriefe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50       |
| A. Paulus Miffionsreisen bis zur Gefangenschaft in Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51       |
| 1. Aufenthalt in Korinth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E 1      |
| of the one of the state of the | 51       |
| 2. Des Paulus Aufenthalt in Ephesus und dann wieder in Rorinth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51       |
| 2. Des Paulus Aufenthalt in Ephesus und dann wieder in Korinth  B. Die Briefe aus der Gesangenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 2. Des Paulus Aufenthalt in Ephesus und dann wieder in Korinth B. Die Briefe aus der Gesangenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51<br>51 |

#### Der Bibelleser.

| Tet pipitique reletatern, may bem Semembelant emperiation             |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Erfte Safel. Der sonntägliche und ber Festfreis. Die Beritopenordnung | 53         |
| Erster Sonntag bes Abbents                                            | 55         |
| Zweiter Sonntag bes Abvents                                           | 56         |
| Dritter Sonntag bes Abvents                                           | 57         |
| Bierter Sonntag bes Abvents                                           | 58         |
| Erster Beibnachtstag                                                  | 59         |
| Zweiter Weihnachtstag                                                 | , 60<br>61 |
| Sonntag nach Weihnacht                                                |            |
| Neujahrstag                                                           |            |
| Fest ber Erscheinung bes Herrn (Epiphanien)                           |            |
| Zweiter Sonntag nach Epiphanien                                       |            |
| Dritter Sonntag nach Spiphanien.                                      | 66         |
| Bierter Sonntag nach Epiphanien                                       | 67         |
| Künfter Sonntag nach Epiphanien                                       |            |
| Sechster Sonntag nach Epiphanien                                      |            |
| Dritter Sonntag vor ben Fasten (Septuagesimä)                         | 70         |
| Zweiter Sonntag vor ben Fasten (Sexagesimä)                           |            |
| Erster Sonntag vor ben Fasten (Quinquagesimä ober Estomibi)           |            |
| Erster Fastensonntag (Invocavit)                                      | 74         |
| Zweiter Fastensonntag (Reminiscere)                                   |            |
| Dritter Fastensonntag (Oculi)                                         |            |
| Bierter Fastensonntag (Lätare)                                        |            |
| Fünfter Fastensonntag (Jubica)                                        |            |
| Gründonnerstag. Die Leidensgeschichte. Zweite Abtheilung.             |            |
| Charfreitag. Die Leidensgeschichte. Dritte Abtheilung                 |            |
| Oftersonnabend                                                        |            |
| Erfter Oftertag                                                       | 98         |
| Zweiter Oftertag                                                      | 99         |
| Erster Sonntag nach Oftern                                            |            |
| 3weiter Sonntag nach Ostern                                           |            |
| Dritter Sountag nach Oftern                                           | 103        |
| Bierter Sonntag nach Oftern                                           | 104        |
| Fünfter Conntag nach Oftern                                           |            |
| Himmelfahrtssest was Starr                                            |            |
| Sechster Sonntag nach Ostern                                          |            |
| Zweiter Pfingstag.                                                    |            |
| Dreifaltigkeitssonntag.                                               |            |
| Erster Sountag nach Dreifaltigfeit.                                   |            |
| 3meiter Sonntag nach Dreifaltigkeit                                   | 119        |
| Dritter Sonntag nach Dreifaltigkeit                                   | 113        |
| Bierter Sonntag nach Dreifaltigkeit                                   | , 114      |
| Fünfter Sonntag nach Dreifaltigkeit                                   | 11         |
| Sechster Sonntag nach Dreifaltigkeit                                  | 110        |
| Siebenter Sonntag nach Dreifaltigfeit.                                | 11         |
| Achter Countag nach Dreifaltigkeit                                    | 11         |
| Reunter Sonntag nach Dreifaltigkeit.                                  | 11         |
| Zehnter Sonntag nach Dreifaltigkeit                                   | 12         |
| Elfter Sonntag nach Dreifaltigkeit                                    | 12         |
| Zwölster Sonntag nach Dreifaltigkeit                                  | 12         |
| Bierzehnter Sonntag nach Dreifaltigkeit                               | 10         |
|                                                                       | 12         |

| Inguitsaversicht ver Storigeschieber                                                             | 498        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                  | Seit       |
| Funfzehnter Sonntag nach Dreifaltigkeit                                                          | 12         |
| Sechzehnter Sonntag nach Dreifaltigkeit.                                                         | 12         |
| Siebzehnter Sonntag nach Dreifaltigkeit                                                          | 12         |
| Achtzehnter Sonntag nach Dreifaltigfeit                                                          |            |
| Neunzehnter Sonntag nach Dreifaltigfeit.                                                         | 129        |
| Zwanzigster Sonntag nach Dreifaltigkeit                                                          | 13         |
| Einundzwanzigster Sonntag nach Dreifaltigkeit                                                    | 13         |
| Zweiundzwanzigster Sonntag nach Dreifaltigkeit.                                                  | 13         |
| Dreiundzwanzigster Sonntag nach Dreifaltigkeit                                                   | 13         |
| Bierundzwanzigster Sonntag nach Dreifaltigkeit.                                                  | 134        |
| Fünfundzwanzigster Sonntag nach Dreifaltigkeit. Sechsundzwanzigster Sonntag nach Dreifaltigkeit. | 13         |
| Siebenundzwanzigster Sonntag nach Dreifaltigkeit                                                 | 13         |
| 3weite Tafel. Der neutestamentliche Rreis für jeden Tag nach ben Zeiten und Wochen               | 13         |
| Die Riffgeit ober die heilige Geschichte ber Menschheit von ber Schöpfung bis jur                | 10         |
| Berklündigung. Die Zeit des Baters                                                               | 140        |
| Die Chriftzeit ober bie heilige Geschichte ber Menschheit im Leben Jesu von Ragareth,            | 11,        |
| bes Christs. Die Zeit des Sohnes                                                                 | 149        |
| I. Die Epiphaniaszeit, ober bie erste Erscheinung Jesu als Lehrer                                | 149        |
| 11. Die Fastenzeit ober bes Lehramtes Jesu zweiter Theil                                         | 14         |
| III. Die Ofterzeit ober bie Zeit ber Berklärung.                                                 | 140        |
| Die Gemeinbezeit, ober bie Beit bes Beiftes                                                      | 14         |
| I. Die Zeit bes Betrus                                                                           | 150        |
| II. Die Zeit des Paulus                                                                          | 15         |
| III. Die Zeit des Johannes                                                                       | 15         |
| Dritte Tafel. Der alttestamentliche Rreis, für jeben Tag, nach ben Zeiten und Wochen             | 15'        |
| Abvent. Die Patriarchen                                                                          | 15         |
| Die Chriftzeit                                                                                   | 159        |
| I. Epiphaniaszeit. Moses bis David (Hiob).                                                       | 159        |
| II. Fastenzeit. Bon David bis zu Ifraels Fall.                                                   | 160        |
| III. Offerzeit. Die kleinen Propheten bis zum Untergang Judas                                    | 160        |
| Die Zeit ber Kirche.                                                                             | 16:        |
| I. Jefaja, Sohn bes Amos                                                                         | 16:<br>16: |
| III. Czediel.                                                                                    | 162        |
| IV. Der zweite Jesaja, am Ende der Gesangenschaft.                                               |            |
| V. Die persischen Zeiten                                                                         | 169        |
| VI. Die letten brei Bochen bes Kirchenjahres. Die Beissagung bom Enbe und                        |            |
| die historischen Psalmen                                                                         | 168        |
| *** **********************************                                                           |            |
|                                                                                                  |            |
|                                                                                                  |            |
| Vt. Ott. 18. 18. 18.                                                                             |            |
| Zweite Abtheilung.                                                                               |            |
| die Bibel in ber Weltgeschichte, ober Jesus von Nazareth. Ein Lebensbild,                        |            |
| fünf Büchern fritisch geordnet und betrachtet nach evangelischen Berichten.                      | ţ          |
|                                                                                                  | 4.01       |
| ie Bibel in ber Beltgeschichte und bas Leben Jesu.                                               | 16'        |
| orwort zum Leben Jesu                                                                            | 169        |
| Erstes Buch.                                                                                     |            |
|                                                                                                  |            |
| Rritik der Berichte von der Menschwerdung Gottes in Jesus und von Jesu                           |            |
| Kindheit und Jugend.                                                                             |            |
| Erfte Abtheilung. Die Berichte der Evangelisten von Jesu Geburt                                  |            |
|                                                                                                  | 178        |
| und Kindheit                                                                                     | 116        |

I ii

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | beile.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Erfter Abschnitt. Allgemeiner Charafter biefer ebangelistifchen Berichte; vorläufige Neben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| cillulivelicuming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 175        |
| Allocated Acountainers of the Control of the Contro | 182        |
| Citite to institute of the control o | 186<br>186 |
| 1. Other bet diffee and and the contract of th | 187        |
| II. Octiviting faint Coungerman Dogerman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 188        |
| Itt. Ste gletterframming and the first termination of the first termina | 189        |
| Ti. Celte Oashannin una analam annimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 192        |
| 11. Wetter Oaksening In the Calminate the martine leaving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192        |
| TII. One of the contract of th | 193        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194        |
| 2. 0,44444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198        |
| 22. Ott Wightyn Cifefyttinininininininininininininininininini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201        |
| Funfter Abichnitt. Die bem Matthaus eigenthumliden vier Berichte: ber Stern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202        |
| I. Der Stern ber Magier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204        |
| II. Die Anbetung ber Magier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 206        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 207        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208        |
| Sechster Abschnitt. Ergebniß ber hiftorifden Rritit ber Gefdichte von ben Anfangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210        |
| I. Ergebniß für das Berständniß ber evangelistischen Ueberlieferung von ben An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214        |
| III. Die theologische Berechtigung ber gewöhnlichen firchlichen Ansicht von ber Erzeugung Sesu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 015        |
| IV. Zusammenfassung bes Bisherigen. Jesus im Jahre 762. Haus und Stadt. Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 215        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216        |
| A 1/ OVER W AI ON MY. 4 ' Y AV Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 225        |
| Erfter Abichnitt. Das apostolische Gegenstud zu ber ebangelistischen Darftellung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230        |
| IV. Յոնսապարանարա                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230        |
| 3weiter Abschnitt. Beitere Gedanken über bie Menschwerdung, nach Anleitung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232        |
| I. Die brei Bersonen der Trinität: ber personliche Gott; Sein und Werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 232        |
| II. Das vorweltliche personliche Sein Jesu ober die Annahme der Präexisteng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 236        |
| III. Die Lehre von ber Entäußerung vom Standpunfte ber Menschwerdung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 237        |
| IV. Der Zusammenhang ber Menschwerbung mit ber Beiligung, ober bie Geburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Christi in ben Seelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 238        |
| Quaitag Qual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Zweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Das erste Jahr bes Lehramtes Jeju. Bon der Taufe bis zur Einkerkerung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Täufers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 243        |
| I. Die Abschnitte bes öffentlichen Lebens Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 243        |

| Inhaltsuversigt der Bivelgeschichte.                                                                                                                                                                                                                   | 497               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| II. Die Methobe der Untersuchung                                                                                                                                                                                                                       | Seite<br>247      |
| III. Die Reiseberichte des Lucas als Haltpunkte der Chronologie der evangelistischen<br>Ueberlieferung                                                                                                                                                 |                   |
| IV. Chronologische Bestimmung ber Taufe Sesu und bas Antreten bes Lehramtes V. Die 46 Jahre bes herodischen Tempelbanes, berechnet für bas Passah bes Jahres 780 VI. Bestimmbarkeit ber Zeit für die Hinrichtung bes Täusers burch die Chronologie bes | 254<br>255        |
| herobischen Festes (Genesia)                                                                                                                                                                                                                           | 259               |
| Zeugnisses von Jesus. Bon der Taufe Jesu bis zur Einkerkerung des Johannes. Erster Abschnitt. Die Tause Jesu durch Iohannes.                                                                                                                           | 260<br>269<br>269 |
| Bweiter Abschnitt. Die Begebenheiten nach ber Taufe bis zur Ofterreise 780 nach<br>Jerusalem                                                                                                                                                           |                   |
| I. Die ersten fünf Jünger Jesu. II. Die Hochzeit zu Kana und das Ziehen nach Kapernaum.                                                                                                                                                                | 275<br>276        |
| Dritter Abschnitt. Jesu erster Aufenthalt in Jerusalem, zum Ofterseste 780; Sommer-<br>und Herbstaufenthalt in der Wüste Judas                                                                                                                         | 279               |
| Erstes Hauptstück. Jesus in Jerusalem. I. Die Bertreibung ber Wechsler und Berkäufer aus bem Borhofe bes Tempels. II. Nikobemus und die Wiebergeburt.                                                                                                  | 279               |
| Zweites Hauptstück. Jesu Aufenthalt in Judäa von der Zeit nach Ostern bis<br>gegen Ende December 780; nach Johannes                                                                                                                                    | 287               |
| I. Allgemeiner Charafter bes Zeitraums und die Dertlichkeit                                                                                                                                                                                            | <b>28</b> 8       |
| III. Der große Ausspruch des Täufers. Drittes Hauptstille. Spur der berichtigenden Absicht des Apostels, und Reste der Ueberlieserung von den ersten neun Monaten des Lehramtes bei den Evangelisten                                                   |                   |
| I. Die Zeit ber Gefangennehmung bes Täufers. Die Erzählungen ber Evangeliften, welche in biefen Zeitraum gehören                                                                                                                                       | 290<br>291        |
| II. Evangelistische Anekboten aus biesem Zeitraum. Biertes Sauptstud. Zusammenfaffung bes Bisherigen. Gesammtbild ber neun                                                                                                                             |                   |
| Monate in Jubäa<br><b>Vierter Abschnitt.</b> Die Durchreise burch Samaria auf ber Rückreise nach Galiläa.<br>Jesus in Samaria                                                                                                                          | 295<br>297<br>297 |
| Drittes Guch.                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Bon bes Täufers Einkerkerung bis balb nach bessen Hinrichtung. Die brei erster<br>Monate bes zweiten Jahres bes Lehramtes Jesu.                                                                                                                        | ı.                |
| Finleitung. Die fritischen Fragen und die Methode ihrer Beantwortung<br>Erster Abschnitt. Johannes Bericht über Jesu Aufenthalt in Galiläa nach ber Rück-                                                                                              | 303               |
| fehr aus Judäa.<br>I. Die Heilung des Sohnes des Hauptmanns von Rapernaum und die Gestaltung                                                                                                                                                           |                   |
| bieses Borfalls bei ben Evangelisten.  II. Die Abreise nach Jerusalem zum Purimseste                                                                                                                                                                   | 306               |
| ber Gefangennehmung und ber Hinrichtung des Johannes                                                                                                                                                                                                   | 308               |
| fiellung bei Marcus und Lucas. — Allgemeine Uebersicht                                                                                                                                                                                                 | 309               |
| B. Das Auftreten in Nazareth                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| A. Die Entstehung ber Bergpredigt  B. Nebersicht bes Ergebnisses                                                                                                                                                                                       | 319<br>321        |
| Drittes Hauptstill. Borläufige übersichtliche Einreihung ber gesichteten evange-<br>listischen Erzählungen in ben johanneischen Rahmen                                                                                                                 | :                 |
| Bunfen, Bibelgeschichte.                                                                                                                                                                                                                               |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dritter Abschnitt. Die Reise von Galilaa jum Burimfeste nach Lucas 9, 51-13, 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Setates Drittel Februar 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 327         |
| Eingang. Der Zug burch Samaria und ber unheilige Gifer ber beiben Rinber bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Rehebaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 328         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 329         |
| I. Die Nachfolger Jesu und die siedzig Jünger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 329         |
| II. Die Pharisaer und Schriftgelehrten und ber Bruch mit ihnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 331         |
| Shing. Zwei einzelne Reiseanekboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333         |
| Cutub. Site conferme overland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 334         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 335         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 335         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 336         |
| in Octobration of the control of the | 990         |
| Fünfter Abschnitt. Bollständige geschichtliche Uebersicht ber gesammten evangelischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.44        |
| the state of the s | 341         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341         |
| 2 to title 4 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 341         |
| Sechster Abschnitt. Darstellung bes Zusammenhangs ber Reisen und Epochen bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 346         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 347         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 351         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Diertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Jefu öffentliches Leben in Galilaa und Judaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 357         |
| Erfte Salfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Erster Abschnitt. Jesus am See; bie Speisung ber Fünftausenb und Jesu Reben am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250         |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 359         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 359         |
| II. Jesus manbelt bes Abends, ben See umgehend, nach Kapernaum; bie Jünger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>36</b> 0 |
| III. Jesus predigt bem Saufen, ber ihm nachzieht, vom Brobe bes Lebens und vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Genuffe seines Leibes und Blutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 361         |
| 3weiter Abiconitt. Die evangelistischen Ergählungen nach ber Speisung bis zum Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 363         |
| A. Schlüssel zu ber scheinbaren Lücke in ben Berichten bes Lucas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 363         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 364         |
| I. Jesus über die äußerlichen Reinigungen der Pharisäer; der Sauerteig der Pharisäer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 364         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 365         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 365         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 366         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 366         |
| Dritter Abidnitt. Ergebniß ber vergleichenben Rritit ber evangelistischen Ergablungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| bieses Zeitraums; bie Gruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b> 69 |
| Bierter Abschnitt. Jesu Entschluß, nach Jerusalem gum Laubhüttenfeste zu geben; bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -50         |
| Reise dahin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 370         |
| Zweite Sälfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 010         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 371         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 372         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 372         |
| B. Nothwendige Berschiebung ber johanneischen Reihe bei ben Evangelisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 374         |
| C. Uebersicht ber Folge ber Erzählungen bei ben brei Evangelisten; bie Reiseberichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| bom Buge jum Laubhuttenfeste 781 bis jur Reise nach Bethanien über Jericho,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| furz vor Oftern 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 375         |
| this box ~ perm +02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ULU         |

| Inhaltsubersicht der Bibelgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 499                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| II Parisht and have Paris than Charles Wall and Charles and the control of the co | Seite                   |
| II. Bericht aus ber Reise (von Ephraim) über Jericho nach (Bethanien unb) Berusalem. Erste Woche April 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 376                     |
| D. Kritisches Ergebniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 377                     |
| 3meiter Abschnitt. Zusammenhangenbe Darstellung; Berbindung ber gesichteten evan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000                     |
| gelistischen Anekboten mit bem zusammenhängenden Berichte des Johannes A. Erster Zeitraum: Jesu Aufenthalt in Jerusalem am Laubhittenfeste (18.—21. Tisri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 378<br>378              |
| B. Zweiter Zeitraum: das Fest der Tempelweihe (25. Kislev bis 3. Thebet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 381                     |
| C. Die Reisen nach bem Feste ber Tempelweihe bis zur Ankunft in Bethanien bor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| ber Leibenswoche; Fortschritt ber Reben Jesu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 382                     |
| D. Aufenthalt jenseit bes Jordan bis zum Frühjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 382                     |
| Lünftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| Die Leidenswoche und die Berklärung. Ginzug, Leiden, Auferstehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| und Abschied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005                     |
| Sinleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 387<br>387              |
| B. Anknüpfung an die Reiseberichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 389                     |
| (Das Mahl in Bethanien und bie Salbung: Sonntag 9. Nisan 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 389                     |
| Erste Abtheilung. Sichtung der Thatsachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Erster Abschnitt. Der Einzug und bie zwei nächsten Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 393                     |
| A. Der Einzug<br>I. Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 393<br>393              |
| [II. Die Evangelisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 394                     |
| B. Die Aussprüche Jesu über bie bevorstehende Zerstörung Jerusalems und bie letten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| Dinge 3weiter Abschnitt. Das letzte Mahl und die letzten Gebote, die neue Todesweihe und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 396                     |
| bas Berhör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 398                     |
| I. Der Tag bes Mahls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 398                     |
| [II. Das Stillschweigen bes Johannes über bie Einsetzung bes Mahls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 399                     |
| III. Bassahmahl oder nicht? IV. Die Einsetzungsworte und ihr Sinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4</b> 01 <b>4</b> 03 |
| V. Die Vorhersagung ber Verleugnung des Petrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 408                     |
| VI. Der Seelenkampf in Gethsemane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4</b> 08             |
| VII. Der Judastuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 409                     |
| Dritter Abschnitt. Kritif ber Geschichte bes Gerichts, ber hinrichtung und bes Be-<br>grabnisses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 410                     |
| I. Die Zeitdauer der Handlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 410                     |
| II. Die Art ber Kreuzigung und ber Lanzenstich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 413                     |
| III. Die letzten Worte Jesu, ober bie sieben Worte, und bie Nebenumstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 415                     |
| Bierter Abschnitt. Kritik der Auferstehungsgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 418<br>420              |
| II. Geschichtliches Ergebniß ber Bergleichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 423                     |
| III. Das Gespräch Jesu mit Magdalena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 424                     |
| IV. Stand Chriftus auf mit seinem alten Körper, ober mit einem neuen Leibe Fünfter Abschnitt. Kritik ber Geschichten Jesu nach ber Auferstehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 424<br>427              |
| Fünfter Abschnitt. Kritik ber Geschichten Jesu nach ber Auferstehung I. Johannes, Matthäus, Lucas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 427                     |
| II. Die Aufzählung ber Erscheinungen Jesu bei Paulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 431                     |
| III. Der ursprüngliche Schluß bes Marcus-Evangeliums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 431                     |
| IV. Das Ende Jeju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 434                     |
| Zweite Abtheilung. Darstellung der fünf Handlungen.  Sinleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 437                     |
| Erfte Sandlung. Der Ginzug, bie Tobesweihe und bie Zukunft ber Menschheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 441                     |
| 3weite Sandlung. Die große Nacht, ober Abenbmahl und Geelenkampf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 447                     |
| Dritte Sandlung. Der große Tag, ober ber Opfertob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 455                     |
| Bierte Sandlung. Der große Morgen, ober bie Auferstehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 463<br>471              |
| Qualite Samptund. weide und Companie, wolcher und Semisand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |

|                                                                                      | CCL |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anhang.                                                                              |     |
| Christus als Berfönlichkeit und als Geift in ber Gemeinde und in                     |     |
| ber Weltgeschichte.                                                                  |     |
| Finleitung                                                                           | 479 |
| Erster Abschnitt. Chriftus bas Wort, und bie Gotteskindschaft ber Menschheit im All- |     |
| gemeinen, ober die Ibee der Menschwerdung                                            | 481 |
| Einleitung: Die Ibee ber Menschwerdung Gottes in Chriftus als bem Erlöser            | 481 |
| Die Menschwerdung in Christus, dem Erlöser, offenbart in Poesie und Kunft            | 482 |
| 3weiter Abschnitt. Chriftus als werbend in der Menschheit (Seele, Gemeinde, Abend-   |     |
| 171                                                                                  | 486 |
| Schluß, Auszug aus einem Briefe an Dr. Friedrich Lude, bom December 1847             | 491 |

#### Berichtigung.

S. 398 in ber Ueberschrift flatt: bie Tobesmoche, lies: bie neue Tobesweihe

# すすり切りうりう理

of the chertinoe.

In trei Abtheilungen.

Benjens Blesta

Christian Carl Johns Bunfen.

Bibriotics.

S. V. Brechans.

WEDN MULLIA

10190

THE RESERVE OF TARRE

Office of the second

10 mm (fine), 1900 5 100

. 8 7 2 **8 5** 9 - . . . . . . . . . .

# Vorbericht.

Der Verfasser hat auf das Erscheinen von geographischen Karten in nächster Beziehung zu dem Bibelwerke von Anbeginn seiner Arbeit das größte Gewicht gelegt. Abgesehen von dem allgemeinen Ruzen, welschen ihre Anschaulichkeit jeder Art des Schriftverständnisses gewährt, schien gerade der Grundgedanke seines Unternehmens auf diesen spreschendsten aller Commentare hinzuweisen. Wenn dem Urtheil eines jeden Gebildeten wirklich selbst die schwierigsten Streitpunkte der Auslegung unzweideutig und zugleich in größter Kürze vorgelegt werden sollten, so mußte in allen denjenigen Fragen, welche sich an bestimmte Dertlichsteiten anlehnen, der Augenschein anstatt misverständlicher und ermüdenzber Beschreibungen geboten werden.

So sind denn unter des Herrn Dr. Henry Lange wohlgeübter Hand diese zehn Karten, nach Angaben und zur großen Freude des Bersfassen, welcher ihr Entstehen vom ersten bis zum letzten Blatte mit wärmster Liebe verfolgte, im Lause des Sommers 1860 vollendet worden. Als Grundlage dienten Herrn Lange, außer seinen eigenen Stustien, die neuesten und besten Hülfsmittel; so zu den vier ersten Blätztern hauptsächlich die Arbeiten von Riepert und Lepsius, zu Blatt Vaußer Kiepert auch Stanley, zu Blatt VII und VIII van de Velde, Wesstein und Kiepert, zu Blatt IX Stanley, van de Belde und E. Zimmermann. Eine Abweichung von der trefslichen Lepsius-Kiepert's schen Karte in der Zeichnung des Meerbusens von Sues auf Blatt VI

gründet sich auf die sehr wichtigen Aufnahmen des Commodore Mansell vom Jahre 1857. Auf Blatt I bezeichnet das dunklere Blau die Meere der Gegenwart, während durch das lichtere Blau der Tertiärocean angedeutet wurde; auf Blatt IX bezeichnet das dunklere Grün das Tiefsland, das hellere Grün das Culturland, das Gelb Weizenfelder.

Die drei ersten Karten sind der Erläuterung einzelner besonders wichtiger Abschnitte im ersten Buch unserer heiligen Schriften gewidmet: Blatt I dem zweiten, Blatt II dem zehnten Kapitel und Blatt III den Kapiteln 22, 25 und 29 der Genesis. Zu den Blättern IV bis VI gehören die Texte über den Zug der Kinder Israel unter Moses, welche im fünsten Bande des Bibelwerks auf Seite 360—383 zusammengestellt sind. Blatt VII soll den Lesern des Buches Iosua, Blatt VIII aber denen der ganzen Bibel dienen. Die beiden letzten Blätter, IX und X, beziehen sich auf die Schriften des Neuen Bundes; doch wird Blatt IX auch für das Verständniß mehrerer Abschnitte des Alten Testaments wesensliche Dienste leisten.

#### Inhalt.

- I. Das Urland der Menschheit.
- II. Die Völkertafel der Genesis.
- III. Die Tafel der Abrahamiden. Gegend zwischen dem Aclanitischen Meers busen und dem Todten Meere.
- IV. Karte des Zuges durch die Sinaihalbinsel und das Peträische Arabien zum Jordanlande. Nördliche Umgebung des Sinai.
- V. Stizze des Sinaigebirgstocks (Dschebel Tur).
- VI. Karte des Auszugs der Ifraeliten.
- VII. Karte der zwölf Stämme.
- VIII. Karte von Palästina. Umgebung von Jerusalem.
  - IX. Die Landschaft Galiläa. Westuser des Sees von Tiberias.
  - X. Karte für die apostolischen Reisen.

AND STATE OF THE S

will not innered mad mainte an male

Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

nofacua reu l'erufatent







MARE INTERNU

KANAANITER

- A. CHETHITER

  R. JEBUSITER

  J. AMORITER

  G. CHINGASCHITER

  G. WHANGITER

  T. SINITER
- 3. 'ARVADITER 9. ZEMARITER





DIE TAFEL DER

#### ABRAHAMIDE

NACH BUNSENS BIBELWERK entworf.u.gezeichnet von Henry Lange.



































Verlay von P. A. Brockhaus in Leipzig.





